# Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Philosophisch-historische Abteilung

Neue Folge. Heft 16

1938

# Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattušili I. (Labarna II.)

von

Ferdinand Sommer und Adam Falkenstein

Vorgetragen am 6. Februar 1937

München 1938

Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission bei der C. H. Beck'schen Verlagsbuchhandlung München Satz und Druck der C. H. Beck'schen Buchdruckerei in Nördlingen



#### VORWORT.

Die keilschriftliche Veröffentlichung von VAT 13064 durch Figulla (KUB I 16) ist vom Dezember 1921 datiert, Forrer's Umschriftausgabe (2 BoTU 8) 1922 erschienen. Die hohe Bedeutsamkeit des Textes – nicht nur als der einzigen größeren hethitischakkadischen Bilingue – war von vornherein offensichtlich. Warum man sich an ihn als Ganzes zunächst nicht heranwagte, sondern froh war, diese oder jene Einzelheit aus ihm gewinnen zu können¹, lehrt der erste Blick auf den Zustand der Überlieferung. Götze's Versuch, wenigstens die erhaltenen zweisprachigen Zeilen aufzuhellen (ZA XXXIV 170 ff.), konnte noch zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, und es ist anzunehmen, daß Gö. mittlerweile selbst von manchem des dort Gegebenen wieder abgerückt ist. Einige zum Teil sehr wertvolle Bemerkungen zu den akkadischen Kolumnen hatte Ungnad nach Erscheinen von KUB I 16 privatim an Sommer geliefert.

Zwischen Figulla und Forrer gibt es nicht wenige Unstimmigkeiten in der Lesung. Im Durchschnitt, wenn auch nicht durchweg, hat Forrer das Bessere. Das fällt dem Herausgeber von KUB I 16 wenigstens zum großen Teil nicht persönlich zur Last, da sich bei Gelegenheit ergab, daß er die Tafel noch vor deren endgültiger Säuberung benutzt hat, Forrer erst nachher. Die schlechterdings notwendige Kollation des Originals bestätigte leider in erhöhtem Maße, was schon aus der Photographie (1930) zu ersehen war, daß inzwischen die Tafel weiter stark gelitten hat. Hier blieb nichts anderes übrig, als dort, wo bei nachträglicher Beschädigung die früheren Lesungen Figulla's und Forrer's übereinstimmen, deren vollständigere Wiedergabe als Realität zu nehmen, wofern das Original nicht widersprach. Zeichen, die jetzt mehr oder weniger abgestoßen sind, wurden in solchem Fall von uns nicht punktiert. - Allerdings führte die Kollation auch zu der Erkenntnis, daß Forrer's Lesungen nicht selten viel zu glatt sind und manches, das er als zweifelsfrei gibt, schon zu seiner Zeit nicht wesentlich anders vorgelegen haben kann als heute. Wir durften uns angesichts der unverkennbaren Schwächen in beiden Ausgaben dort, wo das Original es zuließ, hin und wieder einmal in graphisch leicht wiegenden Kleinigkeiten von dem scheinbar älteren Bild beim einen oder anderen unsrer Vorgänger unabhängig machen.

Der Entschluß zu unsrer Arbeit wurde nach gemeinsamen Übungen gefaßt, bei denen es geglückt war, mehr aus dem Text herauszuholen als bisher.

Ein Punkt bedarf einer Sonderbemerkung: die Ergänzungen. Daß wir sie in so weitem Umfang als möglich gewagt haben, mag manchem geradezu als Frechheit erscheinen. Aber die ursprüngliche Absicht, stark lückenhafte Stellen etwa in der Weise bloß zu paraphrasieren, wie es in AU beim Milavatabrief geschehen ist, mußte aus bestimmten Erwägungen heraus fallen gelassen werden: Oft ergab sich eben doch namentlich bei einer Vergleichung der zweisprachigen Stücke so viel, daß zunächst der Sinn der Einzelstelle völlig klar oder doch mit größter Wahrscheinlichkeit zu bestimmen war. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hrozný's Zusammenstellungen JSOR VI 69<sup>1</sup> (1922) waren offenbar bereits vor der Veröffentlichung niedergeschrieben.

IV Vorwort.

solchem Falle nicht darzutun, daß der erkannte Inhalt - im bilinguen Teil beiderseits übereinstimmend - sich nun auch in einer zugleich dem vorhandenen Platz gerecht werdenden Sprachform hethitisch oder akkadisch ausdrücken läßt, wäre ein Versäumnis gewesen. Diese ineinandergreifenden Gesichtspunkte dann auch allgemein nach Kräften durchzuführen, erschien uns eben um der Festigung des erschlossenen Gedankengangs willen durchaus ratsam. Das besagt in Einem, daß die Ergänzungen, so brauchbar sie hoffentlich des öfteren sind, als Ganzes genommen nicht mehr als eine Möglichkeit für Sinn wie Gestalt des Textes bieten können und wollen. Daß es auch für uns selbst noch andere gibt, ist an seinem Platze nicht unterdrückt, und auf das schließlich für den rekonstruierten Text Ausgewählte legen auch wir uns nicht fest, wie wir uns denn über seinen nur relativen Wert keinen Illusionen hingeben. Ehe man also hier oder dort Wagnisse der Ergänzung von vornherein verdammt, lese man die Erläuterungen. Wie nötig eine eingehende Erörterung auch da ist, wo sich keine Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten, ja nicht einmal ein stärkeres Hinneigen nach bestimmter Richtung gutwillig gibt, weiß jeder, der sich mit einem anscheinend hoffnungslosen Text einmal abgegeben hat. Und es mag eine gewisse Entschädigung für manchen vielleicht vertanen Aufwand sein, wenn die Bemühungen um die Wiederherstellung zu sprachlichen Untersuchungen geführt haben, die wohl auch dann noch ihren Nutzen behalten, wenn etwa ein neuer Fund zu unsrer Inschrift einen Rekonstruktionsversuch als Irrweg erweist. - Wir haben keinen "Urtext" herstellen wollen. Dafür kennen wir schon zu wenig Althethitisch, das schlicht Hethitische mußte meistens aushelfen. Angesichts der nicht allzu schwerwiegenden Unterschiede der Sprachepochen durfte das geschehen.

So hoffen wir, daß man diesen Teil der Arbeit nicht als bloße Spielerei oder gar als ein Großtun mit Kenntnissen betrachtet. Uns bedeutete er Absage an eine vielleicht unnötige Resignation gegenüber trümmerhafter Überlieferung überhaupt. Freude hat es uns gemacht, daß wir eine wirklich kühnere Konjektur genau genommen nur an einer Stelle auf uns nehmen mußten und wirklich mußten, weil im Überkommenen Unmögliches steht (146, zusammenfassend dazu S. 201 f.).

Zu einigen Wahrscheinlichkeiten für die Gesamtauffassung des königlichen Testaments glauben wir gelangt zu sein. Daraus wird sich vielleicht andern für die Einzelheiten manche bessere Möglichkeit ergeben, an der wir vorbeigegangen sind.

Bei unsrer Bearbeitung der bilinguen Partien wurde alles gemeinsam durchgedacht, und es hat sich weder der Assyriologe der Gestaltung auch des gesamten hethitischen Teils noch der Hethitologe dem akkadischen gegenüber passiv verhalten. Daß der Hethitologe auf größere Strecken das Wort führt, ließ sich nicht ändern, wenn anders die erdrückende Eintönigkeit unpersönlicher Sprachform vermieden werden sollte. Die eingehendere Besprechung der akkadischen Formen und ihres Gebrauchs ist für Indogermanisten als Leser bestimmt.

Die Übersetzung richtet sich nach der hethitischen Version auch da, wo die akkadische mehr vom Wortlaut erhalten hat. In letzterem Falle sind die betreffenden Teile der Übersetzung nicht geklammert. Die Urkunde verdient nach unsrer Überzeugung freiere Wiedergabe dort, wo eine wörtliche (aus den Erläuterungen bzw. dem Wortverzeichnis zu entnehmende) die vom Verfasser des Erlasses gewollte Wirkung vernichten müßte. Etwas stärkere Abbiegungen sind durch kursiven Druck gekennzeichnet; dieser bedeutet also hier nicht nach sonstiger Praxis "unsicher".

Vorwort. V

Die Ausgaben hethitischer Texte wurden bis KUB XXVIII herangezogen. Wo in den Erläuterungen auf Johannes Friedrich's Neubearbeitung der hethitischen Gesetze eingegangen wird, handelt es sich um ein an Sommer gesandtes Manuskript, demgegenüber die Situation etwas eigenartig war, da noch unbestimmt ist, welche der beiden Arbeiten zuerst erscheinen wird. Das wichtige Neue bei Fr. konnte nicht unverwertet mit Stillschweigen übergangen werden, aber auch nicht ohne kritische Würdigung bleiben. Daher die Bitte, die betreffenden Bemerkungen in demselben Grade als ein Provisorium (und lediglich als einen versuchten Beitrag zu sachlicher Klärung) anzusehen, wie Friedrich's Niederschrift selbst nur ein Provisorium darstellt. Zitiert werden mußte unter diesen Umständen nach der von Friedrich getroffenen Einteilung in Tafeln und Paragraphen. – Die althethitischen Quellen sind nach Forrer's 2 BoTU (soweit dort erschienen) als der dem Nichthethitologen am bequemsten zugänglichen Ausgabe angeführt; die Nummern der Keilschriftausgaben sind S. 286 zu finden.

Ehelolf gebührt besonderer Dank für reichliche Materialnachweise aus unveröffentlichten Stücken, für mehrfache Kollationen und wertvolle Einzelbemerkungen. Er hat an der Ausarbeitung stärkeren Anteil, als die Nennungen seines Namens deutlich machen können. Während zweimaliger längerer Abwesenheit des assyriologischen Bearbeiters hat Ehelolf dem Hethitologen speziell auch insachen des Akkadischen Rat und Hilfe zuteil werden lassen.

Die Indices zum assyriologischen Teil hat A. Falkenstein, die übrigen Wolfgang Drohla angefertigt.

Ferdinand Sommer Adam Falkenstein

## INHALT.

| VIII |  | Inhalt. |
|------|--|---------|
|------|--|---------|

|      | c) Syntax, Stilistik, Ausdruck                          | •    |      |     |    |   |   |   | ٠ | • |   |   |   |   | 258 |
|------|---------------------------------------------------------|------|------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|      | α) Wortarten und -formen                                |      |      |     |    | • | • |   |   |   |   | ٠ |   |   | 258 |
|      | β) Wortgruppen, Satzteile und ihre Stellung und V       |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 262 |
|      | γ) Satzarten und Satzanreihung                          |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 263 |
|      | 8) Stil und Ausdruck                                    |      |      |     | •  | • | • | • |   |   |   |   | • | ٠ | 264 |
|      | B. Zu A (Kol. I, IV) und zum sumerakkad. Material der E | Erlä | iute | run | ge | n |   |   |   |   |   |   |   |   | 265 |
|      | 1. Wörter und Zahlen                                    |      |      |     | •  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 265 |
|      | 2. Namen                                                |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 277 |
|      | a) Namen von Gottheiten                                 |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 277 |
|      | b) Namen von Personen                                   | ٠    |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 277 |
|      | c) Namen von Örtlichkeiten                              |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 278 |
|      | 3. Graphisches, Grammatisches, Wortgeschichtliches .    |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 278 |
|      | a) Schrift- und Lautlehre                               |      |      |     |    |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 278 |
|      | b) Wortlehre und Syntax                                 |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 278 |
|      | C. Aus und zu anderen Sprachen                          |      | : .  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 278 |
| II.  | Sachliches                                              |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 280 |
|      | A. Religion, Kultus, Ritual                             |      |      |     |    |   |   |   |   |   | , |   |   |   | 280 |
|      | B. Öffentliches Leben                                   |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 281 |
|      | 1. Herrscher, Herrscherhaus, hochgestellte Personen und | B    | eam  | te  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 281 |
|      | 2. Politik, Staat, Gesellschaft, Recht                  |      |      |     | ٠, |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 281 |
|      | C. Historisches                                         |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 282 |
|      | D. Privates Leben                                       |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 282 |
| III. | Schrifttum, Texte, Textstellen                          |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 282 |
|      | A. Boğazköy-Texte                                       |      | ٠    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 282 |
|      | 1. Allgemeines                                          |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 282 |
|      | 2. Bestimmte Texte                                      |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 283 |
|      | 3. Besprochene Textstellen                              |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 283 |
|      | B. Textstellen außerhalb der Boğazköy-Urkunden          |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 287 |
|      | 1. Sumerisch-akkadische Texte                           |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 287 |
|      | 2. Griechische Texte                                    |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 287 |
|      | 2 Deutsche Texte                                        |      |      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 288 |

## VERZEICHNIS DER WICHTIGEN ABKÜRZUNGEN.

| A                   | . akkadischer Teil des Textes                                           |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A                   | Anmerkung                                                               |               |
| Abl                 |                                                                         |               |
| AJSL                | American Journal of Semitic Languages and Literatures                   | .*            |
| Akk                 | . Akkusativ                                                             |               |
| akk                 |                                                                         |               |
| Al                  | Alakšandu-Vertrag (Friedrich Staatsverträge II 42 ff.)                  |               |
| AO                  | Der Alte Orient                                                         |               |
| AOF                 | . Archiv für Orientforschung                                            |               |
|                     | . Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, PhilHist    | . Kl.         |
| Arch. Or            | Archiv Orientální                                                       |               |
| Ass. Bib            | Assyriologische Bibliothek                                              |               |
| AU                  | . Sommer Die Ahhijavä-Urkunden (Abhandl. d. Bayer. Akad. d. Wissensc    | h., philhist. |
|                     | Abt. NF 6)                                                              |               |
| Bachtel             | G. Bechtel Hittite Verbs in -sk-, 1936                                  |               |
|                     | . Boğazköy-Texte nach Museumsnummern (unveröffentlicht, wo nichts weite | r angegeben)  |
|                     | Boghazköi-Studien                                                       | 1 angegeben)  |
|                     | Die Boghazköi-Texte in Umschrift von E. Forrer (41. u. 42. wissenschaf  | I Veröffent-  |
| D010                | lichung der Deutschen Orient-Gesellschaft)                              | , 010110110   |
| O.T.                | Continue That Company to Market at a Print of                           |               |
| CT                  | Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum           |               |
| d                   | . deutsch                                                               |               |
| Del. (HWB)          | . Delitzsch (Assyrisches Handwörterbuch)                                |               |
| DL                  | . Dativ-Lokativ                                                         |               |
| Dupp                | Duppi-Tešup-Vertrag (Friedrich Staatsverträge I 1 ff.)                  |               |
|                     | . durativ-distributiv                                                   |               |
|                     |                                                                         |               |
|                     | Die El-Amarna-Tafeln, bearb. v. J. A. Knudtzon (Vorderasiat. Bibl. II   | )             |
| Eh                  | Eneloit                                                                 |               |
| Fo                  | . Forrer                                                                | -             |
|                     | . Forrer Forschungen                                                    |               |
| Fr                  |                                                                         |               |
|                     | . Friedrich Staatsverträge des Hatti-Reiches (MVAeG XXXI 1, XXIV        | ı)            |
| •                   | . Friedrich Hethit. Gesetze (Manuskript)                                |               |
|                     | . fragmentarisch                                                        |               |
|                     |                                                                         |               |
| G                   |                                                                         |               |
| .,                  | . Hethit, Gesetze [zitiert nach Friedrich's Einteilung (Manuskript)]    |               |
| Gl                  |                                                                         |               |
| Gö                  |                                                                         |               |
| Munchen Ak. Abh. 19 | 937 (Sommer) 2                                                          |               |

| Verzeichnis | der | wichtigen | Abkürzungen. |
|-------------|-----|-----------|--------------|
|             |     |           |              |

X

| GöPe                                          | Götze und Pedersen Muršilis Sprachlähmung (Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, histfilol. Meddelelser XXI 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Götze Hb                                      | Götze Kleinasien in: Handbuch der Altertumswissenschaft, 3. Abteilg., 1. Teil, 3. Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| h                                             | Götze Hattušiliš (MVAeG XXIX 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hr. C. H<br>H. T                              | Hrozný Code Hittite Hittite Texts in the Cuneiform Character from Tablets in the British Museum Hukkanā- (Huqqanā-) Vertrag (Friedrich Staatsverträge II 103 ff.)                                                                                                                                                                                                                                        |
| idg                                           | Ideogramm Indogermanische Forschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| JSOR                                          | Journal of the Society of Oriental Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KAV<br>KB                                     | Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen Inhalts Keilinschriftliche Bibliothek Keilschrifttexte aus Boghazköi (30. u. 36. wissenschaftl. Veröffentlichg. der Deutschen Orient-Gesellschaft)                                                                                                                                                                |
| Kl. F<br>KUB<br>Kup                           | Kodex Hammurabi Kleinasiatische Forschungen Keilschrifturkunden aus Boghazköi (herausgeg. v. d. Staatlichen Museen zu Berlin) Kupanta-DKAL-Vertrag (Friedrich Staatsverträge I 95 ff.) (Kuhn's) Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung                                                                                                                                                            |
| Labat                                         | . Labat L'Akkadien de Boghaz-Köi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MA. Man. MAOG Md. MDOG Mil. mp. Murš. MVA(e)G | Muß-Arnolt A Concise Dictionary of the Assyrian Language Manapa-Datta-Vertrag (Friedrich Staatsverträge II 1 ff.) Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft Götze Madduwattaš (MVAeG XXXII 1) Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft Milavata-Brief (AU 198 ff.) Mediopassiv Götze Die Annalen des Muršiliš (MVAeG XXXVIII 6) Mitteilungen der Vorderasiatisch(-Aegyptisch)en Gesellschaft |
| n                                             | . Nominativ<br>. Götze Neue Bruchstücke zum großen Text des Hattusilis und den Paralleltexten<br>(MVAeG XXXIV 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

OLZ ..... Orientalistische Literaturzeitung . Or. ..... Original (VAT 13064) part. ..... Partizip Ph. ..... Photographie pl. ..... Plural prek. ..... Prekativ prs. ..... Praesens prt. ..... Praeteritum (I usw.) R ..... Rawlinson Cuneiform Inscriptions of Western Asia Rd. ..... Rand RHA ..... Revue hittite et asianique Rs. ..... Rückseite sg. ..... Singular ŠL ..... Deimel Sumerisches Lexikon stat. ..... Stativ st. cstr. ..... status constructus Sturt. Chr. .... Sturtevant and Bechtel A Hittite Chrestomathy Sturt. Gl.2 .... Sturtevant A Hittite Glossary, 2. Ed. Sturt. Gr. ..... Sturtevant A Comparative Grammar of the Hittite Language Sturt. Hitt. T. . . Sturtevant A Hittite Text on the Duties of Priests and Temple Servants (Publication of the American Oriental Society, Offprint Series 4) subj. ..... Subjunktiv Targ. ...... Targašnalli-Vertrag (Friedrich Staatsverträge I 51 ff.) Tav. ...... Tavagalava-Brief (AU 2 ff.) VAB ..... Vorderasiatische Bibliothek VAT ...... Vorderasiatische Tontafeln nach Museumsnummern (unveröffentlicht, wo nichts weiter angegeben) VBoT ...... Verstreute Boghazköi-Texte, herausgeg. von A. Götze v. l. ..... varia lectio Vs. . . . . Vorderseite YOS ...... Yale Oriental Series ZA ..... Zeitschrift für Assyriologie ZDMG ....... Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Zuntz ...... Leonie Zuntz Die hethitischen Ortsadverbia arha, parā, piran, Diss. München 1936 Zitate ohne Titelangabe mit römischen Ziffern = KUB nach Heftzahl Zitate ohne Titelangabe mit arabischen Ziffern = 2 BoTU

#### 8 = 2 BoTU 8

Zitattypus 425/c usw. = Unveröffentlichte Texte aus den deutschen Nachkriegsgrabungen (./a 1931, ./b 1932 usw. bis ./f 1936)

Ein bloßes (+) hinter der Nummer besagt Vorhandensein nicht mit Ziffern genannter Zusatzstücke 2\*

## ZUR TRANSKRIPTION.

Ein Punkt unter dem Vokal des transkribierten Zeichens = beschädigt Zwei Punkte unter dem Vokal des transkribierten Zeichens = stark beschädigt

- × (×) = (stark) beschädigtes, nicht zu identifizierendes Zeichen
- o = verlorenes Zeichen in Textlücke
- [] = Lücke in der Überlieferung
- () im Text = nicht mitzulesen
- (X) im Text = schlechte Tilgung
- () in Textlücke, Zeichen einschließend, = fraglich, ob mitzuergänzen
- ⟨⟩ = gegen die Überlieferung einzufügen (Schreiberversehen)
- ! = Abnormität des Schriftbildes

Sumerisches in steilen, Akkadisches in liegenden Unzialen (innerhalb hethitischer Texte)

Kursiv gedruckte Silben in Gänsefüßchen meinen das betreffende Keilschriftzeichen; also "aš" = ▶ usw.

Kursivgedrucktes in der Übersetzung = freier gestaltete Übertragung (nicht = "unsicher").

Beim Akkadischen ist die korrekte Lesung i-haltiger Zeichen als e-haltiger auch in der Umschrift markiert (re-ma-am 16 usw.); im Hethitischen wurde, da eine Entscheidung noch nicht durchgehends möglich ist, die i-Schreibung der Konsequenz wegen (auch für li-e, me-ik-ki usw.) beibehalten.

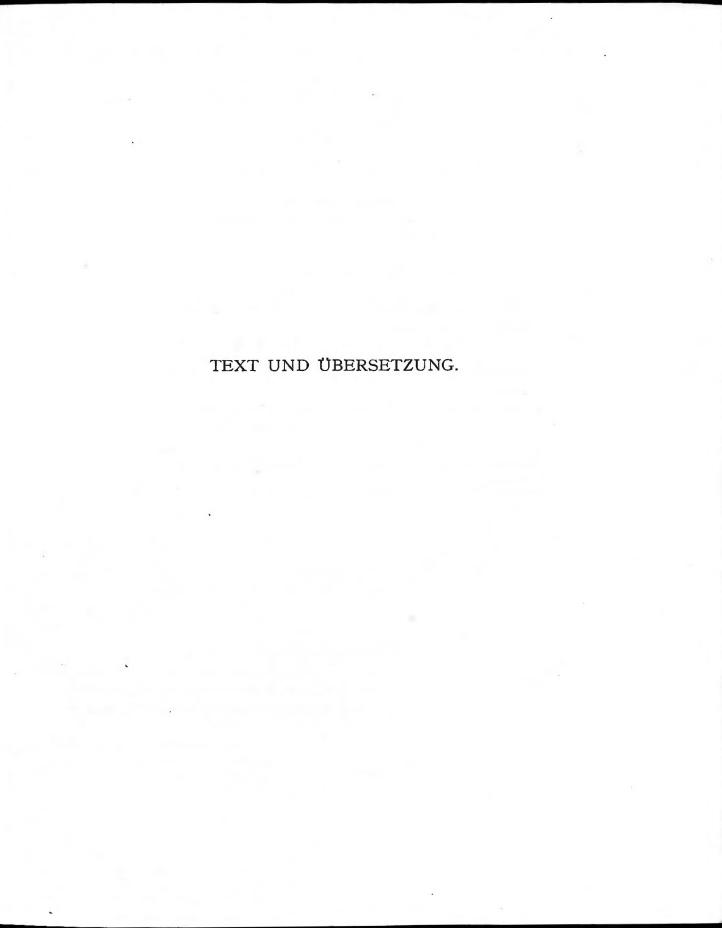

- § 1. 1 [LUGAL GAL t]a-ba-ar-na a-na ERÍN<sup>MES</sup> na-ag-bá-ti ù a-na kab-tu-ti
  - 2 [iq-bi] šu-um-ru-ṣa-a-ku ù a-nu-um-ma TUR-am la-ba-ar-na
  - 3 [aq-b]i-a-ak-ku-nu-ši-im šu-ú li-it-ta-ša-ab-mi LUGAL-ru
  - 4 [al-]si-šu-ma DUMU(?)-am ar-dú-up ú-ših!?-šu ù i-na ku-ta-al-li-šu
  - 5 [a-s]a-na-aḥ-ḥa-ar-šu ù šu-ú TUR(?)-ru ša (-) la<sup>!</sup>? (-) am-ma-ri (-) it \langle -\rangle ta<sup>!</sup>-at-ta
  - 6 [di-m]a-a-ti-šu ú-ul iš-pu-uk re-ma-am ú-ul i-pu-uš ù ka-aş-şi
  - 7 [u-u]l
- re-e-me-nu-
- ri
- § 2. 8 LUGAL aș-bat-šu-ma a-na ne-me-di!-ia ú-ša-al-la-ak-šu ma-a(-)mi-nu-um
  - 9 D[U]MU(-)SAL+KU-šu ma-am-ma-a-an ú-ul ú-ra-ab-ba-a a-ya-at LUGAL ú-ul il-qé
  - 10 a-ua-at AMA-šu ša MUŠ šu-ua-a-ti il-te-eq-qi ù ah-hu-šu
  - 11 ù ab-ha-tu-šu-ú a-ya-a-ti ka-aṣ-ṣa-a-ti it-ta-na-ab-ba-lu-šum-ma
  - 12 ù ša šu-nu-ti a-ya-a-ti-šu-nu iš-te-né-em-me ù LUGAL eš-me-ma
  - 13 a-na șe-e-le a-șe- li

Über-

- § 1. 1 [Gro]ßkö[nig] Tabarna spra[c]h zu den Mannen der
  - 2 "Sehet, ich bin nun krank geworden! Und ich hatte
  - 3 Labarna namhaft gemacht: ,Dér soll sich auf den Thron
  - 4 habe ihn meinen Sohn genannt, ihn umarmt(?) und
  - 5 Stets habe ich mich um ihn gemüht! Wie er, der Knabe,
  - 6 Keine Träne hat er geweint, kein Mitleid hat er gezeigt,
  - 7 kalt ist er und herzlos!
- § 2. 8 Da habe ich, der König, ihn belangt und an mein
  - 9 ,Nun, was? Da mag doch niemand seinen Schwester-
  - 10 hat er nicht Eingang gewährt, dem Wort seiner Mutter,
  - 11 Und Brüder und Schwestern trugen ihm immer wieder
  - 12 Worte hat er dann gehört! Und das hab' ich, der
    - 3 So setze ich denn Hader wider Hader!

H.

#### Kol. II.

- § 1. 1 LU[GAL GA]L ta-ba-ar-na pa!-a[n-ga-u-ya-aš ERÍNMEŠ-ti LÚ.MEŠDUGUD-aš-ša]
  - 2 me-mi-i[š-t]a ka-a-ša ar-m[a²-ni-ia-ah-ha-at nu-uš-ma-aš TUR-la-an]
  - 3 la-ba-ar-na-an te-nu-un [a-pa-a-aš-ua-aš-ša-an e-ša-ru LUGAL-ša-an-za]
  - 4 DUMU-la-ma-an hal-zi-ih-hu-un [nu-uṣ-ṣi tág-ga-li-ia-nu-un(?) pár-ga-nu-nu-na-an(?)]
  - 5 nu-uš-ši a-ap-pa-an hu-ya-iš-k[i-nu-un a-pa-a-aš-ma TUR(?)-aš Ú.UL u-ya-u-aš u-ya-at-ta-at(?)]
  - 6 Ú.UL iš-ha-ah-ru-ya-at-ta-at Ú[.UL-aš gi-en-zu-ya-it (0 0 0?)]
  - 7 e-ku-na-ša-aš na-aš Ú.UL g[i-en-zu-ua-la-
- § 2. 8 LUGAL-ša-an e-ip-pu-un na-an-za-ká[n ša-aš-ti-im-mi(?) ar-nu-nu-un]
  - 9 nu ku-it nam-ma-az DŲMU(-)SAL+KU<sup>T</sup>I.ŠU [Ū.UL ku-iš-ki ša-al-la-nu-zi LUGAL-aš ut-tar]
  - 10 Ú.UL da-a-aš nu an-na-aš-ša-aš MUŠ[-aš ku-it ut-tar nu a-pa-a-at da-a-aš]
  - 11 nu-uš-ši ŠEŠ<sup>MEŠ</sup>-uš SAL+KU<sup>MEŠ</sup>-uš ų[d³-da-a-ar e-ku-na pi-e-da-eš-kir nu a-pi-en-za-an]
  - 12 ud-da-a-ar iš-ta-ma-aš-ki-it [LUGAL-uš-ma iš-ta-ma-aš-šu-un (0 0 0?)]
  - 13 [∢ nu šu-ul-la-tar šu-ul-li-ja-mi]

setzung.

König, gehört!

Adelsgemeinschaft(?) und den Würdenträgern: euch den jungen setzen!' Und ich, der König, erhöht(?). sich jedoch erfand, das war den Augen ein Abscheu(?)!

Lager kommen lassen: sohn noch weiterhin als Pflegekind heranziehen! Dem Wort des Königs der Schlange, dém hat er Eingang gewährt! schnöde Worte zu; auf déren

- § 3. 14 e-[z]i-ib ú-ul [DUMU-]ri šu-ú ù AMA-šu ki-ma GUD i-ra-am-mu-um
  - 15 b[al²-tù-a] ÝR ša GUD gaš-ri is-sú-hu-ma ú-na-ak-ki-ru-šu
  - 16 [ta-da-ak-šu] ù LUGAL le-mu-ut-tám mi-im-ma e-pu-uš ú-ul a-na LÚSANGA-ti
  - 17 [ab-bi-šu] ù a-na pa-na-a-tị a-na dá-ma-a-aq-qí-im aš-ta-[n]a-[a]d-d[á]-[a]d-šu
  - 18 [û(?) re-ma(-am?) a-na] țe-en LUGAL ú-ul [i]l-qé i-na țì-bi ț[e-en NI.TE-su]
  - 19 [re-ma-am a-n]a? URU ha-at-ti ki-i i-le-eq- [qi
- § 4. 20 [AMA-šu MUŠ ù] il-la-kam-ma a-ya-at AMA-šu ah-hi-šu ù SAL+KUMBS-šu
  - 21 [iš-te-né-em-me] ù i-te<sub>4</sub>-eh-hi-ma ù gi<sub>8</sub>-mi-lam [a-]na tu-úr-ri i-te<sub>4</sub>-eh-hi
  - 22 [ša LUGAL ERÍNMEŠ-i]a LU.MEŠ kab-tu-ti-ia [ù] ÌRMEŠ-ia ma-an-nu-um
  - 23 [ša-ak-nu i-ta-a]m-mu ma-a(-)an-nu-um[-ma i-]na mu-uh-hi LUGAL im-ta-nu-ut-tu-m[a]
  - 24 [ù il-la-kam-m]a ú-ga-a[m-mar-šu-nu-ti] ù da-a-mi a-na e-pé-ši-im
  - 25 [i-ša-ak-ka-an] ù [ú-ul i-pa-a]l-la- ah
- § 5. 26 [ù il-la-kam-ma ma-an-nu-um DUMU UR]U?? K[UBABBAR?-ti]-ma² ki-a-am i-te<sub>s</sub>-eh-hi
  - 27 [a-na ma-an-nu-um GUD UDU a-na ša-la-]a<sup>†</sup>-l[i]<sup>†</sup> i-te<sub>4</sub>-eh-hi ša ki-i-da-nu-um
  - 28 [na-ak-ri-ia i-na pa-at-ri(?) am-ḥa-aṣ-ma KUR-ti a-b]u-ri-iš ú-ki-il
  - 29 [ù la-a il-la-kam-ma i-na EGIR-ti KUR-ti a-na te-ši-]i i-ša-ak-ka-na-am

Über-

- § 3. 14 Genug davon! Der da ist mein Sohn nicht (mehr)!' Da
  15, Bei lebendigem Leibe hat man mir starkem Rinde den
  16 du wirst [Ihn] töten!' Habe denn ich, der König, ihm irgend
  17 Stets hab' ich ihn, auf sein Wohl bedacht, ausgezeichnet.
  18 des Königs nicht mit Liebe begegnet! Wie ka[nn] er da in
  19 Liebe zu Hattuša he[gen]?!
- § 4. 20 Seine Mutter ist eine Schlange! Und so wird es kommen: Auf 21 wird [er] immer wieder hören. Und [dann(?)] wird er nahen, 22 nahen wird er, [u]m Rache zu nehmen! [Und den Mannen], 23 die als des K[ön]igs Leute bestallt si[nd, (denen) wird er] 24 Und so wird es kommen: [Er wird] sie vernichten, und 25 anzurichten wird er beginnen. Und [Sche]u wird er [nicht]
- § 5. 26 Bei all denen aber(?), di[e] Söhne Ḥatti's sind, wird es dahin
  27 nahen wird er, u[m] Rind und Schaf, es mag gehören, wem
  28 [hab]e(?) ich [mi]t(?) dem Schwerte(??) [besiegt] u[nd mein
  29 Nun soll es nicht dahin kommen, daß er am En[d]e [mein

- § 3. 14 da-a-la Ú.UL DUMU.[A a-p[a-]a<sup>†</sup>[-aš an-na-aš-ši-iš-ma GUD-uš ma-a-an tar-ú-eš-ki-it (??)]
  - 15 hu-iš-ya-an-ti-ya-mu-kán GUD-i G[ÎR?-i(?) ÚR šar-ri-ir har-ga-nu-ir-ya-ra-an nu-ua-ra-an]
  - 16 ku-e-ti LÜĞAL-ša-an i-da-a-lu k[u²-it-ki i-ja-nu-un Ú.UL-an LÜSANGA i-ja-nu-un]
  - 17 na-an pal-ra-a aš-šu-ú-i hu-į[t²-ti-įa-an-ni-eš-ki-nu-un Ú.UL(-ma?)-aš ZI]
  - 18 LUGAL-aš gi-en-zu-ya-it m[a-aḥ-ḥa-na-aš a-pi-el ZI-aš aš-šu-li]
  - 19 URUKUBABBAR-ši gi-en-zu h[ar?-
- § 4. 20 [a]n-na-aš-ši-iš MUŠ-aš nu ú-iz[-zi ŠA AMA.ŠU ŠEŠ<sup>MEŠ</sup>.ŠU SAL+KU<sup>MEŠ</sup>. ŠU-ia]
  - 21 [u]d-da-a-ar iš-ta-ma-aš-ki[-iz-zi na-aš-ta(?) ma-ni-in-ku-ya-ah-hi]
  - 22 [ka]t-ta-ua-a-tar ša-an-hi-eš-ki[-u-an-si ma-ni-in-ku-ua-ah-hi ERÍNMES LU.MESDUGUD ÌRMES-ia]
  - 23 L[UG]AL-ša-an ku-i-e-eš ki-ia-an[-ta li-ik-zi ka-a-ša-ua LUGAL-i še-ir ak-ki-eš-kán-zi]
  - 24 nu-ša-pa ú-iz-zi zi-in[-na-i nu e-eš-harHI.A(?) (0000)]
  - 25 i-iš-šu-ua-an da-a-i nu [Ú.UL na-ah-

zi

- § 5. 26 nu ú-iz-zi DUMU<sup>MBŠ</sup> URUKUBABBAR-ti ku-i[-e-eš-ma(?) ki-iš-ša-an ma-ni-in-ku-ua-ah-hi]
  - 27 ku-e-el-la GUD-uš UDU-uš ú[-ua-te-u-an-si ma-ni-in-ku-ua-ah-hi a-ra-ah-sé-nu-uš]
  - 28 LU.MBS [K] UR-uš-mu-uš ma-a-la-at-ti²[-it(?) tar-ah-hu-u]n² n[u KUR-e-me-it ya-ar-ši-ja-an har-ku-]un
  - 29 nu li-e ú-iz-zi ap-p[í-iz-zi-ia-]an [KUR-e-me-it har-nam-ni-i]a-zi

#### setzung.

brüllte aber seine Mutter wie ein Rind:

Mutterschoß zerrissen, Ihn hat man zugrunde gerichtet, [und]

Böses getan? Hab' ich [ihn] nicht zum Priester [gemacht]?

[Aber er ist dem] Willen

rechtem [eignem] W[illen]

die Worte seiner Mutter, seiner Brü[de]r und Schwestern

Würdenträgern und Dienern,

zu[schw]ören: ,Seh[t, u]m des Königs willen sollen sie Mann für Mann sterben!"

ein Blutbad

kennen!

kommen: So wird er nahen,

es wolle, fort[zufü]hren!- Meine [F]einde draußen

Land] in [Ruhe und F]rieden gehalten.

Land in Unruh]en stürzt!

München Ak, Abh, 1937 (Sommer) 8

41 [

```
§ 6. 30 [ù i-na-an-na i-na aš-ri a-i-im i-ša-ri-iš(?) la-a u]r?-ra-ad a-nu-um-ma
     31 [a-na DUMU-ja la-ba-ar-na É-tám ad-din A.ŠA-am] ma-a-dám ad-din-šu
     32 [GUDHI.A ma-a-du-ti ad-din-šu UDUHI.A ma-a-du-ti ad-din-šu ù] li-ku-ul
     33 [li-il-ti i-nu-ma šu-ú ta-a-bu ù(?) li-te-el-l]i
     34 [ù i-nu-ma šu-ú a-na zi-i-ru-ù-tim] iz-za-az!
     35 [lu-ú şa-li-ip-tù(??) a-i-i-tù lu-ú te-šu-ú a-i-u-]um
     36 [ù(?) la-a i-te-né-el-li ù i-na É-ti-šu li-i-ši-]ib
 § 7. 37 [a-nu-um-ma Imu-ur-ši-li DUMU-ri ù šu-ya-a-tu lu-ú ti-da-a ù] šu-ya-a-tu
      38 [šu-ši-ba(?) 00000000000000000000000]
      39 [00000000000000000000000] X-nu<sup>2</sup>-X
               (A bricht ab bis IV 60 S. 16.)
                                                1
      40 [
                                                   1
```

Über-

- § 6. 30 Vielmehr [soll er] von jetzt an nun und nimmer (von 31 [ich h]abe meinem Sohne Labarna ein H[au]s ge-32 gegeben, rei[chli]ch Rinder, [reichli]ch [Schafe] habe 33 Nun mag er essen (und) trinke[n! Solange er sich 34 mag er weiterhin nur immer (in die Stadt) herauf-35 auftritt oder (es) irgendwelch[e] Böswilli[gkei]t [oder] 36 darf er nicht heraufkommen u[nd] muß [in seinem
- § 7. 37 Seht hier, Muršili ist nun me[in] Sohn! Dé[n 38 dén auf den Thron setzen! Sind [f]h[m] doch auch 39 [Nur einen] Löw[en wird die Got]theit auf des 40 eine kriegerische Verwicklung ihren La[uf nimm]t 41 [Last ma]cht, müßt ihr, meine Diener und Großen,

- § 6. 30 ki-nu-na li-e li-e [ku-ua-ta-qa] kar-ši k[at²-ta pa-iz-zi ka-a-ša]
  - 31 DUMU-mi la-ba-ar-ni £?[-i]r' pi-ih-hu[-un A.ŠAHI.A-še me-i]k-ki
  - 32 pí-ih-hu-un GUD $^{HI.A}$ -še me-i[k-k]i pí-ih-hu-u[n UDU $^{HI.A}$ -še me-ik-k]i pí-ih-hu-un
  - 33 nu as-zi ik-ki-id-du [a]k-[k]u-uš-ki-[i]d-d[u ma-a-na-aš aš-šu-uš]
  - 34 na-aš-ta ša-ra-a ú-įš-kį-[į]t-tą-ru ma-a-a[n-ma-aš pu-ug-ga-a]n-za
  - 35 ti-i-e-iz-zi na-aš-ma ku-uš-du[-ua-a-t]a ku-it-k[i na-aš-ma har-nam-]ma ku-it-ki
  - 36 na-aš-kán ša-ra-a li-e ú-iš-[k]i-it-ta n[a-aš É-ri-iš-ši e-eš]-du
- § 7. 37 [k]a-a-aš-ma <sup>1</sup>mu-ur-ši-li-iš DUMU.[[A nu-z]a a-pu[-u-un še-ik-te-en]
  - 38 [nu-u]š-ša-an a-pu-u-un a-še-eš-te-e[n a-pi-]e<sup>†</sup>[-da-ni me-ik-ki ŠA-ir DINGIR<sup>LIM</sup>]-za(-<sup>†</sup>)pi-ja-an-pát
  - 39 [DINGIR<sup>L</sup>]<sup>IM</sup>-iš UR.MAH-aš pí-di UR[.MAH-an-pát ti-it-ta-nu-si ku-e-d]a<sup>2</sup>-[-ni-ma]
  - 40 [me-e-h]u-ni A.ŲA.AT KARAŠ pa[-iz-z]į n[a²-aš-ma ua-ag-ga-ri-ia-u-aš ut-ta]r ku-ya-at-qa
  - 41 [DUGUD-eš-]kat-ta-ri ÌR<sup>MEŠ</sup>. ĮA Ď LŪ. MĘŠGAL.GAL [DUMU-mi ya-ar-ri-eš e-]eš-te-en

#### setzung.

der Stadt) schlankweg hinabgehen dürfen, wohin er will! Seht, geben, reichlich [Ackerland] habe ich ihm ich [ihm] gegeben.

gut führt,]

kommen. Sobal[d er aber ärgerniserre]gend irgendwelche [Unruhestif]tung (gibt),

Hause blei]ben!

müßt ihr anerkennen],

[von der Gottheit reichlich] Gaben [ins Herz] gelegt!

Löwen Platz [stellen! - Zur Stu]nde [aber], [w]o

o[der] etwa [ein Aufru]hr

[meinem Sohne hilfreich z]ur Seite stehen! -

- § 8. **42** [ma-a-an M]Ų III<sup>KAM</sup> na-aš la-aḥ-ḥa pa-id-du ki[-nu-]n[ā²-an UR.SAG-in LUGAL]-un
  - 43  $[i-i]\check{s}-\check{s}a-ah-hi$  ma-a-an  $na-a-\acute{u}-i$   $ki-n\acute{u}[-n]$ a  $[0 0 0 0 0] <math>\times$   $[0 0] \times -ta-a\check{s}-\check{s}a-an$
  - 44 [o o (o)] × NUMUN DUTUŠI.KU.NU na-an-za-an UR.SA[G?-in LUGAL-un š]a-al-la-nu-ut-te-en
  - 45 [TUR(?)-an ták-k]u la-aḥ-ḥa<sup>l</sup>-ma pí-e-ḥu-te-it-te-n[i na-an SIG<sub>5</sub>-in] EGIR-pa ú-ua-te-ten
  - 46  $[\check{s}u$ -me-en-za-na]  $\check{u}$ -e-it-na-a $\check{s}$  ma-a-an pa-an-ku-ur- $\check{s}$ e-me-i $[t\ I^{EN}]$  e-e $\check{s}$ -du
  - 47 [ku-u-ru-ur(?) n]u-ua-an e-eš-du ši-i-e-el ÌR<sup>MEŠ</sup>.ŠU [I.NA I AM]A ḥa-aš-ša-an-te-eš
- § 9. 48 [nu-uš-ma-aš] I<sup>?EN UZU</sup>NÍG.GIG I<sup>EN UZU</sup>ha-ah-ri-iš I<sup>EN U</sup>[<sup>ZU?</sup>GEŠTU-š]a ha-an-[t]a-an-te-eš
  - 49 [li-e-ma] šar-ka-li-ja-tu-ma-ri li-e ku-i[š-k]i, [ku-]ru, -ur na-aš-ta ut-tar
  - 50 [li-e k]u-iš-ki šar-ra-at-ta ki-i URU ši-na-hu?-ua-aš? URU ú-ba-ri-ia-aš-ša
  - 51 [ut-tar li-e] i-ia-at-te-ni ku-uš-du-ua-a-ta li-e ha-an-da-a-an-pát e-eš-du
  - 52 [šu-ma-ša-i]a?-aš-ta DUMU-mi-iš am-me-el i-e-iz- zi
- § 10. 53 [li-e ku-i]š-ki te-iz-zi LUGAL-ša du-ud-du-mi-li kar-di-ia-aš-ša-aš
  - 54 [i-e-iz-zi n]a-at pár-ku-nu-mi ták-ku-ua-at e-eš-zi ták-ku-ua-at NU.GÁL
  - 55 [a-pa-a-at-ta k]u-uš-du-ua-a-ta li-e li-e ha-an-da-a-an-pát e-eš-du
  - 56 [šu-um-me-eš-m]a ki-nu-na ud-da-a-ar-mi-it ha-at-ta-a-da-mi-it-ta
  - 57 [ku-i-e-eš ša(?)-]ak-te-ni nu DUMU-la-ma-an ha-at-ta-ah-hi-iš-ki-te-en
- § 11. 58 [li-e-ma-za-ká]n ka-a-aš ku-u-un EGIR-pa-an ša-az-ki-it-ta kạ-a-šạ-za-kán ku-u-un
  - 59 [pí-ra-an(?) ša-az-k]i-it-ta LU.MEŠŠU.GI ud-da-a-ar li-e me-mi-eš-kán-zi
  - 60 [DUMU. [A li-e aš-šu-l]]; ?(?) hal-za-it-ta nu-ut-ta LÚ.MEŠŠU.GI URUKUBAB-BAR-ti li-e me-mi-iš-kán-du
  - 61 [LÚ URU ku-uš-šar(?)] li-e LÚ URU hé-im-mu-ua li-e LÚ URU ta-ma-al-ki-ia li-e
  - 62 [LÚ URUza-al-pa li-]e ut-ni-ia-an-za-aš-ta li-e-pát ku-iš-ki me-ma-i
- § 12. 63 [a-ut-te-en DUMU-l]a-ma-an <sup>1</sup>hu-uz-zi-ia-an LUGAL-ša-an A.NA <sup>URU</sup>tap-pa-aš-ša-an-da
  - 64 [iš-ha-a-an i-ja-nu-u]n a-pi-e-ma-an e-ip-pir nu-uš-ši ku-uš-tu-e-eš-ki-ir
  - 65 [nu-mu ku-u-ru-ri-i-ia-]ah-hi-ir at-ta-aš-ta-aš-ua SAG.DU-še-it ua-ag-ga-ri-ia
  - 66 [URU tap-pa-aš-ša-an-da-aš(-ua?) ša-]al-la É-ir ku-e(-)ne na-at-ta
  - 67 [pár-ku-nu-ut-ta-ti] zi-ga pár-ku-ia-a-tar i-ia

- § 8. 42 [Erst nach] drei [Ja]hren soll er zu Felde ziehen. Sch[on] je[tz]t bin ich bestrebt, [einen Heldenköni]g [aus ihm]
  - 43 zu [m]achen. Aber auch jetz[t schon], solange es noch nicht (so weit ist), [sollen ihm königliche Ehren]
  - 44 [erwiesen werden](??). Euch ist er des göttlichen Sonnenkönigs leiblicher Sproß! So zieht ihn euch denn [zum] Hel[denkönig he]ran!
  - 45 [Fal]ls ihr [ihn noch als Knaben] mit ins Feld nehm[t daß] ihr [ihn wohlbehalten] zurückbringt!
  - 46 Und eure Sippe sei [Eins] wie die des Wolfes,
  - 47 [Zwist(?)] darf es nicht mehr(?) geben! Seine Diener sind [einer Mut]ter Kinder!
- § 9. 48 [So] haften [euch denn] ein Herz, eine Brust und ein [Sin]n an!
  - 49 [Aber nicht] dürft ihr euch überheben(?), kei[n] [W]idersacher finde sich unter euch! Und weiterhin darf das Gebot
  - 50 [nie]mand übertreten; [eine] solche [Tat], wie die Städte Sinah(?)uva und Ubarija (sie getan haben),
  - 51 dürft ihr [nicht] tun! Böswilligkeit darf (euch) nun einmal nicht anhaften!
  - 52 A[uch(?) an euch] wird (sonst) mein Sohn das Gleiche tun, was ich (an jenen getan habe).
- § 10. 53 [Niema]nd darf sagen: ,Und der König [wird] ja doch im Stillen [tun], was nach seinem Herzen ist,
  - 54 d[a] will ich es (ihm) hingehen lassen!' Ob dem so ist oder nicht -
  - 55 [auch derlei B]öswilligkeit darf (euch) nun und nimmer anhaften!
  - 56 [Ihr abe]r, [die] ihr schon jetzt meine Worte und meine Weisheit
  - 57 [k]ennt(?), erziehet meinen Sohn immerdar zur Weisheit!
- § 11. 58 [Nicht aber] darf der eine den andern zurückdrängen(?) noch der eine dem andern
  - 59 [Vorschub leist]en(?). Die Stadtältesten dürfen nicht reden,
  - 60 man soll [meinen Sohn nicht um eignen Vorte]ils willen(?) anrufen! Zu dir (mein Sohn!) dürfen die Ältesten von Hatti nicht reden;
  - 61 [keiner von Kuššar(?)] noch Einer von Hemmuva noch Einer von Tamalkija
  - 62 [no]ch [Einer von Zalpa]; ebensowenig darf jemand vom Landvolk das Wort an dich richten!
- § 12. 63 [Blickt auf] meinen [Soh]n Huzzija! Ich, der König, [hat]te ihn über die Stadt Tappaššanda
  - 64 [zum Herrn gemach]t. Die Leute dort aber stellten ihn und trieben es böse mit ihm,
  - 65 sie [feinde]ten [mich an]: ,Lehne dich gegen deines Vaters Haupt auf!
  - 66 Die [P]aläste [von Tappaššanda], die sind nicht
  - 67 [entsühnt worden], und du mußt die Entsühnung vollziehen!

- § 13. 68 [LUGAL-ša hu-uz-zi-ja-an kat-t]a e-ip-pu-un nu-uk-kán DUMUMEŠ URU ha-at-ti
  - 69 [URUKUBABBAR-ši(-pát?) ku-u ru-ur e-ip-p]ir nam-ma DUMU.SAL e-ip-pir a-pa-a-ša ha-ša-a-tar
  - 70 [DUMU.NITA-an ku-it har-ta nu-mu] ku-u-ru-ri-i-ja-ah-hi-ir at-ta-aš-ta-aš-ua
  - 71 GISSÚ.A-ši DUMU.NITA NU.GÁL I]R-iš-ua-aš-ša-an e-ša-ri lR-iš-ua
  - 72 [LUGAL-u-e-iz-zi a-pa-a-ša n]am-ma URU ha-at-tu-ša-an ša-al-la-ia
  - 73 [É-ir e-di na-a-iš nu-mu LU.MESGAL.GAL] Ù DUMUMES É.GAL. [A ku-u-ru-ur-ri-ja-ah-hi-ir
  - 74 [a-pa-a-ša KUR-e hu-u-ma-an har-na]m-ni-e-

it

- § 14. 75 [nu-za-kán ŠEŠ-aš ŠEŠ-an] ku-u-ru-ri ku-e-en-ta
  - 76 [a-ra-aš-ma-za-kán a-ra-an ku-e-e]n-ta DUMUMES URUha-at-ti
  - 77 [e-kir nu-kán ku-e-el GUD-uš k]u-e-el-kán UDU-uš (X?)
  - 78 [ku-e-el-kán É-ir KISLAH GISSAR.GE]ŠTIN Ù A.ŠAHLA-uš
  - 79 [ku-e-el-kán GUŠKIN(?) KUB]ABBAR? NA4? U[RUDU']
  - 80 [ZABAR(?) EGIR-an e-eš-t]a ki²-e-el-l[a (00)]
  - 81 [aš-šu-še-it hu-u-ma-]an
- [(o o)]
- 82 [dam-me-eš-ha]-za?(?)
- [har-ak-ta(?)]

- § 15. 1 [0000000000000000] ku-u-uš-š[a 0000000]
  - 2 [0000000000000] RMES LUGAL ×[00000(0)]
  - 3 [00000000000] × LU. MES,, GISKU" 52 [00 (0)] ×?
  - 4 [0000000000000a-]pí-el ki-e-ma? am-[me-el]
  - 5 [0000000000 U.UL ša-a]g-ga-ah-hi
- § 16. 6 [nu-mu DUMU.SAL-in DINGIR MEŠ ki-iš-ri-mi da-a-ir DUMU] MEŠ URU ha-at-ti UŠ.M[I.IT]
  - 7 [LUGAL-ša DUMU.SAL-i aš-šu-še-it hu-u-ma-an ša-a]n-hu-un ták-ku-ma-na-ta
  - 8 [te-pu da-la-ah-hu-un DUMUMBS URUKUBABBAR-ti-ma-]a<sup>2</sup>-am-mu la-a-li-it
  - 9 [e-ip-pir(??) UM.MA ŠI.MA hi-in-ga-ni-mu pa-ra-]a tar-na-aš LUGAL-ša
  - 10 [DUMU.SAL-i te-pu pl-ih-hu-un UM.MA ŠI.MA ku-u]q-at-mu ki-i te-pu pa-it-ta
  - 11 [UMeMA LUGAL.MA te-pu-at ták-ku-ma-an-]ta GUDHLA-ma me-ik-ki pi-ih-hu-un
  - 12 [na-aš-ma-at-ta A.ŠAHI.A me-ik-ki p]i-ih-hu-un e-eš-har-ma-an
  - 12a [ut-ne-e ú-ki-la e-ku-u]n?

- § 13. 68 [Da] setzte ich [, der König, den Huzzija a]b(?). Nun [verfie]len die Söhne Hatti's
  - 69 [in Hattuša (selbst?) in Haß]. Da stellten sie nunmehr die Tochter, und [da] diese
  - 70 [männliche] Nachkommenschaft [hatte,] feindeten sie [mich] an: ,[Für] deines Vaters
  - 71 [Thron ist kein Sohn da! Ein Knec]ht wird sich darauf setzen, ein Knecht
  - 72 [König sein!' Und s]o [machte] denn [jene] die Stadt Hattuša und den Hof
  - 73 [abtrünnig, und die Großen] und meine eignen Hofjunker traten [gegen mich] in offne Feindschaft!
  - 74 [Und sie wie]gelte [das ganze Land auf].
- § 14. 75 [Da] tötete [der Bruder den Bruder] in der Fehde,
  - 76 [der Freund aber tö]tete [den Freund]! Hatti's Söhne
  - 77 [starben dahin! Und wem ein Rind, w]em ein Schaf,
  - 78 [ein Haus, eine Scheune(?)], ein Weisngarten] und Ackerland,
  - 79 [wem Gold(?), Sil]ber(?), (kostbares) Gestein(?), E[rz](?),
  - 80 [Bronze(?) noch übrig geblieben wa]r, auch déssen
  - 81 [ganz]er [Besitz]
  - 82 [ging] infolge(?) [der Notzeit(?)

zugrunde(?)].

- § 15. 1 [ . . . . . . . . u]nd? diese [ . . . . . . ]

  2 [ . . . . . . . ] die Diener des Königs . [ . . . . . ]

  3 [ . . . . . . . ] . die Kleinbürger(?) . [ . . . ] . . (?)

  4 [ . . . . sagten(?): ,Ob jene Grundstücke(??) d]em da seine, diese hier aber(?) me[ine]

  5 [ . . . . . sind(??), das we]iß ich [nicht].
- § 16. 6 [Nun gaben mir die Götter die Tochter in meine Hand; hatte sie doch] Hatti's [Söhne] zu Tode gebra[cht]!
  - 7 [Und ich, der König, ford]erte [der Tochter ihren ganzen Besitz] ab: ,Wenn [ich] dir auch
  - 8 [(noch so) wenig beließe], so wür[den die Söhne Ḥatti's] mich mit der Zunge(?)
  - 9 [zur Rechenschaft ziehen(?). 'Da sprach sie so: ,Dem Verderben hast du mich pre]isgegeben! 'Da [gab ich,] der König,
  - 10 [der Tochter] doch [ein wenig. Da sprach sie so: ,Wa]rum hast du mir (nur) so wenig gegeben?'
  - 11 [So sprach ich, der König: ,Wenig ist's!] Gäbe ich dir aber reichlich Rinder
  - 12 [oder reichlich Ackerland], so wür[de ich]
  - 12a [selber dem Lande] das Blut [aussauge]n!"

. 3

## Kol. III.

- § 17. 13 [DUMU.SAL-iš am-me-el SAG.DU-mi-it a]m-me-e-la la-a-am-ma-a-mi-it
  - 14 [te-ip-ša-nu-ut LUGAL-ša DUMU.SAL-in da-]aḥ-ḥu-un ki-e-it-ta <sup>URU</sup>ḥa-at-tu-ša-az
  - 15 [a-pu-u-un kat-ta ú-ua-te-nu-un] nu-uš-ša-an KUR-e še-ir KUR-e te-eh-hu-un
  - 16 [GUD-i-ma še-ir GUD-un te-eh-hu-u]n at-ta-aš ut-tar pí-e-eš-ši-i-e-it
  - 17 [na-aš A.NA DUMUMEŠ URUha-at-ti e-eš-]har-ši-mi-it e-ku-ut-ta ki-nu-na-aš
  - 18 [URU-az kat-ta u-i-ia-an-za ma-]a-na-aš pár-nam-ma ú-iz-zi nu-kán É-ir-me-it
  - 19 [ua-ah-nu-uz-zi ma-a-na-aš UR] Uha-at-tu-ši-ma ú-iz-zi
  - 20 [nu a-pu-u-un da-a-an e-d]i na-a-i ut-ne-e-še
  - 21 [É-ir tág-ga-aš-š]a-an nu az-zi-ik-ki-id-du
  - 22 [ak-ku-uš-ki-id-]

du

- § 18. 23 [šu-me-eš-ma-an i-da-a-lu li-]e i-ia-at-te-ni a-pa-a-aš i-da-a-lu i-e-it
  - 24 [ú-ug i-da-a-lu a-ap-]pa Ú.UL i-ia-am-mi a-pa-a-aš-mu-za at-ta-an
  - 25 [Ú.UL hal-za-iš] ú-ga-an-za DUMU.SALTI Ú.UL hal-zi-ih-hi
- § 19. 26 [ha-ša-an-na-aš-ma-aš] ki-nu-un iš-ta-an-za-na-ma-an Ú.UL ku-iš-ki da-a-aš
  - 27 [zi-ig-ma DUMU.I]A Imu-ur-ši-li na-an-za zi-ig da-a
  - 28 [nu at-ta-aš ud-da-]a-ar pa-ah-ši ma-a-an at-ta-aš ut-tar pa-ah-ha-aš-ta
  - 29 [NINDA-an e-iz-za-]aš-ši ua-a-tar-ra e-ku-uš-ši ma-a-an LŪma-ia-a[n]-[d]a-ta[r]
  - 30 [kar-di-it-]ti nu-za UD-an II.ŠU III.ŠU e-it nu-za a-ar-š[i²-i-ia-]ah-hu-ut
  - 31 [ma-a-an-ma L]ÜŠU.GI-tar-ra kar-di-it-ti nu-za ni-in-ki-ih-h[u-ut] (0??)
  - 32 [at-ta-aš-š]a ut-tar pi-e-eš-ši-ia

[ ]

- § 20. 33 [nu ḥa-an-te-i]z-zi-ia-aš-mi-iš ÌR<sup>MEŠ</sup>. [A šu-me-eš nu LUGAL-aš ud-da[-a-]ar-mi-it
  - 34 [pa-aḥ-ḥa-aš-d]u-ma-at nu NINDA-an az-za-aš-te-ni ua-a-tar-ra e-ku-ut<sup>1</sup>-te-ni
  - 35 [nu URU ha-at-t] u-ša-aš-ša ša-ra-a ar-ta-ri KUR-e-me-it-ta
  - 36 [ua-ar-ši-i]-ia-an ma-a-an A.UA.AT LUGAL-ma Ú.UL pa-ah-ha-aš-nu-ut-te-ni
  - 37 [zi-la-du-u]a<sup>2</sup>-aš-ša-an Ú.UL hu-i-iš-te-ni nu har-ak-te-ni
  - 38 [ku-iš-ma-ka]n LUGAL-aš ud-da-a-ar hu-ur-ta-li-iz-zi na-aš ki-nu-na-pát
  - 39 [a-ku(?) li-e M]AŠKIM¹?-aš-mi-iš a-pa-a-aš ha-an-te-iz-zi-ia-aš-ša-aš¹ ÌR li-e
  - 40 [na-an UZU] ÚR-da-an ha-at-ta-an-ta-ru i-e-ni hu-uh-ha-ma-an
  - 41 [ $^{I}$ pu-LUGAL-ma(?) u]d?-da-a-ar-se-it U[L](?) DUMU $^{MES}$ .SU e-di na-a-ir hu-uh-ha-as-mi-is

- § 17. 13 [Mein Haupt] und meinen Namen [hat die Tochter]
  - 14 [geschändet. Und ich, der König, n]ahm [die Tochter] und [brachte diese] von Hattuša
  - 15 [herab] hierher. Nun bestimmte ich: Grund und Boden für Grund und Boden,
  - 16 [Rind für Rind(?)]! Des Vaters Wort hat sie beiseitegesetzt,
  - 17 [den Söhnen Hatti's] hat sie ihr [Bl]ut ausgesogen! Nun aber
  - 18 [ist sie aus der Stadt verbannt! So]bald sie in mein Haus kommt, [wird sie] mein Haus
  - 19 [umstürzen; sobald] sie aber nach der Stadt Hattuša kommt,
  - 20 wird sie [diese zum zweiten Male abtr] unnig machen! Auf dem Lande ist ihr
  - 21 [ein Haus angewie]sen, nun mag sie essen
  - 22 [(und) trink]en!
- § 18. 23 [Ihr aber] dürft [ihr nic]ht(s) [Böses] tun! Sie hat Böses getan,
  - 24 [sch] werde nicht [Böses dag]egen tun! Sie [hat] mich [nicht] Vater
  - 25 [genannt,] ich nenne sie nicht meine Tochter!
- § 19. 26 Bis jetzt hat niemand [von meiner Familie] mein Willensgebot befolgt,
  - 27 [du aber bist me]in [Sohn] Muršili, tu dú es!
  - 28 [So] bewahre [des Vaters Wor]te! Solange du des Vaters Wort(e?) bewahrst,
  - 29 wirst du [(nur) Brot ess]en und Wasser trinken. Wann die Zeit des reifen Mannes
  - 30 [in] dich eingezogen ist, so iß den Tag über zwei-, dreimal und pflege dich gut!
  - 31 [Wann aber] auch noch das Greisenalter in dich eingezogen ist, dann trin[k dich] satt!
  - 32 Und [des Vaters] Wort magst du (dann) beiseitesetzen! -
- § 20. 33 Ihr seid [nun] meine [ober]sten Diener! Und meine, des Königs, Worte müßt ihr
  - 34 [bewahr]en! Ihr werdet (nur) Brot essen und Wasser trinken.
  - 35 [So] wird [die Stadt Hatt]uša ragend dastehen wie auch mein Land
  - 36 [in Ruhe und Frie]den sein! Sobald ihr aber die Worte des Königs nicht bewahrt,
  - 37 werdet ihr [künftigh]in(?) nicht am Leben bleiben ihr seid verloren!
  - 38 [Wer aber] des Königs Worte (gar?) zunichte macht(?), der [soll] auch schon jetzt
  - 39 [Todes sterben! Nicht soll] so Einer mein Minister(?), nicht soll er einer meiner obersten Diener sein!
  - 40 Das Glied soll man [ihm] abschneiden! So ist es mit den [W]orten meines Großvaters
  - 41 [Pu-LUGAL-ma(?) gewesen]: Hat man nic[ht](?) seine Söhne abtrünnig gemacht?- Mein Großvater

\*::

## H.

- (§ 20.) 42 [la-ba-a]r-na-an DUMU-ša-an URU-ša-na-hu-it-ti iš-ku-na-ah-hi-iš
  - 43 [EGIR-an-da-m]a-kán Ì $R^{MES}$ .Š $U^{LO.MES}$ GAL.GAL ud-da-a-ar-še-it hu-ur-tal-li-e-ir
  - 44 [nu-uš-š]a-an <sup>1</sup>pa-pa-ah-di-il-ma-ḥa-an a-še-še-ir nu ma-ši-e-eš MU<sup>ḤI.A</sup> pa-a-ir
  - 45 [ma-ši-eš-š]a-kán hu-ua-a-ir ŠA LÖGAL.GAL<sup>TIM</sup> É.SŰ.NU ku-ua-pí Ú.UL-at har-ki-e-ir
  - § 21. 46 [šu-me-eš-m]a? la-[b]a-ar!!-na-aš LUGAL GAL ud-da-a-ar-me-it pa-ah-ha-aš-nu-ut-te-en
    - 47 [ma-a-na-a]t pa-ah-ha-aš-du-ma nu URUha-at-tu-ša-aš ša-ra-a ar-ta KUR-še-me-it-ta
    - 48 [ua-ar-a]š-nu-ut-te-ni NINDĀ-an az-za-aš-te-ni ua-a-tar-ra e-ku-ut-te-ni maa-an
    - 49 [Ú.UL-m]a pa-aḥ-ḥa-aš-dụ-ma KUR-e-še-me-it ta-me-u-ma-an ki-i-ša-ri šume-ša
    - 50 [DINGIR<sup>MEŠ</sup>-aš-za u]d-da-a-ni-i na-ah-ha-an-te-eš e-eš-ten nu NINDA KUR<sub>4</sub>. RA<sup>HI.A</sup>.ŠU iš-pa-an-du-uz-zi-iš-me-i[t]
    - 51 [pár-šu-u]r(?)-še-me-it-ta me-ma-al-še-me-it ša-ra-a ar-ta-ru nu-uš-ša-an pa-ra-ia
    - 52 [li-e] na-it-ti EGIR-pa-įa-kán(X)li-e(X)ma-uš-ta ma-a-an-ga-an
    - 53 [pa-ra-a] na-it-ti i-da-a-lu-ma-an ka-ru-ú-i-li iš
    - 54 [a-pa-a-]at-pát
- e-eš-du
- § 22. 55 [LUGAL GA]L la-ba-ar-na A.NA Imu-ur-ši-li DUMU.ŠU
  - 56 [me-mi-]iš-ki-u-an da-a-iš ud-da-a-ar-me-it-ta pi-ih-hu-un nu (-) ki-i
  - 57 [tup-p]i ITU-mi ITU-mi pi-ra-an-ti-it hal-zi-eš-ša-an-du nu-za-an
  - 58 [ud-da-]a-ar-me-it ha-at-ta(-ta)-me-it-ta kar-ta ši-iš-at-ti (X)
  - 59 [nu ÎR]MES. [A Ù LU.MESGAL.GAL du-ud-du-uš-ki-ši ua-aš-du-ul ku-e-el-qa

- (§ 20.) 42 hatte seinen Sohn [Laba]rna in Šanahuitta als Thronfolger verkündet.
  - 43 [Nachher ab]er haben seine Diener, (und?) die Großen, seine Worte zunichte gemacht(?)
  - 44 [und] den Papahdilmah auf den Thron gesetzt! Nun, wie viele Jahre sind (dabei) vergangen,
  - 45 u[nd wie Viel]e sind ihrem Schicksal entgangen? Der Großen Häuser wo sind sie? Sind sie nicht verschwunden?
- § 21. 46 [Ihr abe]r müßt meine, des Großkönigs Labarna, Worte bewahren!
  - 47 [So lange ihr si]e bewahrt, wird die Stadt Ḥattuša ragend dastehen, und euer Land
  - 48 werdet ihr [befrie]den. (Nur) Brot werdet ihr essen und Wasser trinken! Sobald
  - 49 ihr (sie) [ab]er [nicht] bewahrt, wird euer Land unter Fremdherrschaft geraten! Auch müßt ihr
  - 50 [auf der Götter S]ache ehrfürchtig bedacht sein: Ihr Brotanteil und ihr Weinanteil(?),
  - 51 ihr [Brockengerich]t(?) und ihre Grütze muß aufgetischt sein! Und du (, Muršili,) darfst [wed]er
  - 52 säumen noch nachlassen! Sobald du
  - 53 [sä]umst, würde das Unheil wieder (dasein) so wie einst!
  - 54 [A]men!"
- § 22. 55 [Gro]ß[könig] Labarna [sp]rach zu Muršili, seinem Sohne:
  - 56 "Meine Worte habe ich dir gegeben, und diese
  - 57 [Tafe]l soll man dir stets Monat für Monat vorlesen; so
  - 58 wirst du (dir) meine [Wor]te und meine Weisheit immer wieder ins Herz prägen
  - 59 [und] meiner [Diene]r und der Großen in Gnaden walten! [Bemer]kst du bei einem ein Vergehen -

A.

#### Kol. IV.

(§ 22.) 60 [000000] X X [0000000000000]

- 61 [000 ù na-]ag-bá-tam¹ lu-ú t[a-aš-ta-na-al ù (lu-ú?) li-ša-a-nu]
- 62 [i-na ku-ta-]al-li a-na na-ag-bá-a-ti [lu-ú tu-úr-ra-at]
- 63 [ša i-n]a ŠA-ka DUMU-ri šu-ua-a-ti lu-ú t[e-te-né-ep-pu-uš]
- § 23. 64 [LUGAL GAL t]q-ba-ar-na a-na SAL ha-aš-ta-ia-ar i-qab-[bi] la[-a]
  - 65 [te-e]p²-pé-ri-ik-ki-i-an-ni la-a i-nu-ma LUGAL ki-e-a-am i-qa-ab[-bi-šum(?)]
  - 66 [ù] DUMUMES É.GAL i-qa-ab-bu-ú-šum an-nu-ú SAL.MESŠU.GI
  - 67 [t]a-aš-ta-na-al ù LUGAL ki-e-a-am i-qa-ab-bi a-di i-na-an-n[a]
  - 68 ŠAL.MEŠŠU.GI iš-ta-na-al ú-ul i-de la-a te-ep-pé-ri-ik-ki[-an-ni]
  - 69 la-a te-ep-pé-ri-ik-ki-an-ni ši-ta-i-li-in-ni ši-ta-i-li-in-n[i]?
  - 70 ù a-ua-te<sup>MES-11</sup>-ja lu-ú uk-ta-na-al-la-ma-ak-ki dam-qí-jš
  - 71 me-si-i-en-ni i-na ir-tiz-i-ki ku-la-a-an-ni i-na ir-ti-i-ki
  - 72 i-na er-şe-tim uş-ri-in-ni

Unterschrift. 1 tup-pi ta-ba-ar-na LUGAL GAL

2 LUGAL GAL ta-ba-ar-na i-na

i-nu-ma URUku-uš-šarKI

3 a-naLUGAL-ru-tim

ú-ua-a-ru

Über-

- (§ 22.) 60 daß vor der Gottheit einer sündigt oder [e]iner
  - 61 ausspricht, so befrage jeweils die Adelsge-
  - 62 müssen um der Adelsgemeinschaft(?) selber
  - 63 Herz (gelegt) ist, danach handle immer!"
  - § 23. 64 Großkönig Labarna sagt zur Haštajar:
    - 65 "Möchtest du dich mir doch nicht entgegen-
    - 66 nicht der König noch die Hofjunker so
    - 67 ,Und diese da befragt doch immer wieder die
    - 68 so sagen: ,Ob sie immer noch die ,,Alten
    - 69 befragt, davon will ich nicht(s) wissen!' -
    - 70 nicht entgegen! Nein! Befrage mich doch nur
    - 71 und ich will dir meine Worte offenbaren! -
    - 72 An deinem Busen halte mich, und an deinem
    - birg mich in der Erde!"

Unterschrift. 1 Tafel Tabarna's, des Großkönigs: Als

- 2 Großkönig Tabarna in Kuššar
- 3 zur Königsherrschaft berief.

H.

| ol. |  |
|-----|--|
|     |  |

- (§ 22.) 60 [a-u]t-ti na-aš-šu DINGIR<sup>LIM</sup>-ni ku-iš-ki pt-ra-an ua-aš-ti na-aš-ma ut[-tar
  - 61 [ku-]it-ki te-iz-zi nu-[z]a pa-an-ku-un EGIR-pa pu-nu-uš-ki nu EME[-aš-ša]
  - 62 EGIR-pa pa-an-ga-u-i-pát u[a]-ha-an-za e-eš-du DUMU-la-ma-aš-ša-an [tu-el]
  - 63 ku-it kar-di nu-za a-pa-a-at e-iššż
  - § 23. 64 LUGAL GAL la-ba-ar-na-aš A.NA SALha-aš-ta-ja-ar me-mi-iš-ki[-i]s-si
    - 65 li-e-ma-mu-uš-ša-an pa-aš-ku(x)-i-it-ta li-e-ma-an-še
    - 66 [LUG]AL-uš ki-iš-ša-an te-iz-zi DUMUMEŠ É.GAL-ša da-ra-an-zi
    - 67 [ka-a-]ša-ua-az SAL-MEŠŠU.GI-uš pu-nu-uš-ki-iz-zi LUGAL-ša-aš<sup>2</sup>[-še(?)] 68 [ki-iš-ša-]an te-iz-zi ki-nu-un-ya-az nu-u-ya SAL-MB\$ŠU.GI[-uš]
    - 69 [pu-nu-uš-ki-iz-]zį Ú.UL ša-ag-ga-ah-hi nam-ma-mu-uš-ša-a[n (0)]
    - 70 [li-e] pa-aš-ku-i-it-ta [li-]e EGIR-pa-mu-za pu-nu-uš-ki[-pát]
    - 71 [nu-ut-ta] ud-da-a-ar-m[e]-i[t ša-a-ki-]iš-ki-mi SIG<sub>k</sub>-an[-za-mu ar-ri(?)]
    - 72 [tág-ga-n]i-ia-ta-mu-za-pa an-d[a har-ak] nu-mu tág-ga[-ni-ia-ta]
    - √ ták-na-az pa-ah-5/2

im-ra-aş-şú-ma TUR-am  $^{\mathrm{I}}mu$ -u[r- $\check{s}i$ -li]

setzung.

[ir]gendwelches (frevlerische) Wo[rt] meinschaft(?)! [Auch] die Folgen einer Lästerung willen abgewendet werden! - Was, mein Sohn, in dein

stellen!" - Möge von ihr

sagen:

"Alten Frauen"!" - Auch möge der König [von ihr?] (nicht)

Frauen"

"Stelle dich mir fürderhin

immer,

Meinen Leichnam wasche, wie sich's geziemt!

Busen

erkrankte und den jungen Mu[ršili]

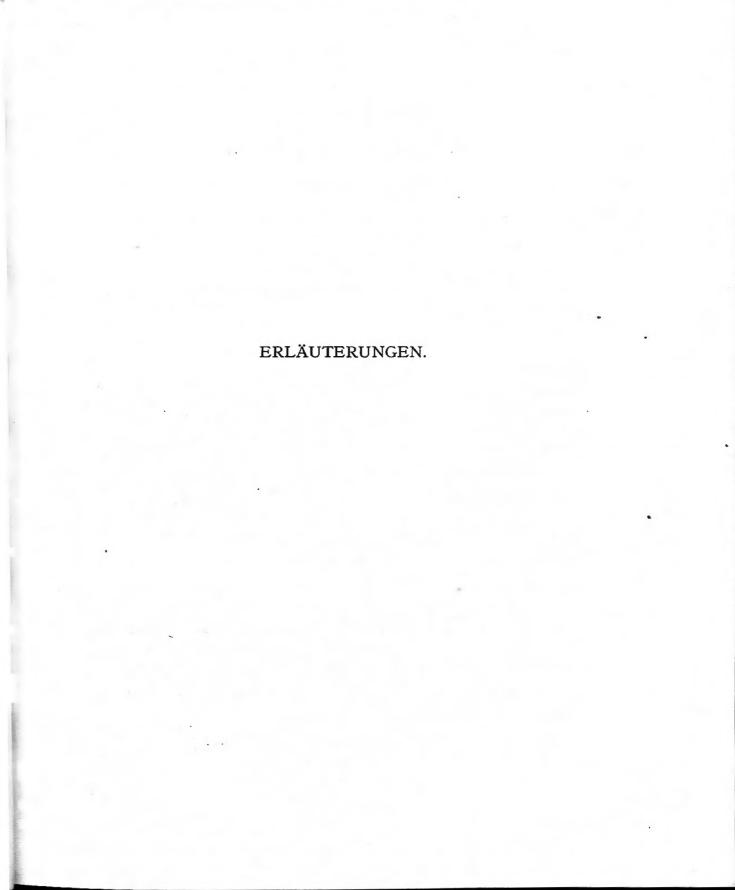

## I. BEHANDLUNG DES TEXTES.

II/I1: LU[GAL GA]L (in 11 ganz abgebrochen) mit Fo. sicher richtig; gestützt durch III 55, 64 (UM.MA auch graphisch ausgeschlossen<sup>1</sup>).

II/I 1: ta-ba-ar-na. Zusammenfassende Überprüfung des zu tabarna schon Geäußerten ist gerade wegen des vorliegenden Textes leider nicht zu umgehen<sup>2</sup>.

## I. Vorbemerkung.

Als bekannt vorausgesetzt wird:

- A. Daß labarna- als alter Königsname vorkommt, und zwar zunächst als Name des Herrschers, mit dem die Telipinu-Inschrift (23) die hethitische Geschichte sozusagen beginnen läßt (vgl. auch Al. B 1 2 = Fr. II 50). Darüber namentlich Hrozný JSOR VI 63 ff.<sup>3</sup>.
- B. Daß spätere Könige sich neben ihren Namen und Titeln auch als tabarnabzw. labarna- bezeichnen.
- C. Daß der tabarna/labarna- von 8 nicht der unter A. erwähnte Großkönig gewesen ist, sondern dessen Sohn, der in jüngeren Urkunden Hattušili (als erster dieses Namens) heißt. Dazu namentlich Forrer 2 BoTU (2) S. 3\* f. (noch ziemlich verworren), weiter S. 6\* f., entschieden 11\*, 22\* f., MAOG IV 324.

Grundsätzlich ist denkbar, daß Ḥattušili von Anfang an so hieß und sich erst nach dem Tode seines Vaters Labarna dessen Namen als "neuer Labarna" beilegte, eine Sitte, die dann später fortgeführt wäre (unten S. 27 ff.)<sup>5</sup>. – Viel wahrscheinlicher erklärt Fo. S. 6\*, 11\* die Doppelnamigkeit daraus, daß des älteren Labarna gleichnamiger Sohn den Sitz der Regierung von Kuššar nach Ḥattuša verlegte (s. noch S. 200) und daher "Ḥattušili" als (womöglich erst nach seiner Zeit aufgekommenen) Beinamen erhielt. Dann versteht man am besten, warum er sich selbst in 8 nur Labarna nennt. Der Beiname Ḥattušili ist in der Folgezeit durchgedrungen, weil man (besonders im Kultus) damit eine bequeme Unterscheidung von Vater und Sohn erzielte. Aus dem gleichen Grund ist "Ḥattušili" auch für diese Arbeit als Benennung gewählt.

<sup>1</sup> Nach dem Bruch noch jetzt (gegen Ed.) Rest des Waagerechten von "gal" vorhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ältere Fachliteratur bei Weidner Bo.-St. VIII 80<sup>1</sup> und Fr. II 85; vgl. weiter ib. 102 und von Früherem noch Forrer ZDMG NF I 183 m. A. 2, 229, 2 BoTU (2) 3\* ff. passim. – Einzelnes oben an Ort und Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein später Nachkömmling im Namen ist der *Lubarna* von Hattina; vgl. Schiffer Aramäer 58, 59<sup>1</sup>, Gustavs OLZ 1917, 323 f., Kretschmer Gl. XIX 279. [Auch \*\*Ili-bur-na\* bezeugt (Budge-King Annals of the Kings of Assyria I S. 185 12) Eh. – Nachtrag.]

<sup>4</sup> Über die einzige scheinbare Unstimmigkeit im genealogischen Verhältnis zum "Sohn" und Nachfolger Muršili I. s. S. 67 (überholt Hrozný JSOR VI 703.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sein Vater könnte Hattuša nach der Zerstörung durch Anitta (7 47ff.) wieder aufgebaut und den Sohn nach dieser Tat benannt haben.

Ganz sicher ist mit dem tabarna/labarna- in 8 weder ein bloßer "Titel" noch etwas wie ein "Familienname" gemeint (womit Fo. S. 6\* noch rechnet): Ein staatliches Edikt von diesem Gewicht, das zudem auf nachhaltige Wirkung für die Zeit nach dem Ableben seines Urhebers¹ berechnet ist, mit Unterdrückung von dessen wirklichem Namen schriftlich niederzulegen, würde ein Unding darstellen. Diese Meinung hat auch Hrozný JSOR VI 68 vertreten; mit Recht, soweit die Namensnennung in Frage kommt.

## II. Die Schreibung mit t- und 1-2.

Für die Beurteilung des Tatbestandes in 8 zunächst das Nötige über die spätere Zeit. Vom Telipinu-Text (23) an<sup>3</sup> gilt Folgendes<sup>4</sup>:

- A. Innerhalb des eigentlichen Textes schreiben die Hethiter I-:
- 1. bei historischen Erwähnungen des alten Labarna: 23 A<sub>12</sub> =  $C_{12}$ , Al. B<sub>12</sub> (Fr. II 50), XXI 8 $\pi_{17}$ (?), 29 $\pi_4$ .
  - 2. im Kultus:
- a) Identität mit 1. sicher in den Opferlisten neben andern Namen der königlichen Familie: 25 I(11) (s. 2 BoTU (2) S. 21\* f. und vgl. noch unten S. 162², 163), 284. Ebenso wird man in den DLAMA- und Da-a-la-Listen von II 1 II 31-III 22 (parallel KBo II 38 II 2 ff.) und IV 5-9 den Stammvater zu erkennen haben, da offenbar in III 23 f. der Schutzgott des regieren den Königs (Tuthalija) für sich gestellt ist; entsprechend v 1-3 (stark zerstört).
- b) Andere Fälle sind weniger klar: Gewiß machen noch mehrere der kultischen Labarna-Stellen an sich einen alter tümlich en Eindruck. So der "König Labarna" in der hethitischen Übersetzung des protohattischen Kulttextes II 2 II 40 ff., deren Dativ la-baar-na-i III 9 auch ich für archaisch halte (entsprechend Fo. ZDMG NFI 183 zu URU ša-a-ri-iš-ša-a-i² VAT 7463)7. So mag es noch mit dem Satz aus Bo 706 (Hrozný JSOR VI67) und mit Bo 5343 (Fo. MAOG IV 31 f.) stehen. Kultbild des alten Labarna vermutlich gemeint Bo 2761 vs. 7f. (Ehelolf ZA NFIX 174).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eben deswegen darf man nicht ins Feld führen, daß gelegentlich die für die Gegenwart (des Schreibenden wie des Empfängers) geltenden Briefköpfe jüngerer Zeit den königlichen Namen nicht tragen; hier markierte der Titel die leben de Person nach jeder Richtung unzweideutig (Belege bei Fo. Fo. I 233 f.; Bo 864 = XXIII 85, Bo 2051 = XXIII 103). [Zwei neue Beispiele (520/f, 300/e) jetzt bei Ehelolf MDOG LXXV 64 m. A. 3. – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum Personenkeil S. 26 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Der Ausdruck hat theoretisch keinen Anspruch auf absolut chronologische Geltung, da von den alten Urkunden nur Kopien vorliegen, Modifizierungen durch die Abschreiber also möglich sind (dadurch fiele freilich gerade auf den Gebrauch der jüngeren Zeit weiteres Licht). Daß Derartiges nur sehr begrenzt in Frage kommt, wird sich zeigen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dabei bestätigt sich, wie ich gerne vermerke, im Punkt der t-Schreibung insbesondere für die Überschriften hethitisch abgefaßter Texte das von Hrozný JSOR VI 73 auf Grund eines allgemeinen Eindrucks Vermutete.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So natürlich auch die akk. Übersetzung III 85 Vs. 2 (S. 24).

<sup>6</sup> Dazu oder zu 2. auch der "Brunnen des Labarna" XIII 4 III 33?; s. S. 26.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [-i² hier nach Eh.'s Kollation unsicher. – Nachtrag]. HUR.SAG ta-ḥa-ia-i 12 A I 16; Dativ eines Gottesnamenstamms auf -a- in Dza-aḥ-pu-na-i KBo II 4 II 13; pit-tu-li-ia-i (parallel mit i-na-nil) 425/c (+) Rs. 14 (Gebet des Kantuzili). – Götze's Material Hatt. 109 m. A. 1 nicht ganz einwandfrei.
 München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 5

Aber es macht doch stutzig, wenn Wünsche für das Land Hatti unter "Labarna" (XI 23 vI4ff., Bo 2489 II4ff. b. Ehelolf ZA NF IX 175) oder gar für das Leben des Labarna auftreten (XX 92 vI 1, 10 ff.; etwas anders, aber auch hierher gehörig, Bo 2544 II 18 ff. b. Eh. a. a. O. 176).

Selbst angenommen, solche Sprüche seien zu Lebzeiten eines Herrschers mit Namen Labarna auf diesen ersonnen, läßt doch deren Anwendung im späteren Ritual keinen Zweifel daran, daß sie dort für den jeweils regierenden König gelten sollen, ihr "labarna-" aber gleichfalls seine Rolle innerhalb der kultischen Sphäre spielt.

Endlich erscheint XXIV 5 vs. 6 auch eine pluralische Form. Wiederherzustellen ist [ka-ru-ú-i-l]i-uš² la-bar-nu-uš da-a-i³ na-aš ŠA DXXX har-pi pa-iz-zi

"er stellt die sehema]ligen Labarna's hin und geht zum harpa- des Mondgottes".

Man mag über den Sinn des Textes denken, wie man will (vgl. Götze Hb. 84² und dazu OLZ 1935, 279), der regierende König ist am Ritual jedenfalls persönlich beteiligt (vs. 12, 26, 28, 29, Rs. 10), und wenn dabei "die (Kultbilder der) Labarna's" aufgestellt werden, so sicher nicht bloß derer, die wirklich persönlich Labarna geheißen haben, sondern allgemein die Vorgänger auf dem Thron, die sich "Labarna" genannt haben. Ein Appellativum "Herrscher" oder "König" (s. unten 25 f., 28) beweist eine solche Pluralform ebensowenig wie etwa ein deutsches "alle preußischen Friedriche".

- 3. Kultisch-religiöse Färbung verrät auch die einzige sichere Stelle, wo ein späterer König einmal in amtlichem Text sich mit dem altehrwürdigen "labarna" schmückt, Al. A zv (Fr. II 82)
  - 38 .... nu ku-u-uš ku-i-e-(m)eš LI.IM DINGIR<sup>MEŠ D</sup>UTUŠI
  - 39 Ila-ba-ar-na INIR.GÁL LUGAL GAL tu-ú-li-ja
  - 40 hal-zi-ih-hu-un . . . .

Muvatalli betont mit dem Namen des vergöttlichten Ahnherrn besonders eindrücklich das halb Göttliche seines priester-königlichen Amtes, das ihm das Recht verleiht, persönlich die Götter zur Versammlung einzuberufen<sup>4</sup>. – Dazu noch S. 29.

- B. Die Schreibung mit t- gibt es nirgends seit dem Telipinu-Text (dazu oben S. 21 Anm. 3) innerhalb einer Urkunde<sup>5</sup>; sie steht
  - 1. In der Präambel: 23 C11, KBo VI 28 vs. 1, Hatt. I 1 (= KBo III 6, KUB I 111,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fragmentarisch VBoT 77 4. – Unklar *šum-mi la-ba-ar-na* 2 BoTU 24 IV 24. *šum-mi* = akk. "mein Name" (Fo. ZDMG NF I 233 zu *šum-mi* LUGAL) orthographisch wegen des *-mm*- nicht gut, wenn auch möglich (Labat 11) [man könnte auch an eine Umschrift *ŠUM<sup>MI</sup>* denken (Eh.) – Nachtrag]. Die bei Fo. behandelte Stelle ergibt außerdem sachliche Schwierigkeiten. Am ehesten wohl Anfangszitat eines fremdsprachlichen Spruches (s. noch I 17 VI 17, X 93 II 4, XI 34 III 14, XXV 9 IV 24); vgl. protoh. ]*šum-ma* XXVIII 16 IV 11?

<sup>2</sup> Vgl. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pause vernachlässigt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der Präambel 11 (Fr. II 50) dagegen nur das übliche <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup>. Zum Verhältnis beider Benennungen S. 27 ff. – Für Identifikation mit dem "altberühmten König *Labarnaš*" hat schon Hr. JSOR VI 72 die Stelle ausgewertet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zur scheinbaren Ausnahme XXVI 43 Rs. 16 S. 28. – Auszuscheiden hat die teilweise Herübernahme des protohattischen 1- in Bilinguen (S. 25 A. 2).

I 2 11), KUB VI 45 11, XXI 17 11, 29 112, XXIII 15 Vs. 18, 64 11, XXVI 10 11, 32 114, 42 III 15, 43 Vs. 16, Babyloniaca IV 223 Vs. 1.

- 2. In Unterschriften hinter INIM, A. U.A. A.T., A. M.A. A.T.: KBo I 28 Rs. 5, II 4 IV 27, V 7 Rs. 49<sup>7</sup>, VI 28 Rs. 28, KUB XXVI 43 Rs. 15 (= 50 Rs. 7) und Rs. 16 (= 50 Rs. 8)<sup>8</sup>.
  - 3. Im Siegel von KBo V 7 vs.: [N]A4KIŠIB ta-ba-ar-na 1ar-nu-an-ta usw.?.

tabarna ist an all solchen Stellen unflektiert. Besonders liegt XX 42 11, wo nach Spuren eines Senkrechten -ar-na-aš Itu-ut-ha-li-ja-aš LUGAL GAL. Im Anfang nach 63 11 (wo übrigens kein tabarna steht!) und XXIII 15 vs. 1 unbedingt ma-a-an-za zu ergänzen. Ob nun aber (mit XXIII 15) ta-, ist eben wegen der ausnahmsweisen flektierten Form nicht zweifelsfrei zu bejahen (XXIII 15 ist das Wortende abgebrochen). Zu notieren, daß dies eine -aš in einer Wendung steht, die insofern eine Zwitterstellung einnimmt, als sie zwar einen Text einleitet, aber von Anfang an in het hit ischer Gewandung auftritt.

Bei Untersuchung von 8 muß wegen des sekundären Charakters der akkadischen Übersetzung (unten S. 202 f.) vorangehen

α) Der hethitische Grundtext: Er stimmt genau zum Tatbestand des Jüngeren Reiches, insofern er nur in der Präambel die t-Form (sonst l-, zur Bezeichnung des Verfassers III 46, 55, 64,) bietet.

Da es wenig verlockend ist anzunehmen, daß unter des alten Labarna Sohn, der vermutlich einfach denselben Namen wie sein Vater hatte (S. 20 f.), schon die geschilderte orthographische Differenzierung der späteren Zeit nach der Stellung im Text getroffen war, fällt das t- von II i mit aller Wahrscheinlichkeit dem jüngeren Kopisten zur Last, der, wie er es gelernt hatte, in die erste Zeile das ta-ba-ar-na einsetzte.

Diese mechanische Art des Arbeitens dokumentiert sich denn auch sehr gut darin, daß er bei den Nachtragsschreiben von III 55 ff., 64 ff. die *l*-Orthographie bei behielt. Hier sah er, der den Text als ein Ganzes abschrieb, keine "Anfänge" in der Vorlage; diese wird auch in II 1 la-ba-ar-na gehabt haben<sup>9</sup>.

Daß *l*- im Text beim Namen des von der Thronfolge ausgeschlossenen Prinzen Labarna unangetastet blieb (11 3, 31), versteht sich nun von selbst: Da er keinem Späteren als ein "tabarna" gelten konnte, schrieb man ihn weiter mit *l*- wie überall, wo labarna- als historischer Name auftritt (S. 21).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aber der Text beginnt Z. 3 mit dem normalen DUTUŠI!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rest des "ta" in Ed. noch zu erkennen. So auch nach einer in meinem Besitz befindlichen älteren Umschrift Forrer's.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unfraglich, Anfang der Urkunde, wenn auch mit seinem [m]g-a-an-za nicht in der gewöhnlichen Form (UM.MA); vgl. noch oben zu XX 42.

<sup>4</sup> Mit auffallender Stellung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Trotz "III" Präambel eines Textes (UM.MA).

<sup>6 &</sup>quot;ta" stark zerstört, aber erkennbar; vgl. auch Rs. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zur Zeit vgl. Güterbock MDOG LXXIV 67 ff. [und dagegen jetzt Cavaignac RHA VI fasc. 24, 237 ff. - Nachtrag]. Jedenfalls Jüngeres Reich.

<sup>8</sup> Dazu S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Art der Verteilung ist und bleibt das Maßgebende, auch wenn man (nach S. 24 f.) ein Schwanken in der Orthographie an sich dem alten Text als solchem zutraut.

β) Der akkadische Text schreibt dagegen den Königsnamen nicht nur 11 und in der – nicht nach dem jungen Schema "a-ya-at ta-ba-ar-na", sondern frei gestalteten – Unterschrift (1,2) mit t-, sondern auch IV 64 (S. 188) gegen l- in H III 64.

Natürlich aber erscheint in A wieder der ehemalige Thronfolger als la-ba-ar-na 12; denn auch dem späteren Übersetzer, dem t- nur aus den S. 22 (B.) f. genannten Kategorien als zum regierenden König gehöriges Attribut geläufig war, konnte es – wie dem Kopisten der hethitischen Version – nicht beifallen, den Knaben zu einem "tabarna" im Sinne der jüngeren Zeit zu machen.

Entsprechend liegt es, wenn in der akk. Übersetzung des Telipinutextes III 85 als Beiname des Verfassers vs. 1 t-, bei der Namensnennung des Stammvaters 2 l- steht in getreuer Anlehnung an den hethitischen Text. Die Differenzierung beim historischen Bericht war hier fast eine Notwendigkeit, von der der Übersetzer von 8 für den Königsnamen nicht gedrückt wurde, da die Person von IV 64 identisch war mit der von I1, Unterschr. 1, 2.

Ihm mußte tabarna nach der Anwendung, in der er die t-Schreibung kannte, die akkadische Orthographie darstellen, die er demgemäß denn auch konsequent beim Königs namen in seinen akkadischen Text setzte; nach der vorangegangenen Materialanalyse (speziell S. 22 f. B.) werden wir der gleichen Ansicht sein<sup>1</sup>.

Für die akkadischen Urkunden des Jüngeren Reichs ist im übrigen nichts anderes als tabarna zu erwarten (belegt nur in Präambel und Schlußphrase; vgl. KBo I 6 vs. 1 und 6). –

Auch die paar Siegel aus älterer Zeit, die alle tabarna hinter dem Idgr. NA4KIŠIB aufweisen, gehören dieser Nachbarschaft zufolge der akkadisieren den Orthographie an: VAT 7436, 7463; 835/b, 479/d bei Güterbock APAW phil.-hist. Kl. 1935, 1 S. 74. Dazu 304/e in MDOG LXXIV 70; die akkad. Beischrift, wer vertauscht, wird sterben" ist nichts anderes als die Konzentrierung einer aus späteren Texten bekannten Schlußformel (KBo V 7 Rs. 49 f. usw.).

VAT 7463 und anscheinend 479/d enthalten nur ta-ba-ar-na LUGAL GAL, keinen weiteren Namen. Ihr tabarna stellt demnach individuellen Personennamen dar.

Haben wegen ihres akkadisierenden Charakters diese Siegel nur einen bedingten Wert für die Entscheidung, ob man auch gut-hethitisch in alter Zeit den Personennamen mit t- (neben l-) schreiben konnte, so muß die Frage doch aufgeworfen werden im Hinblick auf 13 111, 1128, wo in mitten des Textes ein zugleich auch hethitisch dekliniertes ta-ba-ar-na-aš(-ša) steht (1113 frgm.). Daß hier von einem König namens tabarna- in der 3. Person berichtet wird², ist mir wie Fo. 2 BoTU (2) 7\* sicher, der den Inhalt zum guten Teil erfaßt, sich aber in dessen historischer Einreihung, zum Teil unter Begehung schwerer Übersetzungsfehler (Kl. F. I 353), zu viel zugemutet hat. Ob unser Labarna-Hattušili oder dessen Vater gemeint ist, sehe ich noch nicht klar (über die beiden Siegel muß man erst recht schweigen). Der Verdacht einer Änderung beim Kopieren ist hier, wo es sich nicht um Titelwerk u. dgl., sondern um Bestandteile eines historischen Berichts handelt, der aus antiquarischem Interesse später neu abgeschrieben wurde, nicht stark, so daß man in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das gilt fürs Boğazköy-Akkadische. Viele Jahrhunderte später erst begegnen wir dem Namen *lubarna* (S. 20 A. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I 11 gewiß - nach II 22 - IŠ.[ME] und umgekehrt II 22 als Subjekt [LUGAL-5]a.

ältesten Epoche des Hattireichs (vor Telipinu) bei Konfrontierung von 8 mit 13 für den Namen mit einer wechselnden Orthographie des Anlauts rechnen muß.

C. Vielleicht steht es mit diesem alten t- im Einklang, daß die protohattischen Kultsprüche und -lieder, bei denen nur "innerer" Text in Frage kommt, regelmäßig t- haben. Soweit hier ein ta-ba-ar-na mit kāttē "König" verbunden ist¹, sind die Belege mit oben S. 21 f. A1 (2.) gleichzusetzen. Über andere Stellen² läßt sich einstweilen noch nichts sagen. Offensichtlich bilden aber die protohattischen Denkmäler faktisch die Hauptfundgrube für tabarna im Text; tabarna hat als Name (und dessen appellative Quelle?) im Protohattischen wohl seinen Ursitz [vgl. schon Fo. ZDMG nf I 183¹ (229)]³.

Die Art der Darstellung: akkad., protohatt., hurr., (luv.?; s. A. 3) t-, hethit. l- (woneben in älterer Zeit wohl auch t-) führt mich denn doch wieder auf die Annahme eines besonderen Phonems (Hrozný Bo.-St. V 49 f. und Fo. ZDMG NF I 183<sup>1</sup>, 229), für dessen (unvollkommene) Wiedergabe man zwischen t und l die Wahl hatte; die Regelung ist in den einzelnen Boğazköy-Sprachen verschieden ausgefallen<sup>4</sup>.

Auf Grund des Gesagten lehne ich Sturtevant's Ansicht (Chr. 172, 194 f.) ab, der ein tabarna- als appellatives "König" vom Eigennamen Labarna trennen will. Dazu noch kurz:

1. St. hat, wie Kretschmer (s. Anm. 4), das Forrer'sche Material außer Acht gelassen. Als Zufallsfund für den Wechsel t:l darf ich noch URU pår-ša-na-an-hi-ta H.T. 2 III 11 nennen, wofür ib. 27 URU på[r]-ša-na-an-hi-la; das Duplikat KBo II 31 vs. 14 hat diese Form an der H.T. 2 III 11 entsprechenden Stelle<sup>5</sup>. – Mit hat epinu- IX 3 I 19 als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So vor allem in der Bilingue II 2 II 42, (45?), III 27; vgl. weiter I 14 II (15), XII 8 II 13 f., III 6f., IV 3. [Zahlreiche neue protohatt. Belege aus XXVIII: 80 I 16, 28, 82 II 14 f., 87 Vs. 5 usw.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. I 17 I 20 (30), II4, VI6 usw., VBoT 73 I 8. – [Während der heth. Teil der Bilingue KUB II 2 dem protohatt. *t*- immer ein *l*- gegenüberstellt, scheint die Übersetzung von XXVIII 6 III 5 die Orthographie des Grundtextes beibehalten zu haben, ebenso 9 III 13 und 8 III 10, wogegen II 7, III 2, 5, 7 das regelrechte *l*- zeigen. – Protohatt. *tabarna* ohne *kätte* weiter z. B. 18 III 15, 83 Vs. 7, 112 8].

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Aus dem Hurrischen nennt Fo. 2 BoTU (2) S. 28\* ein ta-ya<sub>a</sub>-ar-na Bo 4790 9, 13. – Wahrscheinlich in luvischem Kontext steht ]ta-ba-ar-na-an SALt[a]-ya-an-na-an Bo 2539 (b. Hr. JSOR VI 70 verdruckt) Vs. 14 mit der bekannten hethitischen und demnach für luvischen Sprachcharakter der Formel nicht ausschlaggebenden Bezeichnungsweise des Königspaares (dem wohl ein Spruch gewidmet ist).

<sup>4</sup> Über die phonetische Natur des "t/l", das man mit gewissen kaukasischen Lauten verglichen hat, läßt sich Genaues nicht sagen. – Kretschmer Gl. XIX 280 denkt vielmehr an einen Dissimilationsprozeß t-n zu l-n. Man könnte für labarna damit durchkommen. Aber das weitere von Fo.a.a. O. 229 angeführte Material ist dabei nicht berücksichtigt und nachgeprüft [dort VAT 7427 = XV 34, Bo 2048 = XXVI 43 (vs. 25)]. – Das Protohattische kann selbst dann einen derartigen Laut besessen haben, wenn es keine kaukasische Sprache war, und auch dann, wenn die herangezogenen kaukasischen Laute versagen sollten. Ich bemerke nur, daß der von Kr. zitierte Trubetzkoy (BSL XXIII 184 ff.) zwar S. 199 sekun däre Herkunft der "Laterale" aus stimmlosen velaren Spiranten für einen Teil des Nordkaukasischen behauptet, in andern Fällen jedoch (S. 200) an ein bereits gemein-nordkaukasisches Vorhandensein glaubt (über beide Kategorien zusammenfassend S. 202). Dabei darf man übrigens nicht nach der gegenwärtigen Majorität urteilen; sonst müßte man das ¼ des Englischen als spätere Entwicklung eines i dg. Spiranten und sein ħ als Produkt aus gemein germanischen Verschlußlauten erklären. – Über den Klang der Laterale sagt Tr. 187, daß sie "produisent au premier abord l'effet de θl, tl ou plutôt de τ'l, kl". Dieser "effet" scheint mir für eine phonetisch ungeschulte Transkription durch l oder t ausreichend.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wer auch hier Dissimilation annimmt (vgl. A. 4), muß sie in umgekehrter Richtung wirken lassen als bei labarna-. [Ehelolf macht darauf aufmerksam, daß in den Nuzi-Texten ein Monatsname im-pu-ur-ta-an-ni einmal (Harvard Semitic Series V 89, 39) im-pu-ur-tal-an-ni geschrieben ist (dazu Speiser JAOS LIII 26). – Nachtrag].

Gattin des Dtelipinu- (Dha-ti[7), H. T. 58 7 wird man ferner bis zum Beweis des Gegenteils Dhalipinu- XXV 36 v 18, 30 identifizieren dürfen. (Daß die Gottheit hier einen LÜSANGA hat, spricht nicht gegen ihr weibliches Geschlecht, vgl. Hatt. 1 17 ff.).

- 2. Warum ein nach dem König Labarna benannter Brunnen deswegen in Ḥattuša nicht existiert haben soll, weil jener nicht dort regiert habe, ist schon bei der kultischen Verehrung, die er später genoß, schlechthin unerfindlich.
- 3. Wieweit beim Schreiben mit angeblicher "secondary confusion" überhaupt gerechnet werden darf, ist oben dargestellt. Daß man sie auch den Sprechenden im alten Hatti zutraut, hoffe ich nicht.
- 4. Nachzuweisen, daß sachlich tabarna und labarna nicht das Gleiche sind, hat sich St. nicht weiter bemüht. Statt dessen fungiert als "decisive argument" die Etymologie! tabarna muß als (eventuell luvischer!) Titel unbedingt zu tapar-"herrschen" gehören (so fragend schon Gö. Md. 1388). Was sich damit alles nicht verträgt, ist wohl oben genügend zur Geltung gekommen; vgl. noch S. 283.

## III. Das Fehlen des Personenkeils

als Norm bei *labarna*- wie *tabarna*- (so auch stets in protohattischen Stellen) ist bekannt. In 8 ohne Ausnahme, auch beim Personennamen des jungen Prinzen (12, 113, 31).

In der Folgezeit findet sich

A. Ila-ba-ar-na-

- 1. bei Erwähnung der historischen Persönlichkeit des Ahnherrn 23 C 12 + III 85 vs. 2, XXI 29 II 4, Al. B 12 (Fr. II 50)3.
  - 2. auf der Opferliste 28 4 unter anderen Personennamen.
  - 3. als Bezeichnung des regierenden Königs Al. A IV 39 (Fr. II 82).
- B. Ita-ba-ar-na (als Überschrift) III 85 vs. 1 (2 BoTU 23 C 11 unmittelbar vor ta- abgebrochen); Hatt. 11 in sämtlichen Exemplaren, die die Zeile erhalten (KBo III 6, KUB I I 1, 2)4.

Aus dem übereinstimmenden Fehlen in den alten Texten 8 und 13 (s. oben S. 24 f.) beim Personennamen (auch wenn er keinem König zugehört) darf man schließen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der aber Hb. 82 wieder zum Richtigen zurückgekehrt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Das luv. Verbum tapar- wird in den jüngeren h. Texten gebraucht. Warum dann das Substantiv nur in Präambeln usw. (S. 22 B. f.), wo es nach St.'s Auffassung dem Großkönig oder König von Hatti noch den Schwulst einer weiteren Herrscherbezeichnung gesellt? – Nebenbei: Gibt es (Iuvische?) Nomina agentis auf -na? [Ehelolf vermittelt mir während des Druckes Einblick in Bo 2327 II 3-17, dessen Z. 18 ff. ein Duplikat zu H.T. 1 II 17 ff. = IX 31 II 43 ff. enthalten. Vorher sachlich verwandter Text, worin

<sup>11</sup> nu ta-pár-na-an-da-an UDU a-pi-e-da-ni A.NA HAL.SÍ me-na-ah-ha-an-da

<sup>12</sup> pi-en-ni-ja-an-zi

steht. Der Zusammenhang legt nahe, daß taparnandan UDU = UDU NITA (so 3, 5) ist; sicher kein "Herrscher"-Schaf. Ob das Adjektiv zu einer andern, echt hethitischen Wortsippe gehört oder etwa Weiterbildung aus entlehntem protoh. tabarna darstellt und letzteres tatsächlich, wie oben S. 25 gefragt, auch noch zum Teil appellativ zu nehmen ist ("Mann"?), muß in der Schwebe bleiben. – Nachtrag].

<sup>3</sup> Unentscheidbar XXI 8 II 17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fehlt auf den anderen Texten Hattušili's III.: KBo VI 28 Vs. 1, Rs. 28, XXI 17 I1; auch ib. 29 I1 ist nach Bemerkung auf meinem Exemplar der Forrer'schen Umschrift kein Platz für <sup>I</sup>.

daß es sich um alten Brauch (und dessen Fortsetzung) handelt. Urkunden der Frühzeit lassen auch sonst den Keil öfters weg: LUGAL-gi-na-aš 1 16,7,9, šar-ma-aš-šu 12 A 122 (gegen 14, 15, 17)<sup>1</sup>, pi-še-ni-iš 14 α 19 (auch β 19 nach Fo. 2 BoTU (2) S. 8\*). – Von noch größerer Bedeutung, daß der Keil auf den authentischen alten Königssiegeln (oben 24) nicht nur bei ta-ba-ar-na, sondern auch bei hu-uz-zi-ja VAT 7436 und al-lu-[μ]a-ma-na 304/e nicht erscheint.

Der ursprüngliche Namenscharakter von tabarna ist, wie die gelegentliche Setzung des zeigt, später nie ganz vergessen worden, aber seine Rolle als Zutat, neben dem persönlichen Namen des jeweiligen Königs, hat das Beibehalten der alten Nichtsetzung gewiß begünstigt<sup>2</sup>.

## IV. Das Verhältnis von tabarna, labarna zu DUTUSI

ist gerade für das Problem, was ersteres auf den jüngeren Inschriften nun eigentlich zu besagen hat, wichtig:

Daß meine Frage OLZ 1921, 316 f., ob tabarna etwas Analoges, vielleicht gar das Gleiche sei wie <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup>, wenigstens im letzteren Punkt mit "Nein" beantwortet werden mußte, lernte ich selbst beim Erscheinen von KBo V 3 (= Hukk.) aus der dortigen Komplementierung <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup>-in I (15), IV 45, wozu später noch XXI 41 (IV) 9; s. Fr. II 139 <sup>3</sup>. Also sicher <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup> kein Idgr. für t/labarna.

Die mir weiter von Hrozný JSOR VI 72 und Friedrich II 102 anscheinend mit gleichem Recht entgegengehaltene Stelle aus dem Alakšanduvertrag aber erfordert immerhin eine Sonderbehandlung; denn

ein bestimmtes Verhältnis zwischen DUTUSI und t/labarna ist unverkennbar:

Wo die Könige des jüngeren Reiches auf den Überschriften ein Epitheton haben, heißen sie gewöhnlich <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup>. Wenn aber tabarna erscheint, so steht dort niemals noch <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup> dabei, und entsprechend nie neben dem normalen tabarna der Unterschriften und Siegel<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sonderbar Dis-pu-da-as-i-na-ar-an ib. II 21 (aber I in 15, 18, 28). Führt das D auf einen Gottesnamen (auch?) im ersten Glied des Personennamens (AU 294)? Dann wäre auch hier Weglassung des Personenkeils zu konstatieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß die Stellung von tabarna über die – wie ich denke, nunmehr geklärte – Frage "Name oder Titel?" nichts aussagt, zeigt ein Blick auf 8 Unterschr. 1 u. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die dort geäußerte Ansicht, daß das Komplement -in auf possessives -mi-in weist, bleibt für mich die gegebene (über DUTUSI -mi S. 72 A. 3). – Für -i-Stamm als Bezeichnung der Sonnen gottheit gegenüber regelmäßigem DUTU-us (wohl = istanus Gö. Hb. 129) kann weder das satzbeginnende DUTUSI-ia-du-sa VI 22 III 16 noch ] PUTUSI-ia-az XXIII 72 Vs. 22 zeugen, DUTU-is XXIV 8 II 11 enthüllt sich durch 12 als Schreibfehler. Etwas bedeutsamer DUTU-li-ia URUlu-us-na XVII 19 9. Falls nicht gar Dut-li-ia als besondere Gottheit zu lesen, wohl dahin auszulegen, daß die Sonnengottheit in Lusna einen anderen Namen hatte.

<sup>4</sup> Liste der Überschriften (Ü.), Unterschriften (U.) und Siegel (S.) mit tabarna als nicht-eignem Namen (alphabetisch geordnet, da bei Gleichnamigkeit die genaue Zuteilung nicht immer möglich):

Alluvamana: S. 304/e.

Eine weitere Beziehung besteht darin, daß, wie <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup>, so auch *tabarna* immer nur Attribut des Verfassers der Urkunde, d. h. des damals lebenden Königs, ist: In den Genealogien der Einleitungen erscheinen die aufgezählten Vorfahren niemals mit *tabarna* oder <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup>.

Eine Ausnahme im Text wäre XXIII 13 vs. 10, falls AU 319 ganz richtig beurteilt. Aber wenn hier auch von Muršili als Großvater des mutmaßlichen Verfassers Tuthalija gesprochen wird und der alte König Labarna ausscheidet, so gehört damit die Benennung noch nicht sicher dem Muršili; ebensogut ist möglich "seit den Tagen des Muršili, des Großvaters des [t/la-]ba-ar-na, des Großkönigs".

In dieser Vermutung wird man dadurch bestärkt, daß eine zweite Ausnahme nur scheinbar ist: XXVI 43 Rs. 15 (= 50 Rs. 7£) folgt auf die Schlußphrase [A.]MA.AT ta-ba-ar-na <sup>I</sup>tu-ut-ha-li-ia tatsächlich A.MA.AT ta-ba-ar-na <sup>I</sup>ha-at-tu-ši-DINGIR<sup>LIM</sup> 16; das ist jedoch nichts anderes als die wörtlich genau zitierte Unterschriftangabe älterer "Worte des tabarna Hattušili" (Tuthalija's Vater), von denen Rs. 2f., 9f. die Rede ist. –

Das Verhalten bei den Vorfahren spricht übrigens auch wieder gegen tabarna "Herrscher, König". Warum hätte man ihnen einen solchen Titel vorenthalten?

Der geschilderte Tatbestand muß seine Gründe haben. Ich deute ihn so:

Die hethitischen Könige wurden nach ihrem Tode ja Götter und hatten als solche ihre Kultbilder und Opfer (Gö. Hb. 83). So auch der als Ahnherr der Dynastie naturgemäß besonders verehrte alte Labarna. Daß sein Name innerhalb der eigentlichen Texte vorwiegend im Zusammenhang mit Kultus und Religion vorkommt, zeigt das Material S. 21 f. Die Benennung "Meine Sonnengottheit" für den lebenden König, aus dem Munde der Untertanen hervorgegangen (unten S. 72), enthielt aber ebenfalls eine Vergöttlichung, und es widersprach zwar nicht der Bescheidenheit, wohl aber der religiösen Logik des Herrschers, sich in einem Atem mit zwei Gottheiten gleichzusetzen. So wählte er entweder das alte tabarna oder das als Selbsttitulatur jedenfalls jüngere "Meine Sonnengottheit". Wo auf ein und derselben Urkunde DUTUS! in der Überschrift, tabarna in der Unterschrift steht, ist auch das, glaube ich, nicht sinnlos: Die Einleitung ist insofern durchaus unpersönlich, als sie den König nicht selber in der 1. sg. reden läßt¹, sondern mit ihrem einfachen "also" (wozu "spricht" in Gedanken zu ergänzen) vom König spricht. Da konnte nach Belieben tabarna oder aber die von den Untertanen ausgegangene Bezeichnung

Hattušili: Ü. (KBo I 8 von Weidner Bo.-St. IX 124 vielleicht mit Recht ergänzt; Raum?), KBo VI 28, KUB XXI 17, 29, XXVI 58, Hatt. – U. KBo VI 28, KUB XXVI 43 Rs. 16 = 50 Rs. (8) (vgl. oben im Text). Huzzija: S. VAT 7436.

Muršili: vacat! KBo I 28 Rs. 5 (U.) von Fo. Fo. I 100f. ohne genügenden Grund dem M. zugewiesen (zur Chronologie AU 37). Vor allem Vs. 4 zu viel Raum für einfaches [DUMU] <sup>1</sup>54., aber [DUMU.DUMU] möglich; dann ist Muvatalli der Verfasser. — Unter diesen Umständen charakteristisch, daß KBo I 6, wo Vs. 1-8 dem Muvatalli mit tabarna gehören, der wiederholte Muršili-Vertrag Vs. 9 nicht tabarna, sondern DUTUS! zeigt.

Muvatalli: Ü. (KBo I 5 = Weidner Bo.-St. VIII 88 sowohl Zeichenspuren als Verfasserschaft fraglich; s. Lit. AU 395), I 6, KUB VI 45. – U.: KBo I 6 vs. 6 (zu KBo I 28 s. oben unter Muršili).

Suppiluliuma: Ü. XXVI 32.

Tuthalija: Ü. XX42, XXIII 15, 27, 58 (?), XXVI 43, Babyloniaca IV 223. – U. XXVI 43 Rs. 15 = 50 Rs. 7.

Dann sollte, bei Fehlen eines verbalen Prädikats, zum mindesten ein "ich" dabeistehen.

"Meine Sonnengottheit" stehen. Und zeigt die Unterschrift im Gegensatz zu einem DUTU<sup>SI</sup> der Präambel das A. ŲA. AT ta-ba-ar-na, so wird für dessen Bevorzugung an solcher Stelle im letzten Grunde wieder die alte kultische Rolle des tabarna maßgebend gewesen sein, an der DUTU<sup>SI</sup> keinen Teil hat: Die Unterschrift war erst die eidliche Bekräftigung des vom König Gesagten, gleichwertig mit dem Siegel (S. 23, 24), das noch im Jüngeren Reich (KBo V 7) sein tabarna aufweist.

Und nun gehört, wie S. 22 gesagt, ins gleiche Gebiet auch die feierliche Berufung der Götter Al. A IV 39 (Fr. II 82), die ein zige Stelle, die DUTU<sup>SI</sup> und Ila-ba-ar-na nebeneinander aufweist (Präambel nur DUTU<sup>SI</sup>!). Dazu vorerst die Bemerkung, daß ib. 11180 (Fr. II 76) zwar das [Ila-ba-a]r-na-aš durch H. T. 8 6 gesichert und gemäß IV 39 auch hier, wo gleichfalls die Götter gerufen werden, sehr wohl am Platze ist; aber den Einsatz auch von DUTU<sup>SI</sup> für 11180 (unter dem Einfluß von IV 39) bezeichnet Fr. II 761 selbst als unsicher. Sachlich begründet ist die Doppelbezeichnung an keiner der beiden Stellen, am wenigsten nach dem ermittelten sonstigen Tatbestand; 11180 wird statt DUTU<sup>SI</sup> eher der Name INIR.GAL einzusetzen sein, der auch IV 39 (in anderer Stellung) auftritt.

Das sachliche Mißtrauen gegenüber IV 39 steigert sich noch dadurch, daß das Duplikat XXI 4 IV 8/9 (C<sub>2</sub>) zwischen DUTU<sup>SI</sup> und INIR.GAL kein Ila-ba-ar-na hat<sup>1</sup>, nach dem sonstigen Befund korrekt! – Also nicht die Textstelle, sondern nur eine der Handschriften liefert an dieser Stelle die "Ausnahme", die demgemäß nicht unbesehen verwertet werden darf<sup>2</sup>.

So viel scheint mir nunmehr gesichert: Weder labarna noch tabarna ist ein Titel, sondern der lebende König galt, sobald und solange er regierte, als Fleischwerdung des Stammvaters und vergöttlichten Königs Labarna. Daher werden in seinen politischen Manifestationen die verstorbenen Vorgänger nicht so genannt. Im Kult bildeten, wie es sich gebührt, diese "Gottgewordenen" die Reihe der "ehemaligen, gewesenen Labarna's" (S. 22).

II 1/I1: pa¹-a[n-ga-u-ua-aš ERÍ N<sup>MEŠ</sup>-ti] = a-na ERÍ N<sup>MEŠ</sup> na-ag-bá-ti, "zu der Mannschaft der Gesamtheit". Ein "Femininum" nagbatu zu nagbu, "Menge" (vgl. Weidner Bo.-St. VIII 100¹) ist außerhalb des Boğazköy-Akkadischen nicht belegt und begreift sich wohl gerade als Produkt dieses Bodens: Sein Äquivalent panku- ist von Haus aus Adjektiv (Gö. Murš. 239; vgl. noch die Andeutung zur -au-Flexion Bo.-St. X 76), wird aber oft substantiviert gebraucht; der adjektivischen Herkunft ist die Schöpfung nagbatu (wie lemuttu "das Böse" usw.) angepaßt³. –

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XXI 5 (= B) IV 44 unbrauchbar (frgm.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf die Ursäche des Zuviel in A läßt sich nur raten: A kann aus zwei Vorlagen kontaminiert sein, einer mit <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup> und einer mit <sup>I</sup>la-ba-ar-na, wobei man sich allerdings fragen müßte, wie deren Abweichen zu verstehen wäre (zwei Entwürfe?). Wahrscheinlicher, daß die erste Skizzierung des Wortlautes nur <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup> hatte, daß man aber an dieser Stelle eine Abänderung in <sup>I</sup>la-ba-ar-na, analog der gleichen Situation von III so, anordnete, die der Schreiber von A dann irrtümlich einfach zusetzte, ohne das <sup>D</sup>UTU<sup>SI</sup> auszumerzen, ein Vorgang, der paläographisch ja nicht ganz ungewöhnlich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nach dieser Genesis also kein unmittelbar substantivisch gebildetes Abstrakt. – In beiden Fällen ließe sich fragen, ob nicht ein \*nagabtu die bessere Form wäre; doch ist auch ein nagbatu als sekundäre Mache begreifbar.

Man könnte – auch für den Aufbau der Ergänzung von  $\pi_1^1$  – zunächst zwischen attributivem "zur gesamten Mannschaft" und der Gen.-Verbindung "zur Mannschaft der Gesamtheit" schwanken. Ersteren Falls wäre nagbati = plur. nagbāti (zu ER IN<sup>MES</sup> = ummānāti pl. f.); dann in H p[angaui ER [N<sup>MES</sup>-ti]<sup>2</sup>. Doch darf nicht zugunsten dieser Ergänzung auf die Schreibung na-ag-bá-a-ti iv 62 verwiesen werden, da deren -a- nichts wiegt (S. 203, 4); und iv 62 ist das Wort (wie auch 61) gerade substantivische Entsprechung des substantivischen pangaui iii 62! Das wird man auch für iin 1 um so lieber annehmen, als das ina nagbatišu KBo I 5 II 64, III 3 (s. sofort unten) auch wieder Substantiv ist.

Über panku- im sozial-staatsrechtlichen Sinn läßt sich einstweilen nicht mehr sagen als S. 186, 211 angegeben; nicht einmal, ob II i konkret der versammelte (Adels-) Stand oder allgemein der Stand als solcher gemeint ist.

panku- wird auch in der hethitischen Version von KBo I 5 II 64, III 3 gestanden haben, wo in gutem Akkadisch übrigens nicht einmal nagbu ("Menge"), sondern puhru (ursprünglich "Versammlung") zu erwarten wäre (übersetze "mit gesamter Mannschaft")<sup>3</sup>.

ERÍN<sup>MES</sup>-ti ergänzt, weil die sonstige Komplementierung nach den Sammlungen W. Drohla's überwiegend auf singularischen -t-Stamm weist (sg. N. ERÍN<sup>MES</sup>-az XIII 20 111, D.-L.-ti 2 BoTU 30 (XXVI 71) IV 16<sup>4</sup>.

II/I 1: [LÜ.MEŠ DUGUD-aš-šaš] = a-na kab-tu-ti. LÜ DUGUD bei den Hethitern ebensowenig wie akk. kabtu ("schwer, gewichtig, würdig") eine besondere Rangklasse, vielmehr allgemein "chargiert, Würdenträger". In militärischer Funktion erwähnt z. B. XIII 2 112, 18, 20 14<sup>6</sup>, in juristischer das DI.IN LÜ DUGUD Ges. B § 58 † 12 hinter DI.IN L[UGA]L 11, beides Instanzen, deren Anfechtung schwerste Bestrafung nach sich zieht. Hofbeamte wohl die LÜL? MEŠ DUGUD ŠA LÜ.MEŠ GIŠŠUKUR KBO IV 13 v15 und die LÜ.MEŠ DUGUD "des Mahles" (naptanim, vgl. KUB II 15 v33, VI13; v31 der Mundschenk erwähnt).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beim "pa" der obere Waagerechte nicht durchgezogen; das Folgende – deutliche Spur eines etwas geneigten gebrochenen Waagerechten – paßt zu "an". In Ed. sitzt das (unvollständig) Gezeichnete zu tief; auch Fo. ungenau.

² "zur vereinten Mannschaft". Vgl. ERÍNMEŠ ... pa-an-ku-uš XIV 15 III 42 (Murš. 54). Daß die wechselnde Stellung von panku- für die Bedeutung von solchem Belang ist, wie Gö. Murš. 239 f. meint, glaube ich nicht. Es sei nur angedeutet, daß bei Nachstellung mit Nuancierungen im Stile des senatus universus iudicauit (Cic. Clu. 136) gerechnet werden darf; in deutscher Übersetzung läßt sich Derartiges für den Beleg aus XIV 15 auch durch die Stellung ("die Mannschaften waren vereint oben") gut veranschaulichen. ERÍNMEŠ auch an dieser Stelle, wie gewöhnlich, im Hethitischen singularisch (vgl. oben), wie denn wohl die bei Gö. angenommene semantische Sonderstellung von panku- bei pluralischem Regens schon jetzt geleugnet werden darf. Endgültiges kann erst eine Gesamtuntersuchung über die Stellung des heth. Adjektivs lehren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> puhru auch = Ratsversammlung der Städte und der Götter, niemals, wie das bei h. panku- wahrscheinlich, eine soziale Klasse (s. z. d. Wort Walther LSS VI 4-6 45 ff., Koschaker Ham. Ges. VI 148, Oppenheim in Orientalia NS V 224 ff.). Die akkadische Ständeeinteilung hat für panku- keine Entsprechung.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Plural selten; vgl. Targ. Rs. 33 = Fr. I 64.

<sup>6</sup> Räumlich möglich auch h. na-ak-ki-ja-aš-ša, doch ist nakki- ("schwer") für LÖ DUGUD bis jetzt nicht belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hierher wohl auch der <sup>LÜ</sup>D. einer Stadt XXVI 24 16ff., vgl. UGULA *LI.IM* <sup>LÜ</sup>DUGUD ŠA ER [[N]?MES]? ib. IV8; Bo 2365 13, 11 b. Eh. ZA NF IX 194.

II/I 2:  $me-mi-i[f^1-i]a = [iq-bi]$ . Als Ü bersetzung paßt nur iq-bi ( $qab\hat{u}$  I<sup>1</sup> prt. sg. 1.), das auch den Raum voll ausfüllt<sup>2</sup>. Praeteritum korrekt: Der König stellt sich, wie in Briefen (AU 129), auf den zeitlichen Standpunkt bei Verlesung seines Erlasses.

II/I 2:  $ar-m[a^{?8}-ni-ia-ah-ha-at] = \S u-um-ru-ṣa-a-ku$ ,, ich bin leidend" [ma-rāṣu III¹ (ohne spezielle Kausativbedeutung) stat. sg. 1.]. Als Grundlage der Übersetzung durch den zuständlichen Stativ sähe man vielleicht am liebsten ein h. Partizipium, das hier ein Pronomen der 1. sg. hinter sich gehabt haben müßte (etwa \*ar-ma-ni-ia-an-za ù-ug). Personalia am Satzende als Subjekt tatsächlich nicht selten (S. 154). Ich habe aber keine derartige Wendung gefunden, die ich unbedenklich dem Stativ von 12 gleichzusetzen wagte; ein Fall wie der emphatische Ausruf mar-ša-an-za-ya zi-ig 12 A II 20 genügt nicht. Daher für H einfache Praeteritalform gewählt, die ja oft genug bei resultierendem Zustand steht; vgl. KBo III 4 113 = Murš. 18 "nun ist er krank geworden und gleichfalls Gott geworden = gestorben". Das indifferentere "krank geworden" auch in der Übersetzung oben S. 3, da nicht sicher, ob die für II 2 vermutete h. Verbalform rein zuständlich oder aber praeterital gemeint war. Der Übersetzer von A konnte sie ohne weiteres zuständlich auffassen.

Zu arm- neben irm- Eh. ZA NF IX 1822 m. Lit. (prs. sg. 3. med. ar-ma-ni-įa-at-ta IV 72 Rs. 3). Beachte bei ir-ma-la-aš den Glossenkeil I 1 (Hatt.) 144.

II/I 2: ka-a-ša = a-nu-um-ma. Fraglos gleichzusetzen, obwohl aus unbekanntem Grund A das Wort an andrer Stelle bringt (ebenso -šum iv 66 dort, wo H kein Pronomen hat, S. 193; vgl. noch zu ù 16 S. 37). In H ist kāša als Texteinleitung gut am Platze (s. XXI 2916). - kāša wie anumma zum ich-deiktischen Pronomen, anumma mit deutlich temporaler Richtung, die auch für kāša vielfach paßt. Unser "siehe!" (vgl. ZA XXXIII 86² zu kāšma = anumma) ist wegen seines verbalen Charakters und seiner oft starken Betonung des Lokalen ein notwendiger Übersetzungsbehelf, da "jetzt" die Verschiedenheit von kinun (= akk. inanna) verwischen würde, deren Vorhandensein das öftere Nebeneinander der Adverbia bezeugt: anumma - inanna EA 106 10, kinun - kāša z. β. KBo IV 6 vs. (24), 27, V 1 I 45 £., KUB VII 5 I 11, 53 II 16 usw. Umgekehrte Stellung 2 BoTU 11β 9.

II 2/3/I 2/3:  $[nu-u\dot{s}-ma-a\dot{s}]$  TUR-[a-an] [a-ba-ar-na-an] [a-ba-ar-na] [a-ba-ar-na]  $[aq-b]i-a-ak-ku-nu-\dot{s}i-im.$   $nu=\dot{u}$ ,,und", - $\dot{s}ma\dot{s}=-kun\bar{u}\dot{s}im$  (Dat. pl. 2., an die Ventivform auf \*-am angefügt\*; -ak-k- aus -am-k-),  $t\bar{e}nun=aqbi$  (qabû  $I^1$ prt. sg. 1.; richtig schon b. Fo. ergänzt). --a- in -a-ak-pleonastische Schreibung (S. 203, 4.).

<sup>1</sup> Jetzt vom "iš" nichts mehr zu sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fo.'s "eher ki-bi-ma" (Fußn. 1), wohl aus den Briefüberschriften geholt (imperat. sg. 2. + -ma), würde in I1 ein um-ma "also" erfordern, was jedoch Fo. selbst nicht annimmt (in II1 graphisch unmöglich, s. S. 20 m. A. 1). – Sonderbar und sinnlos das qi-b[i²?-m]a² 71, nach Kollation wirklich am ehesten so mit Fo. (die Wiedergabe KBo III 221 verunglückt). – XXIII 83 ist von Götze (ib. Vorwort) wohl richtig als Brief bezeichnet. Aber Z. 1-2 mit me-mi-ir 2 nicht dessen Überschrift, da berichtete Rede (-ua) folgt. Demnach me-mi-ir nicht mit dem memišta von 8 zu parallelisieren.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fraglich, ob von "ma" noch Spur vorhanden (vgl. Fo.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aber addinšu I 31; zur verschiedenen Ausdehnung dieser Verbindung Landsberger ZA NF I 117 f.

Fraglich die Auffassung des "tur". Sicher hier noch nicht "Sohn", da von der Ernennung zum "Sohn" erst 3-4 die Rede ist. Aber eine grammatische Entscheidung darüber, ob attributiv "den jungen Labarna" oder appositionell "den Knaben (Jüngling?") L.", ist nicht zu treffen², da auch das "tur"-am nachher 14 wegen des eigenartigen Verfahrens der Übersetzung (S. 33) versagt.

Es ist danach anzunehmen, daß die Hethiter für "Sohn" und "Knabe (Kind, Jüngling)" den gleichen -(I)a-Stamm hatten, identisch mit dem Adjektiv für "klein, jung" (ähnlich unserem Junge, Kleiner, Kleines). Als -a-Stamm adjektivisch (so wegen des begleitenden Adverbs) noch bezeugt durch me-ik-ki TUR-an "sehr jung" XXVI 32 17.

II/I 3: [a-pa-a-as-ua-as-sa-an e-sa-ru] = su-u li-it-ta-sa-ab-mi. Dies =  $l\bar{u}$ -ittasab-mi  $[(u)as\bar{a}bu$ , "sich setzen"  $I^2$  (punktuell) prek. sg. 3. + -mi, Bezeichnung eines "berichteten" Wortes (-mi übersetzt sicher ein h. -ua)]. Die Analyse hat Ungnad vor Jahren schon gegeben. Sie ist ebenso sinnvoll wie Fo.'s Lesung li-it-ta (Akk.!) ša um-mi "den Sproß der Mutter" sinnlos (Pause nicht vorhanden; vgl. auch Ed.)6. "Er soll sich hinsetzen" sc. "auf den Thron"; h. esaru² prägnant wie asesten u-38 S. 68. EZEN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hattušili III. nennt sich Hatt. 173 TUR-as noch für die Zeit seiner ersten Waffentaten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Voranstellung von TUR-am 12 auf alle Fälle im Anschluß an H, da emphatische Vorrückung hier nicht in Frage kommt.

<sup>3</sup> Auch DUMU.NITA-li (bzw. IBILA-li) XXIV 8 119, 20.

<sup>4</sup> Dagegen kappi- nur "klein", nicht "jung"; Fr. ZA NF I 18 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Daß in Hukk. sofort von einem wirklichen Sohne gesprochen wird, ist natürlich auf die Bedeutungsbestimmung des [TUR-la-an] = TUR-am von 8 11/12 nicht von Einfluß, denn Šuppililiuma hatte ja mehrere regierungsfähige leibliche Söhne, von denen er einen als Nachfolger bezeichnen konnte, was zur Zeit offenbar noch nicht geschehen war; Hattusili I. war in andrer Lage (S. 33).

<sup>6 &</sup>quot;Mutter" nicht nur 8 110, 14, 20, sondern überhaupt in allen veröffentlichten Bo.-Urkunden (soweit nicht heth. anna-) ideographisch geschrieben; kein akk. um-mu belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die in die Ergänzung gesetzte Partikel -šan nach Gö. Arch. Or. V 30 ff.; etwa "drauf, hin". Ich betrachte Gö.'s Partikellehre jetzt weit optimistischer als anfangs, einiges als evident. Da sein Material nur Auslese ist, muß man bei Ergänzung von Textstellen noch vielfach im Dunkeln tappen, und für 8 besteht die weitere Ungewißheit, in welchem Grade die ältere Sprache zur späteren stimmt. Das Verfahren gestaltet sich so notgedrungen etwas subjektiv. Bei "sitzen" und "setzen" (vgl. Gö. 33) war in erster Linie das Verhalten des Textes in II 38, 71, III (44) maßgebend.

a-ša-an-na-aš XVIII 36 19f. übersetzt Gö. Hb. 841 durch "Fest der (Thron-) Besteigung", mit Recht, wie 12, 17 zeigen.

II 3/4/I 3/4: [LUGAL-ša-an-za] | DUMU-la-ma-an hal-zi-ih-hu-un = LUGAL-ru | [al-]si-šu-ma (šasû "rufen" I¹ prt. sg. 1. +-šu "ihn" und Partikel-ma: "ich rief ihn und" . . . Für heth. Zeit bereits alsi aus \*ašsi anzusetzen¹).

LUGAL-ru (šarru) als Subjekt zur 1. sg. (ebenso 8, 12, 16) unter Einfluß von H (vgl. AU 331); gut akk. wäre anāku "ich" unentbehrlich.

Es fällt sofort die von H abweichende Formulierung in A auf, dessen "TUR"-am 14 nach Ausweis der Stellung nicht zu alsi, sondern unverkennbar als Objekt zum folgenden ardup gehört. Die Priorität von H (S. 202 f.) gebietet, von dessen Fassung auszugehen. Läßt man A vorläufig beiseite, so ist aus sachlichen Gründen zweifellos, daß H besagt "ich (der König) nannte ihn meinen Sohn". Das bedeutet die feierliche Sohneserklärung, Adoption zwecks der Thronfolge. Denn in 9 erscheint der junge Prinz als Schwestersohn des Königs, 14 wird seine Adoption widerrufen, 37 dafür Muršili adoptiert und designiert. Und sprachlich braucht man nur die Parallelität von III 25 heranzuziehen; dieser Stelle wegen ist auch II 3 a. E. das -za eingesetzt (S. 146).

Die Diskrepanz in A erklärt sich gut aus einem begreiflichen Mißverständnis des späteren Übersetzers², der überhaupt den Sinn der alten Urkunde öfters verkannt hat (S. 202 f.). Er faßte, was der Situation nach durchaus verzeihlich, das LUGAL-ša-an "tur"-la-ma-an hal-zi-ih-hu-un als "ich, der König, rief ihn, den Sohn (oder "den Jungen") herbei", wobei ihm gewiß nicht klar war, daß ein assimiliertes \*"tur"lanman³ mit dem später immer mehr veraltenden enklitischen -man "meum" vorlag (vgl. einen ähnlichen Fall bei im 65 und vielleicht auch im 62/1V 63, S. 189, 187), das so unter den Tisch fiel; sonst hätte er mit \*DUMU-ja reagieren müssen (vgl. S. 40 z. ii 1/1 10/11, 146). Eine wörtliche Wiedergabe von "den Sohn" als Apposition (zu -an "ihn" in LUGAL-š-an) hätte aber weiter ein zu wildes Akkadisch ergeben, und das brachte den Übersetzer dazu, den zweiten Akkusativ aus dem Satz heraus und in den nächsten herüberzunehmen (wie auch das DUMU-ri von iv 63 aus ähnlichem Grunde versetzt worden ist, S. 187).

 $II/I4:[nu-us-sitág-ga-li-ia-nu-un(?)] = -ma DUMU(?)-am^4ar-dú-up.$  Satzverbindendes akk. -ma hinter [al-]sí-su Reflex des vorauszusetzenden h. nu-.

ar-du-up: Götze ZA XXXIV 176 denkt laut Übersetzung an -t-Form (I²) von ra'ābu "böse sein". Das widerspricht dem jetzt wesentlich klareren Zusammenhang und wäre eine völlig mißratene Bildung statt des korrekten, auch den Hethitern geläufigen ar-ta-ub (Labat 187)<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> al- paßt in die Lücke (anzumerken wegen Fo.'s Fußn. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bei richtiger Auffassung hätte der Grundtext ganz wohl durch šasû mit doppeltem Akk. nachgeahmt werden können.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zu diesen, im Folgenden noch mehrfach vorkommenden Assimilationen s. Literatur und Beispiele bei Fr. Ges., Sprache § 12 b.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nach dem oben Bemerkten hat wohl im Beginn der Lücke von II 4 kein dem DUMU(?)-am (TUR-am?) entsprechendes Substantiv, sondern anaphorisches Pronomen gestanden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebensowenig läßt sich zu dem semantisch hier ausgeschlossenen *rafābu* "feucht sein" ein prt. \**arfub* bilden.

Die einzige inhaltlich und formell befriedigende Möglichkeit ist Zuweisung zu einem \*radāpu, das sich wohl aus dem Subst. nardapu (ZA NF VII 230, VIII NF 166, LTBA II Nr. 1 XIII 116-118) gewinnen läßt; Synonym GIS maluṭṭu "Reifen, Schließe" zu lāṭu "umspannen", wonach der gleiche Begriff für \*radāpu angenommen werden kann. Ein Sinn ergibt sich, wenn \*radāpu ein hethitisches Verb "umfassen" übersetzt, das auch die engere Bedeutung "mit den Armen umfassen, umarmen" in sich schließt.

Der Versuch, dieses Verbum in taggalija- (c. Dat.) zu erkennen, fußt auf folgenden Indizien:

- 1. Ges. B § 8 † 12, 14 erscheint das Partizip taggalijant- beim Nomen GISSAR.GEŠTIN "Weingarten", wozu (m. Lit.) Friedrich im Kommentar. Mit Recht wird dort Hr.'s Übersetzung "cultivé" für weniger wahrscheinlich erklärt als das von Zimmern-Friedrich und A. Walther vorgeschlagene "eingezäunt": Wenn jemand aus einem Weingarten Reben stehlen kann, so muß dieser, auch wenn er nach 14 "nicht taggalijant-" ist, doch wohl "cultivé" sein, und es paßt in die Situation, wenn Diebstahl aus umzäuntem Weingarten anscheinend höher bestraft wird als aus offen daliegendem.
- 2. Fr. legt richtig ein Verbum taggalija- zugrunde (zur Bildung unten S. 86). Auch dem von ihm erwähnten einzigen Beleg dafür, dem nu-uš-ši tág-ga-li-e-š[i] 4 B III 22<sup>1</sup>, kann man vielleicht noch einen Schritt näher kommen. Ist auch eine wirkliche Textkonstitution unmöglich, für die zur Debatte stehende Wendung von Gewicht ist jedenfalls das vorhergehende [nu-u]š\(^7\)-ši me-na-ah-ha-an-da \(^{GI\S}\)N[\(A\)-a\(^3\)] [\(^5\)e-e\(^5\)-ki-i\(^5\)e\), wie Fo. aus dem Kontext richtig ergänzt: ,,du schl\(^3\)fst mit ihr (ihm\(^7\)) [w\(^3\)rtl. ,,vor, gegen\(^3\)ber", menahhanda = akk. itti, vgl. S. 45 A. 7] auf dem Bette"; danach ein (auf den Geschlechtsverkehr gehendes) ,,du umarmst sie (ihn\(^7\))" durchaus erw\(^3\)genswert (das Ganze vielleicht ein Verbot, 22 a. E. [ii-]e einzusetzen\(^7\)).

Dann ergäbe sich hier wirklich neben der weiteren Bedeutung "umschließen" die engere "umarmen" bei taggalija- so, wie sie oben vorausgesetzt wurde.

Wegen der speziellen Vermittlung zwischen dem "umzäunten" Weingarten und "umarmen" kann auf got. faþa "Zaun" verwiesen werden, das richtig mit aisl. faþmr, ae. fæðm (schwed. taga i famn(en) "in den Arm nehmen") zusammengestellt wird (ursprüngl. "ausgebreitete Arme nebst Brust; Klafter").

3. Faßt man auch nur das unter 1. Genannte, das aber doch wohl durch 2. noch einen Zuwachs erhält, ins Auge, so müßte einen der Zufall schon stark am Narrenseil führen, wenn KUB III 117 3 nicht

$$[R]A. DA. PU = tág^{\dagger}-ga-li-i[a-u-ar]$$

herzustellen und damit auch akk. radāpu als Verb faktisch bezeugt wäre.

Das dann folgende "ú-uh-ú-ri²"-šu ist in dieser Gestalt überhaupt nichts Akkadisches³; offenkundige Korruptel, die nur durch Konjektur geheilt werden kann. Paläographisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> KBo III 19 hat falsch Pause hinter tág-ga-; von "ši" noch der Anfang des Winkelhakens zu sehen. <sup>2</sup> "ri" doch wohl mit Fo. gegen Ed., wenn auch auf den ersten Blick scheinbar nur zwei Senkrechte.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sicher enthält die Unform von vornherein der Sachlage nach eine 1. sg. prt. (wahrscheinlich II¹) und -śu "ihn". Aber u-Vokalismus der ersten Wurzelsilbe bei II¹ unmöglich, die Wurzel selbst müßte vierradikalig mit & als erstem, r als drittem und einem "schwachen" Konsonanten als zweitem und viertem Radikal sein; die gibt es ebensowenig wie eine mit -&- als drittem (falls man "½u" statt "ri" läse).

gut angängig ist unter der Annahme, daß ein "šah, ših" der Vorlage (etwa in der Form von KBo VI 2 IV 16) schadhaft geworden und vom Abschreiber nach dem, was er aus den Resten zu erkennen glaubte, mechanisch repariert wurde, der Einsatz von ú-ših -šu (uših zu šīhu "hochgewachsen" II¹ prt. sg. 1.; II¹ belegt, wenn auch an unklaren Stellen, Del. HWB 653a, M.-A. 1018a). Wörtlich ,ich machte (ihn) wachsen", hier also etwa ,ich ließ ihn hochkommen, erhöhte ihn (in seiner Stellung)". Dafür in H an šallanu- zu denken ist nicht ratsam, da bei dem durchsichtigen Verhältnis šalli-: šallanu- = rabû: rubbû sicher dieses letztere in 14 stehen würde und šallanu-, auf Menschen angewandt, "großziehen" bedeutet (S. 73); in diesem Sinne erscheint auch wirklich rubbû 19 (S. 38). Daher versuchsweise parganu- zu parku- "hoch"; belegt XII 63 vs. 31, auf Berge bezogen1, und XXIV 7 II 11, wo das Objekt kuin zwar nicht sicher, aber wahrscheinlich auf eine Person geht (vgl. 3t). Der Vergleich na-an GIŠAN.ZA,KAR GIM-an pár-ga-nu-ši "du wirst ihn hochmachen wie einen Mauerturm" sagt über die Bedeutung genug aus (falsch z. d. St. Sturtevant Gl.<sup>2</sup> 117 s. v. parganu-'cleanse'). Wegen der (an sich freilich nicht ganz maßgebenden) Asyndese in A ist II 4 pár-ga-nu-nu-na-an = parganunun-an eingesetzt (für Encliticae an 1. sg. prt. vgl. XIV 8 Rs. 29 = Kl. F. I 216 § 10 6, XXIV 13 II 23, 25)2.

II 5/I 4/5:  $nu-u\check{s}-\check{s}i$  a-ap-pa-an  $u-ya-i\check{s}-k[i^3-nu-un]=\dot{u}$  i-na  $ku^4-ta-al-li-\check{s}u$   $[a-s]\underline{a}-na-a\underline{h}-\underline{h}a-ar-\check{s}u$ . - $\check{s}i$  appan "hinter ihm drein" = ina kutalli $\check{s}u$  "in seine(r) Rückseite" $\check{s}$ ; vgl. ana panâti = parā S. 46. appan  $\check{h}\bar{u}ua(i)$ - (dur.-distr.  $\check{h}\bar{u}uai\check{s}k$ -) $\check{s}$  "(fortwährend) hinter einem drein laufen" hier intensiverer Ausdruck für appan (EGIR-an) tija- "hinterdrein gehen" = "sich kümmern um, sorgen für" $\check{s}$ .

In A zunächst -tan(a)-Form (I<sup>8</sup>) in korrekter Wiedergabe des h. -šk-Verbs sicher. Für die Wurzel paßt nach Raum und Zeichenrest [as]anahhar (zu sahāru I<sup>8</sup> prt. sg. 1.) "ich wandte mich ihm immer wieder zu". Korrekt müßte die Form allerdings assanah hur lauten (Götze ZA XXXIV 178; vgl. außer den Lex. noch Ungnad VAB VI Nr. 143 17). Einen solchen geringfügigen Fehler darf man dem Übersetzer ohne weiteres zutrauen (vgl. ušallak für ušālik S. 38, Anm. 1)<sup>8</sup>. [as]anahhar ist eine freiere, dafür aber gutakkadische Wiedergabe des gesamten appan hūuaiškinun, wobei dem Ungeschick des Übersetzers ein Pleonasmus mit unterlief, indem er das Präverb appan noch einmal besonders (und wörtlich-steif) als ina kutalli brachte.

<sup>1</sup> Ausgang in pár-ga-nu-la unklar (Gö. Md. 145).

² Auch karp- "heben" für "Erhöhung" von Personen gebraucht (vgl. Hatt. IV14), aber als Äquivalent eines šuhhu weniger ansprechend.

<sup>3</sup> Vgl. Ed.; vorderer Winkelhaken noch auf Or.; Fo. ungenau.

<sup>4 &</sup>quot;ku" (Fo.) sicher, "šu" (Ed.) falsch.

<sup>5</sup> ana kutalli(šu) (= h. EGIR-pa) KBo I 3 Vs. 26; S. S. 184 f.

<sup>6</sup> Zum Dur.-distr. von ħūya(i)- "laufen" s. 12 A II 23, 14 α I 9, wohl auch X 52 I 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bei Personen z. B. XIV 15 IV(18) = Murš. 68, XXIII 95 12 = AU 262.

<sup>\*</sup> asanaḥḥar (mit Nichtschreibung der Geminata) = assanaḥḥar aus \*as-tan-. — Bisherige Erklärungs-versuche ergebnislos: Gö.'s [am-t]a-na-aḥ-ḥar-śu ZA XXXIV 176, 178 zū maḥāru "entgegentreten" wurzelt in dem durch falsche Lesung in Ed. ("śu" f. "ku" oben Anm. 4) verursachten Mißverstehen des ganzen Passus und fordert zu viel Raum; s. schon Fo. Fußn. 4, dessen [a-ta]n-na-aḥ-ḥar-śu (aḥāru I³ "zurückbleiben") insbesondere nach dem Wortlaut von H nicht mehr in Frage kommen kann.

II/I 5 wieder: "TUR oder DUMU"? Wenn letzteres, fehlt in A das Possessiv, "mein", das akkadisch besser stehen sollte (S. 40).

I5 Ende: Es steht da: \$a-la!? 1-am-ma-ri-it na-at²-ta. Nach dem über u-šiħ!?-šu14 Gesagten wird man auch in dieser baren Unmöglichkeit falsche "Wiedergutmachung" eines Schadens der Vorlage durch den Kopisten suchen³. Daß er wiederum ohne jedes Verstehen gewerkt hat, und daß vor allem die Wortgrenzen anders zu legen sind, ist evident, der Schnitt zwischen "ri" und "it" sofort getan, da am Ende eine 3. sg. zum Subjekt šu-ū TUR-ru "er, der Junge" gestanden haben muß, deren Personalpräfix i- ein auf diesem Weg gewonnenes it-na-at-ta darbietet. Daraus wird eine vernünftige Form durch die leichte Änderung des -na- in -ta-, leicht unter der Annahme, daß das "ta" der alten Tafel in seiner unteren Hälfte zerstört war:

ittatta kann 3. sg. IV<sup>2</sup> oder, unter Annahme ungewöhnlicher Geminatenschreibung beim zweiten -t-, I<sup>2</sup> zu (y)atû, "suchen, sehen" sein; mediopassives IV<sup>2</sup> wohl vorzuziehen<sup>4</sup>. Also "er wurde gesehen, erfunden, erwies sich".

Das Monstrum ša-la<sup>12</sup>-am-ma-ri<sup>5</sup> muß unter allen Umständen weiter zerlegt werden: Ein ša la am-ma-ri it-ta-at-ta heißt wörtlich "er wurde erfunden als (einer) des Nichtansehens", d. h. "den man nicht ansehen kann", und akk. ist die Verbindung von lā mit amāru zum einheitlichen Begriff des Unziemlichen geworden (lā amertu "Ungebührlichkeit")<sup>6</sup>.

Ob die Phrase das Hethitische von H wörtlich wiedergibt, wissen wir nicht, aber für die Rekonstruktion von ns bietet eben A den einzigen Anhalt, und man darf es mit Ü.UL u-ya-u-aš u-ya-at-ta-at (zu au-,,sehen") versuchen? Das dabei herauskommende etymologische Wortspiel spricht eher dafür als dagegen, da Gleichartiges an anderen Stellen unverkennbar ist (vgl. S. 41 und die Zusammenstellung S. 216). Der Übersetzer hat diese Stilform dann freilich ignoriert, als er nicht amāru, sondern das ausgefallenere (y)atû fürs Prädikat einsetzte<sup>8</sup>.

II/I6: U.UL  $i\ddot{s}$ -ha-ah-ru-ua-at-ta-at, , er weinte nicht" = [di-m]a-a-ti- $\ddot{s}u$   $\dot{u}$ -ul  $i\ddot{s}$ -pu-uk, , er vergoß ( $\ddot{s}ap\ddot{a}ku$  I¹ prt. sg. 3.) seine Tränen (sg. dimtu) nicht"; richtig ergänzt

- <sup>1</sup> So am ehesten, wenn auch schon vom Schreiber verunstaltet.
- <sup>3</sup> Am Anfang große Vertiefung.
- <sup>3</sup> Vermutlich war es ein (schräger) Bruch, der, in 4 und 5 durchgehend, das Unheil angerichtet hat.
- <sup>4</sup> Ableitung des *ittatta* als *ittadda* von *nadû* I<sup>2</sup> "abwerfen" ausgeschlossen, da korrekt *ittadi* und für den Sinn damit nichts anzufangen.
  - <sup>5</sup> In der Umgebung des Schlußsenkrechten vielleicht Griffeleindrücke (Korrektur).
- <sup>6</sup> Das unberechtigte -mm- von am-ma-ri fällt bekannter hethitischer Gepflogenheit zur Last; vgl. ka-aş-şi, "kalt" 16, weiter S. 203, 2. und etwa noch Labat 11 c) unten (hu-uş-şa-a-bā KBo I 1 Vs. 51).
- 7 w., nicht ú- gewählt, um den Rand möglichst wenig zu überschreiten (obwohl ú- räumlich nicht ausgeschlossen). Vgl. gerade fürs Mediopassiv u-ya-an-da-ru XXI 19 IV 28. Weiteres, wenn auch nicht durchweg Sicheres, b. Fr. ZA NF III 203 u. Gö. Kl. F. I 197 (uyaitta(ri) fällt aus, s. b. Sturt. Chr. 171). uyayaš als Gen. des Infinitivs hoffentlich richtig konstruiert [bei den bezeugten Inf.-formen nicht sicher, ob zu auoder zu uya-, "kommen"; vgl. VI 2 Vs. 1, XVI 53 Vs. 6 (frgm.); N.-ar XXIII 102 I 6,8?] Keinesfalls stört
  2 BoTU 13 II 30: lies a-ru-ya-u-ya-an-zi (s. die Spuren KBo III 38)!
- <sup>8</sup> Labat 109 gibt für (u)atû noch KBo I 11 Rs. 17; nach Ed. graphisch unmöglich, die Stelle selbst einstweilen dunkel.

b. Fr. ZA nf V 46 m. A. 3. Dem Übersetzer stand als einfaches Verbum für "weinen" bakû (3. sg. prt. ib-ki) zur Verfügung. In der gewählten Umschreibung macht sich wohl hethitisches Sprachbewußtsein geltend, für das išhahruya- "weinen" als Denominativ unlöslich an išhahru "Träne" gekettet war; dem Akkadischen fehlt der entsprechende etymologische Komplex. Allerdings sind auch akk. umschreibende Wendungen wie dimäša illakā "ihre Tränen gehen" CT XVI 50 s, IV² R 58 III 19 (dazu Ungnad ZA XXXIII 71) belegbar.

II/I 6: Eine dem akk. re-ma-am ú-ul i-pu-uš,,er hat kein Mitleid gemacht" gleichgebaute Phrase mit h. ija- ist mir nicht bekannt. In H stand wohl die einfache Verbalform gi-en-zu-ua-it (vgl. 11.18 (und unten zu 7)), an deren Stelle der Übersetzer zu einer primitiven Umschreibung griff, weil beim Verbum ra'āmu die Bedeutung "lie ben" zu stark im Vordergrund steht, ja ihm vielleicht als einzige vertraut war. – Für ein unbeholfenes Übersetzungskunstprodukt spricht die Wendung in A selbst: rēmu "Gnade, Mitleid" wird sonst nicht mit epēšu, sondern mit rašú verbunden.

\[
\tilde{U}[. UL-a\beta]\] in 116 als Erg\[angle anzung unbedenklich: nur die beiden Waagerechten (Ed.) sind sicher. Was Fo. dar\[angle ber hinaus gibt, ist, soweit jetzt zu erkennen, bedeutungslos.
\]

II 7/I 6:  $e-ku^1-na-ša-aš=\dot{u}$  ka-as-si , (und) kalt (ist) er" (ekunaš-aš; vgl. schon Gö. Kl. F. I 1868); in A flexionslose Prädikativform (status indeterminatus) zu kasu (z. Schreibg. oben S. 36 Anm. 6).

Das satzverbindende & "und" ohne Entsprechung in H, während umgekehrt das nu von na-aš II 7 in I7 Anf. unübersetzt bleibt (kein Platz für &); anscheinend wieder eine kleine Änderung im Arrangement wie II/I 2 bei kāša: anumma S. 31. Das Fehlen einer Verbindungspartikel in H ist nicht befremdend. Es mag hier, beim ersten durch die Überlieferung gesicherten Fall dieser Art, allgemein bemerkt sein, daß unser alter Text öfters auch außerhalb eines Gedankenabschnitts keine Partikel zeigt, wo man vom Standpunkt der jüngeren Sprachnorm eine solche mindestens eher erwarten würde. Zum Teil wohl wirklich Altertümlichkeit; die Feststellung wird aber erschwert durch den impulsiven Ton des Ganzen, der – wie auch hier – mit Annahme von Emphase als Ursache (s. AU Index 454b unten) ziemlich weitgehend rechnen heißt.

II/I 7: g[i-en-zu-ya-la-aš] = re-e-me-nu-û "rücksichtsvoll, gnädig, gütig". "gi" II 7 gut möglich (gegen Fo.); zur Gleichung schon Gö. Kl. F. I 1868. Das abgeleitete rēmēnû bildet (im Gegensatz zu kaşû oben zu II 7/I 6) keine besondere prädikative Form.

II/I 8: LUGAL-sa-an e-ip-pu-un = LUGAL as-bat-su (-ma) ,,ich, der König, packte ihn (und)" im Sinn von ,,kriegte ihn heran, belangte ihn, zitierte ihn herbei", quasi vors Gericht, s. Ges. A § 66 54, 71 66 (,,er darf ihn nicht als Dieb belangen", vgl. 67) und unten S. 109 (entsprechend akk. sabātu). – Hier spricht der König wie ein Ankläger zum Richterkollegium (s. noch unten S. 38 zu 119/18), nicht zum ,,Angeklagten" (keine 2. sg.!).

Korrekt wäre statt aşbat suma bei dentalem Wurzelauslaut -sú-; der gleiche Schnitzer unten bei astanaddadsu 117 (Weiteres bei Labat 39a).

-ma 18 = nu in na-an 118; vgl. S. 33 zu 113/4/13/4, 111/4.

<sup>1 &</sup>quot;ku" am ehesten (auch nach Fo. Fußn. 2); die waagerechten Striche hinter dessen Schlußkeil sind ohne Belang.

München Ak. Abh. 1987 (Sommer) 7

II/I 8:  $na-an-za-ka[n \bar{s}a-a\bar{s}-ti-im-mi(?) ar-nu-nu-un] = a-na ne-me-di^!-ia u-\bar{s}a-al-la-ak-\bar{s}u^1$ , ich ließ ihn an mein Lager kommen". Auf der Tafel deutlich ne-me-ki-ia, aber nēmequ, "Weisheit" paßt nicht in die Situation, bei der öfteren Verwechslung der sehr ähnlichen Zeichen "ki" und "di" ist ne-me-di-ia kaum Konjektur zu nennen².

Zum bedeutungsreichen nēmedu (von emēdu "sich stützen") s. Landsberger ZA NF VII 294<sup>2</sup>. Hier wohl allgemein = "Lager". In H als Behelf šašta- eingesetzt, das sonst GIŠNÁ "Bett" wiedergibt, aber auch "Lager, Ruhestätte" im weiteren Sinne (vgl. KBo V 8 II 28 = Murš. 154) heißen kann.

II 9/I 8: nu ku-it = ma-a(-)mi-nu-um "nun was (ist)?" = "was gibt's da zu sagen?"

18 mā mīnum zu trennen³; mīnum = kuit, mā Einleitung direkter Rede. Der Übersetzer hat das nu kuit als an die beim König Versammelten gerichtet empfunden, wohl richtig, auch ohne daß H ein -ua bietet (s. unten S. 93); und das kann bis II 13 weiter gelten. Sichere Entscheidung unmöglich, da die, zu denen hier der Ankläger redet, zugleich Mitempfänger seines Erlasses sind.

nu vor Fragepronomen mehrfach im Vokabular KBo I 44 (vs. 23, Rs. (9), (11)f., 14f.), möglicherweise als hethitische Form kurzer Fragen bei gerichtlicher Verhandlung(?); vgl. noch [nu na]m-ma ku-it Tav. IV 20 (AU 16)? – Einfaches ku-it ,,Was?" VIII 50 III 8 (ZA NF V 24) wie akk. mi-na-a Enūma ēliš I 45.

II 9: nam-ma-as. Der Antritt des enklitischen -(a)s = -z(a)<sup>4</sup> spricht für Satzbeginn und damit gegen Einbeziehung des namma in die nu kuit-Frage (vgl. auch die Stellung in dem oben aus Tav. IV 20 zitierten Beispiel).

Mangels eines Adverbs für "weiterhin" im Akkad. bleibt namma hier wie IV 68 (S. 195 z. III 69) unübersetzt; satz ver bindende Partikel (ù oder -ma) war als Surrogat hier nicht angängig, der Gedanke konnte nur asyndetisch folgen.

- II/I 9: DUMU SAL+ $KU^{TI}$ .  $\tilde{S}U = D[U]MU$  SAL+KU- $\tilde{S}u$  beiderseits deutlicher erhalten als in Ed. kopiert<sup>5</sup>.
- II/I9: [ku-iš-ki] = ma-am-ma-a-an (-a-pleonastisch, S. 203, 4.; vgl. Labat 11), irgendwer" (auch akk. mamman wesentlich im negativen Satz gebräuchlich; s. S. 45 zu mimma).
- II/I9: [ $\delta a al la nu si^6$ ] = u ra ab ba a, zu rabu, "groß sein" II¹ (mit Kausativ-funktion; "groß machen"), prs. sg. 3., terminus technicus für das Großziehen von Adoptiv-kindern ( $murabb\bar{t}tu$ , "Ziehmutter"). In der Schlußsilbe wieder falsche Quantitierung; s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> alāku III<sup>1</sup> ("kommen machen") prt. sg. 1. — ú-ša-al-la-ak schlechte Bildung für ušālik (s. S. 35 zu [aslanakhar).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "ki" für "di" wohl Schuld des jüngeren Kopisten; vgl. noch etwa KBo III 3 III 27 (?), 28, 29 (Hr. Bo.-St. II/III 150 <sup>1,8</sup>), III 6 IV 1 (Ed.); umgekehrt KUB VI 45 III 17, VII 8 II 8, 15 usw.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Schreiber hat hier und 123 keine Pause gesetzt; bei nu ku-it in H zwar kein Abstand, aber der Waagerechte des nu etwas länger als 10, womit Pause markiert sein kann.

<sup>4</sup> Hier reflexives -s(a) (s. zuletzt Fr. OLZ 1936, 306 f.) gut möglich ("für sich groß ziehen"). Vgl. S. 59, 741.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> II 9 nur der oberste erste Waagerechte von "dunu" nicht ganz da. 19 Anf. Spuren der drei vordersten Waagerechten. Pause dahinter weder in H noch in A.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zu Bedeutung und Schreibung s. S. 72 ff.

zu ma-am-ma-a-an (S. 38) und S. 203, 4. – Ergab sich schon II 4 ("ich nannte ihn meinen Sohn" S. 33), daß Labarna nicht der leibliche Sohn Hattušili's gewesen ist, so hier positiv, daß er sein Schwestersohn war.

II/I 9: [LUGAL-as ut-tar] = a-ua-at LUGAL. In der st.-cstr.-Verbindung kann a-ua-at sg. und pl. sein; singularische Auffassung und damit uttar als Entsprechung in H (s. dazu S. 97) hier nach dem sogleich zu a-ua-at 1 10 Anf. zu Bemerkenden angenommen.

II 10/I 9:  $da-a-a\dot{s} = il-q\dot{e}$  ( $leq\hat{u}$ ,,(an)nehmen" I<sup>1</sup> prt. sg. 3.).

II/I 10: Zum schmeichelhaften MUŠ "Schlange" s. noch S. 212, 215, 216.

II/I 10: Satzverbindendes nu in A unterdrückt (gegenüber ù 11 5/14, -ma 11/18).

II/I 10: an-na-aš-ša-aš MŲŠ<sup>1</sup>[-aš ku-it ut-tar nu a-pa-a-at da-a-aš] = a-ya-at AMA-šu ša MUŠ šu-ya-a-ti il-te-eq-qi.

Die Form šuyāti des Demonstrativs spricht zunächst für singularischen Charakter des a-ya-at (vgl. oben zu 9) und für uttar in der Urschrift (Singular beim "Wort" der Mutter als Einzelperson; nachher 12 ,,Worte" der Brüder und Schwestern. Das ,,Warum?" bedarf keiner Antwort; vgl. S. 49 zu 1121/120). Substantivisch-,,neutrales" šuyāti "dás" statt eines korrekteren ši(u)āti (auatu fem.!). Läge Wiedergabe eines adjektivischen Demonstrativums zu uttar vor, so ließe sich einfach an Genussehler denken (das Hethitische hat ja kein Femininum; vgl. S. 193). Die abrupte (nicht gut akkadische) substantivische Ausdrucksweise beweist als solche zunächst einmal, daß ein dem šuņāti entsprechendes vollbetontes Pronomen in H vorhanden gewesen sein muß; apāt wegen der Jener-Deixis der akk. Form, vgl. 1 37/11 38. Zugleich gibt aber schon A den Hinweis auf nicht-attributives apāt; und H bestätigt das dadurch, daß sein apāt nur hinten in der Lücke gestanden haben kann - attributiv müßte es jedoch in H bereits vor der Genetivverbindung erscheinen (Hukk. III 51 f. = Fr. II 126/8, Mil. Vs. 33 = AU 200). Das substant. apāt also nur bezogen auf ein vorangehendes uttar, das dem für 119 a.E. anzusetzenden parallel war. Eine Konstruktion \*annaššaš MUŠ-aš uttar apāt dāš gibt es nun aber im Heth. auch nicht, dagegen den Fall, daß ein Substantiv mit für den Gedanken nachdrücklicher Bedeutung in einen "sein"-Relativsatz verwoben und dann durch ein Pronomen, -a- (na-) oder das kräftigere apā-, wiederaufgenommen wird. So etwa nam-ma-aš-ši URU-ri-a-še-eš-šar ku-it na-aš..., Weiter, was seine Stadtbevölkerung (ist), die . . . " KBo IV 4 IV 6 = Murš. 134; (ähnl. z. B. Al. A III 361, 48 = Fr. II 72, 74, Hukk. 111 53 = Fr. II 128); nu ku-iš ta-a-an pi-e-da-aš DUMU<sup>RU</sup> nu LUGAL-uš a-pa-a-a's ki-sa-ru,, wer Sohn zweiter Stelle (ist), der soll dann König werden" 23 A 1137f.— Demnach 8 II 10 wörtlich "was das Wort seiner Mutter, der Schlange (ist), das hat er angenommen"2. . Wenn solch umständliche Wendung in A nicht-relativisch geformt wurde, so ergab das immerhin ein tragbareres Akkadisch als eine wortgetreue Kopie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etwas zerstört, aber einschließlich des Schlußwinkelhakens erkennbar (vgl. Ed. gegenüber Fo.'s Umschrift).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hinter apāt könnte man sich noch ein hervorhebendes -pāt "gerade, nur" (ohne Reflex in A) denken. – Ich schreibe -pāt nach Ehelolf b. Fr. II 170 und Hrozný OLZ 1932, 258 z. Hukk. III 31. Das dort Gegebene ist zwar noch kein sicheres Indizium, aber bis jetzt das einzige, was sich für den Lautwert der Partikel beibringen läßt. – Dazu würde Pedersen's Etymologie Arch. Or. VII 80 ff. gut stimmen.

II/I 10:  $[d\alpha-\alpha-\alpha\delta]=il$ -te-eq-qi: -t-Form (I²) von leqû gegenüber Grundstamm (I¹) in ilqe 19: Bei einer "Kette" (koordiniert verlaufenden Sätzen) kann die Fortführung ohne Funktionsunterschied in -t-Form erfolgen.

II 11/I 10/I1: ŠEŠ<sup>MEŠ</sup>-uš SAL+KU<sup>MEŠ</sup>-uš =  $\alpha h - h u^1 - s u$  |  $\dot{u}$   $\alpha h - h a - t u - s u - \dot{u}$ . In A Verbindung durch  $\dot{u}$  ,, und". H asyndetisch (vgl. AU 157). Setzung des Possessiv-pronomens, das in H, wie sonst gelegentlich, fehlt² (AU 110, 158), ist korrekt akkadisch, hethitisierend dagegen die pleonastische Orthographie -šu- $\dot{u}$  (S. 203, 4).

II/I 11:  $u[d^{is}-da-a-ar\ e-ku-na] = a-ua-a-ti\ ka-aṣ-ṣa-a-ti$  (zur Geminierung S. 36 A. 6) "kalte, frostige Worte" = "feindselige W."

II/I 11:  $[pi-e-da-e\check{s}-kir] = it-ta-na-ab-ba-lu-\check{s}um-ma$ .

 $-\check{s}um$ , ihm" = h.  $-\check{s}i$  II 11 Anf.

-ma Verbindung zum nächsten Satz = h. [nu]. Trotzdem 1 12 Anf. noch  $\dot{u}$ ,,und" (dasselbe 121); an sich nicht fehlerhaft (vgl. Kraus MVAeG XL 2 S. 251).

ittanabbalu (zu (u)abālu, "bringen" I³ prt. pl. 3.) sicher wieder Vertreter einer h. -šk-Bildung (S. 35). Orthographie pi-e-da-eš-kir (zu peda-, "bringen") als die korrekteste eingesetzt, obwohl das Dur.-distr. einstweilen nur mit "pid-d-" belegt (XXII 40 II 6, 10, 14 usw.)4.

II 11/12/I 12: [a-pi-en-za-an] | ud-da-a-ar = ša šu-nu-ti a-ua-a-ti-šu-nu. Nichtsetzung des -šunu nach orthotoniertem ša šunūti = apenzan "eorum" würde im Akkad. auffallen; H zeigt den analogen "Pleonasmus" hier nicht, vgl. aber II 47 (S. 78). Zu ù I 12 Anf. S. oben bei -ma 11.

II/I 12:  $i \vec{s} - t a - m a - a \vec{s} - k \vec{i} - i \vec{t} \vec{s} = i \vec{s} - t e - n \vec{e} - e m - m e$  [ $\vec{s} = e m \hat{u}$ ,, hören" I 8 (iterat.) prt. sg. 3.].

II/I 12:  $[i\ddot{s}-t\alpha-m\alpha-a\ddot{s}-\ddot{s}u-un]=e\ddot{s}-me$  (-ma) (I<sup>1</sup> prt. sg. 1. zum gleichen Verbum; e- für a- vor  $\ddot{s}$  wie bei  $\ddot{s}em\hat{u}$  schon altbabylonisch VAB VI 389).

Zum Fehlen des Objekts s. AU 335 und unten S. 169.

Das unverkennbare Wortspiel in 13 (S. 41) läßt es möglich erscheinen, daß auch in 12 die enge Nachbarschaft des zweimaligen "hören" auf Absicht beruht (S. 216) ("er hat immer deren Worte gehört, ich aber habe diese Tatsache gehört").

<sup>1</sup> pl. zu ahu "Bruder".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wegen des vorausgehenden - si ein besonders leicht verständlicher Fall. – Vgl. noch SAG.DU-an "seinen Kopf" KBo VI 29 II 26 = Hatt. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach Fo. und wohl auch nach Ph. Spuren des "ud" (Ed. undeutlich). Auf Or. verschwunden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zum Lautwert des "pè" (pit/d)s, Güterbock ZANFVIII 225 ff., wo gewisse orthographische Normen richtig beobachtet sind (vgl. auch Pedersen Arch. Or. VII 85 ff.). Bei deren Bewertung scheint mir zu wenig berücksichtigt, daß das Zeichen im heth. Anlaut und Inlaut nur vorkommt, wenn die nächste Silbe mit Dental beginnt. Ich bezweise daher noch, daß bei peda-"bringen" mit pè transkribiert werden muß (Güterbock 231 f.). – XXII 40 (II 6-34) rechnet G. zu den unklaren Stellen. Sollte hier wirklich etwas anderes gemeint sein als etwa KBo V 1 III 46, wo der Vergleich mit 48 f. das "Herausbringen" der Götter (als Gegenstück etwa XXVIII 92 I 12) doch sehr nahe legt? – Für die Translitteration möchte ich einstweilen dort, wo heller Vokal ersorderlich ist, eben wegen des stets folgenden Dentals bei ptt/d bleiben. Man begeht damit auch dann kaum einen Fehler, wenn innerhethitische Gründe auf ein pe als etymologischen Lautwert führen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Von "it" noch Anfang und Schlußsenkrechter zu sehen (Ed. vacat). Dahinter nichts mehr, was Anspruch auf Gültigkeit hätte.

II/I 13: Der in H nicht erhaltene kurze Satz, die Vorlage von A, war, wie am Paragraphenschluß öfters, rechts eingerückt, vielleicht durch 

markiert (AU 140); vgl. 8111 73.

I 13: a-na, zé"-e-le a-, zé"-li. Der sprachliche Habitus läßt auf Nachahmung einer figura etymologica in H schließen. Da die unzweiselhafte 1. sg. am Ende als prs. I¹ zu selû, streiten" gehören kann (vor Jahren schon von Ungnad vermutet), darf vorher auch ana selê vom substantivierten Ins. dazu als "Streit, Feindseligkeit" gelesen werden, wobei das -e- von zé-e-le für selê dem hethitischen Schreiber zur Last fällt (unrichtige Vollschreibung z. B. in -šu-u 1 11 S. 40). "Gegen Streit werde ich streiten" = "Streit werde ich wider Streit setzen" (Gegenwehr gegen die Intrigen der Labarnasippe). Als Korrelat in H ist šu-ul-la-tar šu-ul-li-ja-mi¹ geeignet. Das Verbum regiert in allen sicheren Fällen den Akkusativ, vgl. KBo V 8 II 2 = Murš. 152, Man. A 168 (Fr. II 10), Tav. IV 39 (AU 18); so auch šu-ul-li-eš-zi-ma-aš IX 15 II 14 "(er darf keinen) Streit mit ihnen anfangen"². Seit Bo.-St. VII 42¹ haben wir (unter Annahme von "zürnen" als semantischer Basis) dort, wo der Kasus formell nicht erkennbar ist, in den akkusativischen Beispielen ein "auszanken, schelten, ungnädig behandeln" untergelegt. Besser wird man überall von transitivem "anfallen, anfahren, zornig behandeln" ausgehen (hier also undeutsch "Hader werde ich behadern").

Die figura etymologica ist im Hethitischen nicht unbeliebt. Gegenüber den nüchternen Fällen wie asātar eshut 6 III 25, hannessar hanna- Hatt. III 73 usw., hukmais hukkišk-VII 53 II 6, išhiul išhija- XXI 29 I 10 usw., karšattar karš- XIII 4 IV 56, kupijatin kup-Hatt. IV 34, memijan mema- Hukk. III 47 (Fr. II 126) usw., uppeššar uppa- Hatt. IV 52-54 macht das in II 13 vorauszusetzende Wortspiel mit seinem affizierten Objekt³ den Eindruck einer impulsiven persönlichen Prägung, und der Text bietet noch mehr dergleichen (s. schon S. 36, 40 und unten 216).

II/I 14: da-a-la=e-[s]i-ib (esēbu "lassen" I¹ imp. sg. 2.). An der Lesung von A ist nach Kollation trotz Ehelolf's Bemerkung bei Fr. I 92¹ nicht zu zweifeln⁴. Also "laß (sein)!" = "Schluß damit! Genug davon!⁵"

dāla (nur hier) zu dālahhi wie ešša zu eššahhi; daneben dāli (S. 188).

II/I 14:  $\vec{U}$ . UL DUMU.  $A = p[a] - a^{26} - [-as] = u - ul$  [DUMU-] ri su - u, der da ist nicht mein Sohn! "" paßt gut zur offiziellen akkad. Formel ul  $m\bar{a}r\bar{i}$  atta, du bist nicht mein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es gibt -a- und -ija-Formen wie bei dâla-, dâlija-; vgl. KBo V 8 II 2 (Murš. 152), Kup. § 6 D 47 (Fr. I 112), XIII 32 Rs. 7 gegen Tav. IV 39 (AU 18), Hatt. III 69 usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unsicher XII 60 13; kein Gegenbeispiel XIII 32 Rs. 6f., da Verbindung von A.NA LUSANGA mit 5u-ul-la-iz-zi nicht erforderlich.

<sup>3</sup> So wohl noch [a]r-ha-ši-k[án] i-da-a-lu hu-it-ti[-ia]-aš-šar hu-it-ti-ia[ XXVII 67 II 20 (vgl. I 19, III 25); s. S. 89. — Andersartig die gewiß nicht unbeabsichtigte Kombination me-ik-ki ma-ak-ki-iš-ša-an KBo V 8 IV 13£ (Murš. 160/2).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fo.'s Zeichnung recht gut und ohne semantische Suggestion (vgl. dort Fußn. 10).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auch das bei Klauber Polit.-religiöse Texte S. XIV f. in Orakelanfragen bezeugte *ezib* (Sargonidenzeit) gestattet – trotz Klauber – die Übersetzung "laß auf sich beruhen!" durchaus [bestätigend jetzt Meißner MAOG XI 1-2, 9 f.]. – däla- "in Ruhe lassen" Hukk. II 4, 5 (Fr. II 114) usw.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vielleicht noch Kopfspur eines Senkrechten.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zur Endstellung des Subjekts s. S. 154.

Sohn!" (David Adoption im altbabyl. Recht 47 unten) und bezeugt die nunmehr vollzogene feierliche Absage an die bisherige Sohnschaft<sup>1</sup>; weitere Belege bei Schorr VAB V Nr. 8 24f. S. 22, 9 11f. S. 23, 10 15f. S. 24 usw.

II/I 14: [GUD-uš ma-a-an] = ki-ma GUD, wie ein Rind". Die jüngere Sprache würde wohl GUD-aš i-ya-ar bieten, was auch hier nicht ausgeschlossen ist. mān wurde für die Ergänzung bevorzugt, weil iyar in den alten Texten historischen und amtlichen Inhalts nicht belegt², wohl aber mān, auch 8 1146; Näheres zu dort S. 75 f.

II/I 14:  $[tar-\dot{u}-e\dot{s}-ki-it\ (??)]=i-ra-am-mu-um$ ; dies 3. sg. f. prs. mit i-Präfix (vgl. dazu S. 135, 194, 204) v.  $ram\bar{a}mu$  "brüllen" I¹, das durativ kein Praeteritum bildet (irmum hieße "fing an zu brüllen"). Da in H hier, wie überall, ein erzählendes Praeteritum gestanden haben wird, dürfte der Übersetzer, der in den Aktionsarten bzw. Aspekten ein recht feines Gefühl verrät, dort ein duratives Verbum vorgefunden haben, das vielleicht durch -šk- als solches gekennzeichnet war.

Was über dessen Wurzel zu sagen ist, geht nicht über Vermutungen hinaus:

Die Festrituale kennen ein tarui/ešk-, aller Wahrscheinlichkeit nach für eine Art der stimmlichen Äußerung, worauf namentlich XXVII 69 1 16 führt: 12 ff. Instrumentalmusik, dann 14 LÜALAM KA×KÁR(?)³ me-ma-i, 15 [LIÜ pal-ua-tal-la-aš pal-ua-iz-zi, 16 f. LU.MEŠALAM.KA×KÁR(?)-ja tar-ú-ui-eš-kán-zi als Schluß der bekannten Aufzählung mehrerer kultischer Vortragsweisen (Bo.-St. X 69). In verwandter Umgebung KBo IV 9 I 43 f., KUB X 89 I 25 ff., XI 17 III 1 ff.; XXV 37 bringt mehrere Stellen: I 5, 6f., II 15, 18; 19 folgt Gesang wie auch III 31 f.

Die Möglichkeit auch unartikulierter Äußerung im Ritual zeigt daškupai-,,schreien" XII 8 II 10 f., III 2-4 (mit anschließenden protohattischen Liturgien; vgl. noch VBoT 24 II 13)<sup>4</sup>. Es könnte demnach auch in taruišk- etwas wie "brüllen, brummen, heulen" od. dgl. vorliegen. X 89 I 28 f. wird es von den LÜMES HÜB.BI HIA vollführt. X 14 I 7 steht weiter bei denselben (hier HUB.BI) das Prädikat tar-ku-ya-an[-zi]; vgl. noch XI 34 IV 17 und IV 1 IV 32<sup>5</sup>.

Das führt auf den Gedanken, daß taruišk- dissimilatorisch aus \*tarkuišk- entstanden ist; es gibt auch (analogisch restituiertes?) tarkuišk- VII 19 vs. 7 (tarkuyanzi 6); vorher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weniger amtlich, dafür drastischer "mein Sohn ist ein Unsohn" 10 β 14 (S. 212).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Episch VIII 62 124, IV 12 (Fr. ZA NF V 30); Alter unbestimmt (zur Frage, ob Teil des Gilgamešzyklus, s. Friedrich und Ehelolf a. a. O. 67 ff., 79). – XXIV 7 II 5 nicht sicher, ob überhaupt alte Erzählung (vgl. 6: "du, o Ištar").

<sup>8</sup> S. Götze ZA NF VI 70 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Falls die Hethiter etwa für "schreien" und "brüllen" das gleiche Wort verwandten, kann man 8 II 14 auch mit daškupai- operieren.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Schreibung mit "bi" und "bi" erweist ein akkadisches Wort. Zur vermuteten Bedeutung des von ihnen geübten taruišk- würde Anschluß an hubbu "Geschrei, Klagegesang" nicht übel passen. Zum Verbum habäbu (Summen der Bienen und Fliegen, Gekreisch der Vögel, Rauschen des Flusses) s. Schott ZA NF VIII 101. – Mit den LÜ.MES H. hat wohl die Gegenstandsbezeichnung "hub-bi" (immer mit "bi") nichts zu tun; Bestandteil der Kleidung, meist deutlich aus Edelmetall (vgl. II 6 III 26, XI 35 111, XII 1 IV 37, 39 usw., "hüb-bi" XXVII 28 I 8?). Vgl. dazu GISHUB ŠL 89 5? – Auch der LÜHÜB = hu-up-pu LTBA II Nr. 1 III 18, zwischen "Vogelsteller", "Ölpresser", "Schiffsbauer" (14-17) und "Weber" (19), wird fern bleiben müssen.

geht 5: II LU.MES UR.BAR.RA PA.NI DINGIR<sup>LIM</sup> tar-ku[, wobei man sich ein wenig an IX 31 II 12 (UR.BAR.RA-i-li hal-zi-iš-ša-i) erinnert fühlt<sup>1</sup>.

Lautlich und morphologisch wäre beim Verhältnis taruišk: tarky- alles in Ordnung, wenn nicht noch das anklingende tar-ya-u-ya-an-si XII 62 vs. 11, 13 in den dunklen Worten des "Herrn der Zunge" erschiene, und zwar beide Male in Verbindung mit dem Löwen (gerade diese Stelle hat mir den Anstoß gegeben, mich für meinen Zweck nach tar-Verba umzusehen). – Wenn die Vermutung S. 136 stimmt, daß das dem taryayansi parallel im gleichen Passus in Zusammenhang mit dem Menschen auftretende la-la-u-ya-an-si etwa "(mit der Zunge =) artikuliert reden" heißt, so liegt der Gedanke an tarya- als "Löwengebrüll" nicht weit. Auch da zu mußte das -šk-Verbum taryišk- lauten². Wie verhalten sich dann aber die beiden Grundverba zueinander? Falls tary- nicht gelegentliche Rückbildung aus der häufiger gebrauchten -šk-Form³, mögen tarky- und tary- verschieden einartikulierte Schallnachahmungen (vgl. IF LI 258 ff.) darstellen.

II/I 15: Die Kombination des Zeilenanfangs von H mit A 15 ergibt als Gesamtsinn wörtlich: "Mir Lebenden (= bei Lebzeiten, bei lebendigem Leibe), dem starken Rinde, hat man die Lende ausgerissen".

ÜR 115 "Schenkel, Lende" durch Kollation gesichert. Or. hat noch mehr als Ed. (nur vorn ganz wenig zerstört). "im" (Fo.) sieht auf der Tafel anders aus; zum Zeichen "im" vgl. 121. – Zur Gesamtphrase s. S. 44 f.

h. hu-iš-ya-an-ti-(ya)-mu(-kán), "mir Lebenden" muß 115 Anf. eine sehr kurze Entsprechung gehabt haben (wörtliche Übertragung war unmöglich). Selbst für i-na TI-ja "in meinem Leben, zu meinen Lebzeiten" ist der Raum etwas zu knapp. Ihm fügt sich ein zwar nicht belegtes, aber nach dem Vorbild von baltussu "zu seinen Lebzeiten" für die erste Person anzusetzendes baltū'a (bal-tū-a)4, und Fo. gibt ganz im Anfang noch Spuren eines Waagerechten, der zu "bal" paßt (jetzt zweifelhaft).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ehelolf denkt, auch auf Grund unveröffentlichter Stellen, gleichfalls stark an ein Verbum der stimmlichen Äußerung: Bo 3491 Vs. 8 ist LÜNAR "Sänger" Subjekt; 88/d 11 steht nach protohattischem Text abrupt: QA.TAM.MA tar-ku-ya-an-zi. – XXIV 13 III (4), 23-25 und entsprechend H.T. 94 4-8 "beschrieene (Augen)"?? – Akustisches möglich X 48 II 5, XXV 51 I 10, XXVII 29 III 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Akk. *ragāmu* für das Brüllen des Löwen. Das zugehörige Substantiv *rigmu* "Lärm" in der Synonymenliste LTBA II Nr. 2 III 152-159 = 3 III 6-13 mit *ḥabābu* (oben S. 42 A. 5) zusammen (synon. *killum* "Wehklage, Schreien").

Von ihr ist wohl auch LÜtar-yi-eśl-ga-la-aś III 94 121 als Nomen agentis abgeleitet; = LÜHÜB.BI?
 Was ist tar-u-i-ja-al-li-iś KBo IV 2 II 27? Ein Tier?

<sup>4 ,</sup> tu'' = , du'', s. Labat 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Durch Spaltung der Tafel auseinandergerissen.

<sup>6</sup> Fo.'s Lesung falsch; "gud" und Pause dahinter ganz deutlich. -- Damit entfällt auch jeder Gedanke an eine Erwähnung des Pimpira (Fo. 2 BoTU (2) S. 4\*).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Metaphorisches, auf Menschen bezogenes GUD sicher auch VI 45 III 71 + 46 IV 39: nu-mu-kán GUD-i ma-ah-ha-an hu-it [ (vgl. noch XXIII 103 Rs. 12). – Königin Puduhepa nennt sich XXI 27 I 8 "ein Kalb aus dem Rinderstall" der Sonnengöttin von Arinna.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dazu Fr. I 331.

Wortes, bedenklich schon wegen der Raumverhältnisse, ist wegen des Zeichenrestes unmöglich: zwei Schräge übereinander (in Ed. und bei Fo. falsch kopiert). Diese gestatten aber das in KBo I 52 als Idgr. für akk. gašru "stark" stehende, den Hethitern also bekannte GIR.

GUD im Heth. normal ἐπίχοινον, GUDÁB für "Kuh" nur, wo Geschlechtsunterscheidung nötig, wie bei bestimmten Opfern (vgl. II 1 III 26, wozu AU 22 Anm., X 63 I 15), Ges. A § 66, 67 usw. – Über die Nachbarschaft der GUD von 14 und 15 s. S. 216. – Man wird in der Lücke, die Richtigkeit der Ergänzung vorausgesetzt, hinter GUD-i eher GlR-i als bloßes GlR anzunehmen haben. Ein Beispiel für nicht-komplementiertes Adjektiv-Ideogramm hinter komplementiertem Idgr. des Regens habe ich nicht zur Hand, allerdings auch kein sicheres für den Gegenfall. In KASKAL-az KAB-az X 88 vi 10 ist KAB-az so gut wie gewiß Adverb (vgl. XI 26 v 3); VIII 53 Iv 13 € fraglich, ob IM[MES] vor GALMES-iš Komplement hatte. Aber Fälle mit ausgeschriebenem Substantiv wie ha-ah-hi-ma-aš GAL-iš VBoT 58 I 9, me-mi-an KAB-an XXI 42 Iv 25 existieren. Mit echt hethitischer Voranstellung des Attributs KAB-an ut-tar ib. 26 und analog auch bei komplementiertem Regensideogramm KAB-li-it ŠU-it II 7 16, GAL-in ſD-an KBo III 8 III 19, GE6-in KI-an IV 14 II 28 u. dgl.; all das plädiert mehr für GlR-i.

II/I 15 [šar-ri-ir] = is-sū-hu (+ fortführendem -ma; nasāhu, nausreißen" I¹ prt. pl. 3.). šar-ri-ir auf Grund des zu šarra-, reißen, wegreißen" S. 87 ff. zu Sagenden (Zusatz von arha, weg-, ab-" in der älteren Sprache nicht nötig; S. 55). Das Ritual VII 53 + XII 58 (zur Vereinigung s. Forrer RHA I 146) muß hier schon genannt werden wegen der Kombination UZUÚRHIA arha šarra-. Ist deren Sinn dort auch stellenweise ein weiterer als beim ÜR nasāhu von I 15 (s. unten S. 89 f.), so zeigt doch die Einleitung VII 53 I 4-6 einen starken Anklang:

Unmittelbar hinter "oder (wenn) einer Frau ihre Kinder immer sterben oder ihr das Leibesinnere immer hinfällt!" steht: "(wenn) entweder einem Manne oder einer Frau infolge einer Unreinheitsaffäre UZUÜR.HI.A.Š A² ar-ha šar-ra-an (sind)". Also in engstem Zusammenhang mit Vernichtung der Nachkommenschaft; und die Schwester in 8, die vom Ruin, ja vom drohenden Tode ihres Sohnes im Folgenden deutlich spricht, vergleicht ihre Lage mit der einer physisch zum Verlust der Kinder verurteilten Mutter. – Als akkadische Lesung des ÜR 115 würde sich zunächst sūnu "Schoß" (vom Weibe und vom Manne gebraucht) bieten (ŠL 203 10). Es steht aber unsrer Stelle, gerade wegen ihres Verbums, besonders nahe die bekannte Wendung iš dē nasāhu im Sinne von

<sup>1</sup> UZUSarhūyanda mauškizzi. Das heißt "wenn sie abortiert" (zu šarhūyand- s. Fr. ZA NF I 185). maušdas intransitive Gegenstück zu peššija- "(hin)werfen"; dies mit šarhūyand- "einen Abortus herbeiführen" (vgl. Ges. A § 17 40). Zum Verhältnis beider Verba noch S. 175. – Parallelen zu der besprochenen Redensart sumer. NfG.ŠÄ.GA ŠUB.ŠUB "die Leibesfrucht fallen lassen (kaus.)" (Clay YOS I 28 IV3-4, 8-9); akk. nadū III² "hinwerfen lassen = Fehlgeburt herbeiführen" (KH XVIII r 27; 38; 48; im mittelassyrischen Rechtsbuch KAV 1 VII64 (dazu Ehelolf-Koschaker Altass. Rechtsbuch 41¹¹) in dieser Bedeutung III¹; außerdem salū I¹ (syn. zu nadū "werfen") "Fehlgeburt haben" (KAV 1 VII77) und salū III¹ "Fehlgeburt verursachen" (l. c. VII84 u. ō.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wohl so; als fem. Possessiv auf die zuletzt genannte Frau bezogen, deren Ungemach ja auch vorher betont spezialisiert ist. [Bechtel 55 übersetzt etwas frei UZUÚRHIA mit "sexual powers", bleibt aber damit richtig in der Sphäre der Fortpflanzung. Zu ÜR "Glied = Geschlechtsteil" s. unten S. 160. – Nachtrag].

"die Grundlage einer Dynastie durch Ausrottung der Nachkommenschaft vernichten" (parallel zēram lagātu, wörtl. "den Samen auflesen"¹); s. Ungnad MVAG XX 2, 42. Textstellen am bequemsten b. Barton Royal Inscriptions of Sumer and Akkad 106 40-43, 112 IX 30-34, 114 49-53, 120 39-43, 51-55 u. ö. Idgr. ist hier nicht das sonst auch für išdu (ŠL 203 7) vorkommende ÜR, sondern das nahe verwandte SUHUŠ, gleichfalls ursprünglich Körperteilbezeichnung, und auch in išdē nasāhu verrät sich die konkrete Auffassung als "Lenden" (nicht "Fundament") durch die Dualform (Ungnad a. a. O.)². SUHUŠ scheint hethit. nicht belegt zu sein, und es ist durchaus angängig anzunehmen, daß ÜR für SUHUŠ mit gebraucht wurde. Ein Zusammenhang von ÜR (arha) šarra- ÜR nasāhu 8 115 und SUHUŠ nasāhu ist fraglos³.

II/I 15: [har-ga-nu-ir-ya-ra-an] = u-na-ak-ki-ru-šu (nakāru II<sup>1</sup>, zerstören, vernichten" prt. pl. 3.). "Ihn" = den jungen Labarna.

II/I 15/16: [nu-ua-ra-an] | ku-e-ti = [ta-da-ak-šu] (dāku,,töten" I¹ prs. sg. 2.). ku-e-ti = kuenti (23 A II 45). Die Nichtschreibung des -n- paßt hier zu den bekannten Fällen vor homorganem Konsonanten (Lit. b. Fr. Ges., Sprache § 12a), ebenso beim späteren ku-e-ši KBo IV 4 II 57 (Murš. 118), XIV 15 IV 21 (ib. 68). Zu beachten indes, daß auch in der 1. sg. bisher nur ku-e-mi belegt ist (XXIII 72 Rs. 31, Al. A I78 = Fr. II 56, Md. vs. 78, Rs. 22, Bo 2348 I34). 1. pl. prt. ku-e-u-en XXIII 21 II 15, III (6).

II/I 16: LUGAL-ša-an i-da-a-lu  $k[u^{24}$ -it-ki i-ja-nu-un] = u LUGAL  $l \in mu$ -ut-tám<sup>5</sup> mi-im<sup>6</sup>-ma e-pu-uš.

ù überschüssig: Bei der Übersetzung ist vermutlich die folgende emphatische Frage verkannt, mit der nunmehr der König die Klage der Schwester zurückweist; da ist auch ohne das AU Index 455a Verzeichnete nu deplaciert. Trotzdem aber hat der Bearbeiter das dem Fragesatz zukommende [kuitki] mechanisch durch das ihm für dies Pronomen sonst geläufige mimma wiedergegeben, das vorzugsweise in negativen Sätzen und demgemäß in deren Äquivalenten (rhet. Fragen) steht (vgl. S. 38 zum mask. mamman). Beim Ausdruck eines Gedankens "ich habe ihm irgend etwas Böses getan" würde man im Akka dischen kein mimma anwenden; außerdem wäre dieser Gedanke hier sinnlos.

Es fehlt in A das in LUGAL-ša-an = LUGAL(u)š-an enthaltene "ihn". Eine wortgetreue Wiedergabe des h. doppelten Akkusativs in "jmd. schlecht behandeln, jmdm etwas Böses tun, κακὸν ποιεῖν τινα" [vgl. 10 γ 14, 23 A II 35 (auch 15 zu ergänzen), wohl auch XXIV 9 II 12£.7] würde akkadisch zum mindesten auffallen. Ob aber der Übersetzer

<sup>1</sup> Dazu Güterbock ZA NF VIII 82 (für lagatu noch Landsberger Ana ittisu 167).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So wohl, trotz rēšān (Dual zu rēšu "Kopf") in späteren Bauinschriften (s. die Wb.).

<sup>3</sup> Determinativ UZU bei ÚR auch als Körperteilbenennung nicht erforderlich, XXIV 7 IV 40. Wohl auch XII 19 III 19 ein Gebirge als "Lende" (einer Gottheit?) bezeichnet. 8 I 15 Weglassung durch den Raum gefordert.

<sup>4</sup> Bei Fo. eine zu "ku" ergänzbare Spur; jetzt auf Or. sehr zweifelhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Richtig Fo. nach Kollation.

<sup>6</sup> Fo. richtig, Ed. schlecht.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> SIG<sub>5</sub>:in iia- c. Acc. Hukk. III 19 (Fr. II 124), *U.UL ku-it-ki* Hatt. III 27 f. = NBr. 18. - "Klassisch" idālu iia- mit menaḥḥanda (IT. TI) wie Al. A III (24), 28 f., 78 (Fr. II 70, 76). - [ki-e-da-ni KUR-e KARAŠUI-A-ja VII 54 III 15 f. nicht-notwendig "Dativ"; lokativische Auffassung ("in diesem Lande" usw.) möglich.]

München Ak. Abb. 1937 (Sommer) 8

nicht das Objekt hier einfach übersehen und -ša-an für die Partikel -šan gehalten hat? e-pu-uš zu epēšu I<sup>1</sup> "machen" prt. sg. 1.

II 16/I 16/I

Eine A analoge Wendung (s. sofort unten) in H, am ehesten mit tittanu-, einsetzen" (vgl. Ḥatt. 1v 15, KBo VI 29 III 33 = NBr. 50), würde, da wegen des satzbeginnenden na-an II 17 das Prädikat noch am Ende von 16 gestanden haben muß, den Rand ungebührlich überschreiten. Der Einsatz von LÖSANGA i a-, zum Priester machen" gibt gutes Hethitisch (KBo VI 29 I 25 f. = Ḥatt. 46), das dann in A freier gestaltet werden mußte: Das dem i a- entsprechende epēšu kann im Sinne von "zu etwas machen" nicht adäquat konstruiert werden. ana šangūti abbi(šu) (nabū I¹ prt. sg. 1.) "ich berief (ihn) zur Priesterschaft" ist der geeignete Ersatz.

I 17: Von  $\vec{v}$  als Entsprechung des nu in na-an II 17 nur der nach Kollation gut zu  $\vec{v}$  stimmende Schluß erhalten.

II/I 17:  $pa^{l_1}$ -ra-a = a-na pa-na-a-ti. Letzteres nicht mit Friedrich IF XLI 370 = ana banâti "zum Guten" = a\$-šu-u-i (substantiviert, vgl. dazu S. 197 Anm. 2), dem vielmehr a-na da4-ma-a-a4q-qi-im (-q-q- schlechte Gemination S. 203, 2.) entspricht. Dazu unten.

Bei parā... hu-x¹ [denkt man ohne Zögern an parā huittija-, wörtl.,,nach vorn ziehen", dann "vorzugsweise behandeln, vorziehen, fördern" (Gö. Hatt. 89 f., Fr. II 145, 147). Das hat eingehende Prüfung von 117 bestätigt: Ein von Götze ZA XXXIV 179 vermutetes aš-tana-ka(?)-an(?)-šu ist nicht zu gewinnen, die Reste sprechen für aš-ta-na-ad-dá-ad-šu², "ich zog ihn immer wieder" (šadādu I³ prt. sg. 1.). Der -tan(a)-Form entsprechend ist II 17 huittijanneškinun³ das Gegebene. A liefert wieder einmal einen mechanischen Abklatsch von H, in den ana panāti "an die Vorderseite"¹ als Umschreibung von parā (nach gleichem Rezept wie bei ina kutalli = appan S. 35) einbezogen werden muß. Also "ich habe ihn stets zum Heile (her)vorgezogen". Vgl. die ähnliche Wendung aššaui parā tarna- AU 125 (Tav. II 55 = AU 10 kann in der Lücke auch huittija- gestanden haben).

damāqu (Infinitiv als Verbalsubstantiv),,erstklassig sein, ,erstklassiges' Ergehen, Glück".

Hier muß gleich bemerkt werden, daß auch die Sippe von h. aššu "gut" nur im Sinne "für jmdn oder etwas gut = zweckmäßig, heilsam, wert" und so auch "jemandem wert, lieb" bedeutet, nicht "lieb (gut) zu jmdm, wohlgesinnt" oder allgemein "gut" als Bezeichnung einer ethischen Eigenschaft. Übersetzungen mit "günstig, gnädig, freundlich" gelten nur, soweit Reflex einer Gesinnung ausgeschaltet wird. Nach Durchsicht des Materials gibt nur zweierlei zur Erwähnung Anlaß:

<sup>1 &</sup>quot;pa" über Korrektur. - "x" = Anfang eines hochstehenden Waagerechten (Fo.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lautlich inkorrektes -šu wie hinter asbat I 8 (S. 37).

<sup>3 -5</sup>k-Bildung ohne -ann- bei huittija- bisher nicht belegt (Raum paßt gut).

<sup>4</sup> panâti "das vorn Befindliche" als pl. fem. des (substantivierten) Adjektivs pana nach jeder Richtung unbedenklich.

- 1. Die Götter, die assaues sind (vgl. KUB IX 6 m s.c., VBoT 24 IV 30, (III 1.c.)), sind keine "wohlgesinnten", sondern die für die Opfernden "heilbringenden", wahrscheinlich sogar nur für den im Ritual verfolgten Zweck "gut".
  - 2. XIX 26 1 steht
  - 17: ku-i-ša an-tu-ua-ah-ha-aš IT.TI LUGAL SAL.LUGAL a-aš-šu-uš
  - 18: A.NA LUSANGA-ja-aš QA.TAM.MA a-a[š-š]u-uš e-eš-du.

Daß trotz IT. TI auch 17 nicht heißt "welcher Mensch gegen König und Königin wohlgesinnt ist", sondern "bei König und Königin wertgeschätzt, ihnen lieb ist", zeigt der Nachsatz als vertragliche Verpflichtung des LÜSANGA; also nicht parallel dem ya-aš-ta-i von 8, vielmehr dem Gegenstück mit idāluš Hukk. II 22 f. (Fr. II 116), wo wieder der Nachsatz den Ausschlag gibt. Entsprechend XXVI 12 III 18, 25; Gegensatz hier A.NA LUGAL pu-uq-qa-nu-zi 27, "[wer ihn (kaum "sich")] dem König widerwärtig, verhaßt macht" (zur Wortsippe unten S. 64 f.).

Darum weiter auch assuli anda nāi- nicht "sich in Gnaden zuwenden", sondern "zum Heil", usw.

II 17/18/I 18: [U.UL(-ma?)-aš ZI] | LUGAL-aš gi-en-zu- $\mu$ a-it = [ $\dot{u}(?)$  re-ma(-am?) a-na] te-en LUGAL  $\dot{u}$ - $\mu$ l [i]l- $q\acute{e}$ .

Für  $\dot{u}$  und re-ma-am 118 kein Platz. Falls gleiche Schreibung wie 6 (Vernachlässigung der Mimation ist an sich ohne Anstoß), hat  $\dot{u}$  und dementsprechend in **H** das nicht notwendige, aber gedanklich ansprechende -ma, aber" zu fallen.

Mit ilqe, "er hat genommen" (S. 39) muß normalerweise der Satz zu Ende sein. Für die hier offenkundige Umschreibung des genzuwait (vgl. S. 37) durch "er hat (Gnade, Rücksicht) genommen" ist nach 16 und 7 eine Form von rēmu zu fordern. Da LUGAL-aš II 18 nur Gen. sein kann, muß II 17 außer der dem ul von 1 18 entsprechenden Negation noch die hethitische Vorlage des tēn (unregelm. st. cstr. v. tēmu "Bescheid, Weisung, Willensäußerung", als seelische Potenz auch "Wille, Sinn", gestanden haben, von dem LUGAL-aš abhängt wie LUGAL 1 18 von tēn. Im Hethitischen steht bei hethitischer Schreibung der attributive Genetiv normalerweise vor dem Regens, bei Regensideo-

<sup>3</sup> \*LUGAL<sup>RUM</sup> (= akk. Sarrum N.) schon schriftgeschichtlich nicht wahrscheinlich. Sprachlich unmöglich, sobald man die beiden Versionen nebeneinander hält.

<sup>4</sup> Die im Akkadischen unmittelbar beim Verbum stehen muß.

<sup>5</sup> In fēma(m) Sunnû,,den Sinn ändern, den Verstand rauben" u. dgl. – In den übrigen akk. Boğ.-Texten kommt wohl fēmu vor (Labat 222), aber nicht der st. cstr. fēn; fēn (N.-A.) für korrektes fēmi (Gen.) auch spätakk. zu belegen.

<sup>6</sup> Eine Statistik besitzen wir noch nicht. – Macht der "Gen. materiae" gelegentlich (?) eine Ausnahme? Dafür hier nur wegen des S. 48 Fußn. 1 zu Bemerkenden zwei Beispiele mit Zeilenzäsur: I kura-ak-ki-in | NA4ku-un-ku-nu-uz-si-ja-aš II 2130f. (auf einer Zeile I ša-ma-na-aš NA4k. ib. 25); ta-pi-ša-na-n | ta-ya-la-aš XI 21 IV 22 f. – Merkwürdig KBo II 3 III 43f.: i-da-a-la-u-ya ud-da-a[-ar] KA × U-aš EME-aš ",die bösen Worte des Mundes (und) der Zunge". Sonderfall auch darin, daß die ganze Gruppe hinter dem Prädikat (ya-ar-ša-an e-eš-tu) steht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch -ši ... me-na-ah-ha-an-ta tāk-šu-la-a-eš "du vertrugst dich mit ihm" Md. Vs. 75.
<sup>2</sup> Anders Götze Md. 132, der ul ilge ina tībi als Umschreibung des genzuyait zusammennimmt. Das disharmoniert mit der von ihm selbst A. 2 mit Recht vertretenen Entsprechung in 7 und schafft durch eine aus der Nachstellung zu schließende emphatische Betonung des ina tībi gedanklichen Gegensatz zum Folgenden, der mit dem wahrscheinlichen Zusammenhang schwer in Einklang zu bringen wäre.

gramm häufig hinter diesem, auch wenn der Gen. ausgeschrieben (bzw. als komplementiertes Idgr.) erscheint. Vgl. zu den Beispielen AU 49<sup>1</sup>, 93 noch etwa É <sup>D</sup>IŠKUR-na-aš 7 57 (gegen 56!), EZEN zė-na-aš KBo II 1 113, pu-ru-ul-li-ja-aš III 7 17, AN.BAR GE<sub>6</sub> ne-pi-ša-aš IV 1 vs. 39, UR.Z fR LÜSIPA-aš Ges. A § 87 22 (Fr. Ges., Sprache § 19 a β).

Die auf keinen Fall zu umgehende Stellung von LUGAL-as hinter dem Regens erklärt sich demnach immer noch am besten, wenn letzteres (= akk. tēn) in Hideographisch geschrieben war. Dem angegebenen Sinn von tēmu entspricht am ehesten nach hethitischer Anwendung ZI (= ištanzana- S. 146 A. 2) mit seiner über die Sphäre von ZI = akk. nīšu, napištu weit hinausgehenden Bedeutung "Wille, Willensmeinung, Sinn" usw.

Der konjizierte Text in H heißt dann "er hat den Willen (Sinn) des Königs nicht wohlwollend behandelt" [ZI als direktes Objekts b. genzuga- vielleicht auch XIV 7 IV 18 £. (frgm.); die weiteren Belege sagen über die Kasuskonstruktion nichts aus]. In A "er hat gegenüber dem Willen (Sinn) des Königs Rücksicht nicht (an)genommen". genzuga- mithin hier etwas anders paraphrasiert als für 11/16 S. 37 vermutet, und zwar unter dem Einfluß des auat LUGAL ul ilge von 101.

II/I 18/19: m[a-ab-ba-na-as a-pi-el ZI-as as-su-li] |  $URUKUBABBAR-sigi-en^2-su$   $b[ar^2-si]=i-na$  ti-bi t[e-en NÍ.TE-su] | [re-ma-am  $a-n]a^{18}$  URUba-at-ti ki-i  $i-le-eq-[qi]^4$ .

II 18 vor dem Bruch kein normales "ku" (so nach Ed.), sondern wegen der allmählichen Hervorrückung der Waagerechten nach unten zu eher "ma" wie etwa II 37, 57. – Da in I 19 nicht "di-ni", sondern ki-i (mit Fo.) =  $k\bar{\imath}$  "wie?" zu lesen<sup>6</sup>, läßt sich mit diesem für **H** ein fragendes mahhan (+ - $a\dot{s}$  "er") im Satzanfang identifizieren: belegt XVII 10 I 29, 1 II 17 (Eh. u. Fr. ZA NF V 80). GIM-an VII 1 III 9, VIII 50 III 10 (Fr. a. a. O. 24) (indirekt KBo II 9 I 39, V 8 I 12 = Murš. 148, KUB XIV 4 II 4, Tav. I 34(?); vgl. AU 69). In emphatischem Ausruf GIM-an wohl XIX 5 vs. 7 (dazu Fo. Fo. I 90).

Zu [aš-šu-li], Dat. des Neutrums aššul(a)- (Gö. Hatt. 66 iMél. Holger Pedersen 4931), = ina țībi, im Guten" s. wegen der Bedeutung S. 46 f.; also "Gutsein = gute Beschaffen-

<sup>1</sup> In Kauf genommen werden darf die Zerreißung der Genetivkonstruktion durch Zeilengrenze, obwohl die Hethiter bei vorangehendem Regensideogramm (S. 47 f.) nicht gerne so trennen. Siehe jedoch KBo V 1 12f., 19f., H. T. 1 158f. (ebenso IX 31 II 5f.), II 13f. (= IX 31 II 39f.), II 24f. (wo das syntaktische Verhältnis nach 18f. unzweideutig ist), III 5f. (zur Lesung vgl. IX 31 III 17). Auch IX 31 IV 23f. ist nur KA[RAŠ] | URU ha-at-ti zu ergänzen nach H.T. 1 IV 27, won the tehtitischer Stellung SA URU ha-at-ti KARAŠ geschrieben. Al. A (XXI 1) 143 kann ebenfalls an der Zeilengrenze nichts anderes gestanden haben, als was bei Fr. II 54 ergänzt ist. – Für komplementiertes Idgr. vgl. KBo IV 8 II 11 (gegenüber 20). 8 II 17a. E. also auch ZI-an möglich. – Umgekehrte Stellung mit Idgr.-Schreibung Ges. A' § XXXIX b 30f. (Man. A 168f. = Fr. II 10). – Sprachlich ist die verhältnismäßige Seltenheit der Trennung in keiner Weise fundiert; bei hethitisch korrekt vorangestelltem Gen. herrscht vollkommene Freiheit (XIII 4 III 56f. usw.), ebenso bei Schreibung mit SA, mag das Regens folgen (XI 13 V 7f. usw.) oder vorangehen (XV 31 I 13 f. usw.).

<sup>2 ..</sup>en" zersplittert.

<sup>3</sup> Minimum vom obersten Rest des Schlußsenkrechten noch zu sehen?? (vgl. Fo.)

<sup>4</sup> Fo. bietet Anf. v. "ki". Or. hat hinter -eq- = "ik" nur Kratzer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Ed. und Götze ZA XXXIV 174, 179. Von künftigem Gericht ist nicht die Rede, die Bestrafung vom König aus bereits erfolgt, gnädige Behandlung ohne Zwischenaktion II 31 ff. angeordnet.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Für die zwei Waagerechten eines "di" sitzen die Keile auf Or. zu tief; darüber vielleicht sogar ein dritter zu sehen. – Vom zweiten Zeichen nur ein Waagerechter sicher, die weiteren Vertiefungen kaum beabsichtigte Griffeleindrücke.

heit (des Willens, Sinnes)", nicht "Herzensgüte, Freundlichkeit" ("Gutsein = Wohlergehen" II 2 1 13, 16 usw.). – Auch akkad tibu hat keine ethisch-charakterliche Bedeutung.

Hinter the bi 1 18 wieder eine Form von tēmu einzusetzen empsehlen die Spuren im Zusammenklang mit dem Zeilenanfang, der damit gewonnene Parallelismus des zweimaligen tēma leqû ist handgreiflich. – Zu URUKUBABBAR-ši = URUha-at-ti s. IF LV 173.

1 19 Ans. wegen des genzu von H (Substantiv, dahinter Pause!) nach S. 37 wieder rēmu anzunehmen (zur ursprünglich körperlichen Bedeutung von genzu S. 81).

Vor dem Bruch in II 19 dann deutlicher Winkelhaken, die Phrase genzu har(k)- "gütige Gesinnung hegen" drängt sich auf ("gegen jmdn" dabei im Dat., vgl. XIII 20 I 30 f., Hukk. I 22-24 = Fr. II 108).

Das perfektive ilegqi in A (leqû I¹ prs. sg. 3.) könnte für H eher genzu dā- (c. Dat.) "gütige Gesinnung annehmen" (z. B. XIV 12 Rs. 12 = Kl. F. I 238) vermuten lassen, was aber nun einmal graphisch nicht angeht. Auch ist die Ungenauigkeit des Aspekts bei dem sonst in diesem Punkt recht sorgsamen Übersetzer zu entschuldigen: Er wollte verständlicher- und verständigerweise die Struktur von 1 19 parallel mit 1 18 gestalten und bediente sich dabei auch des gleichen Verbums (statt eines besseren rēmam irašši S. 37), weil er eine Phrase mit h. ½ar(½)- "haben, hegen" nicht ins Akkadische (etwa durch bašú "vorhandensein" c. Dat.) umsetzen konnte, ohne den Parallelismus völlig über den Haufen zu werfen. – Der Unterschied im Sinn ist ja hier auch minimal.

Einsatz von  $[a-pi-el\ ZI-as] = t[e-en\ N\ I.TE-su^1]$  vervollständigt den Gedankengang: Hattušili hat seinen Adoptivsohn mit Wohltaten überhäuft, jener aber "den Willen des Königs nicht wohlwollend behandelt". Und nun ruft der Vater entrüstet aus: "Wie wird einer, der dem Willen des Königs nicht mit Wohlwollen begegnet, in guter Beschaffenheit des eignen Willens der Stadt Hattusa Wohlwollen entgegenbringen können?!" Die Leute von Hattusa sollen aus der Charakterschilderung des Prinzen entnehmen, daß es ein Segen ist, wenn sie später nicht einen Herrscher bekommen, der nicht einmal die Qualität besitzt, ein gnädiger Herrscher zu sein. Gleichzeitig werden sie damit auf die folgenden Gedanken hingeleitet, die eindringlich vor den von Labarna drohenden Gefahren warnen.

II/I 20: ú-iz[-zi] = il-la-kam-ma (alāku I¹ prs. Ventiv sg. 3. + -ma). Die getreuliche Nachahmung des "phraseologischen" uizzi "er wird kommen (und)" (Fr. I 162 ff.) ganz unakkadisch, das fortführende -ma "und" im Widerspruch zur h. Asyndese. Die unpersönliche Übersetzung ("es wird kommen") ist nur gewählt, weil die persönliche – besonders an dieser Stelle – sich im Deutschen ungenießbar ausnimmt.

I 20: "bi" von ah-hi-šu nahezu vollständig erhalten. Außer den Anfangswinkelhaken von Ed. noch nach dem Riß in der Tafel Spur des Schlußwinkelhakens. Nicht mit Fo. [bu], das zudem zur Annahme eines sprachlich nicht korrekten ah-hu-šu (als Genetiv) nötigte. Hinter bi unteres Ende von einem (zwei?) Senkrechten. Da wegen zu geringen Raumes nicht zu -e- zu ergänzen, unverwertbar. Rasur?

II21/I20: [u]d-da-a-ar=a-ya-at; hier Plural wegen der Mehrheit der Personen (S. 39).

¹ Nf.TE-šu = ramanišu "seines Selbst" ist die beste Entsprechung von apēl (ZI-aš) "des eigenen (Willens, Sinnes)"; -šu hat dann über dem (beschädigten) Kolumnenrand gestanden. Bloßes tēn-šu wäre für das Vermutete zu mat t.

II/I 21: iš-ta-ma-aš-ki[-iz-zi] = [iš-te-nė-em-me]. Im Akkad. ist das (hier futurische) Praesens bei I<sup>3</sup> formell dem Praeteritum (s. 112) gleich.

II/I 21: ½ 1 21. Satzverbindung ist zu erwarten (vgl. 112); Zeichenrest von Fo. und Ed. etwas verschieden (und ungenau) kopiert. Zu "½" passend unter der Annahme, daß der Winkelhaken etwas über den Schlußsenkrechten hinausgeführt war (ähnl. 112 Ant.). Raum ausreichend.

Da in n 21 reichlich Platz, mag man statt nu (na-aš) ein na-aš-ta,,dann" (sehr oft auf die Zukunft gehend) annehmen (vgl. S. 64 zu 11 34/1 33).

II/I 21:  $[ma-ni-in-ku-ua-ak-ki] = i-te_4-ek-ki-(+-ma)$  ( $tek\hat{u}$ ,,nahe sein, sich nähern" I<sup>1</sup> prs. sg. 3.); zu man(n)inkuuahh- AU 257. -itehhi nicht mit Götze ZA XXXIV 180 f. Äquivalent von sanh- (II 22 = I 21 a. B.): Die Phrase "um Rache zu nehmen" II 22/I 21 und damit sanh- (s. sofort) hat in **H**, wie **A** zeigt, in einer Infinitiv konstruktion gestanden.

II 22/I 21:  $[ka]t-ta-ua-a-tar ša-an-hi-eš-ki[-u-an-zi]^1 = gi_5-mi-lam [a-]natu-ur-ri$ . A zeigt den üblichen Ausdruck für "Vergeltung üben, Rache nehmen"; wörtl. "eine Guttat (gimillu) zurückwenden, -bringen" (turru zu tāru II¹ inf.), also zunächst eine von der Pflicht der Dankbarkeit diktierte Wiedergutmachung. Die Entwicklung zu "Rache nehmen" wird von den Fällen ausgehen, wo man jemanden an einem andern rächt (vor allem Blutrache) und dadurch empfangene Wohltaten vergilt (wie etwa beim Verhältnis vom Vater zum Sohn). Hier hat der Übersetzer die geläufige akk. Phrase in freierer Übertragung für kattauātar šanh- verwendet, das "nach Wiedergutmachung trachten" bedeutet.

Für kattauātar hatte ich "Wiedergutmachung, Vergeltung, Rache" schon vor einigen Jahren vermutet, ohne den vorliegenden, völlig durchschlagenden Beleg zu erkennen. Das lag an der Lesung: Zunächst behält Ed. mit dem (leicht beschädigten) -tar gegenüber Fo.'s -an Recht; weiter sind bei genauem Zuschauen auf Or. noch jetzt die für "ta" anstelle von "ša" (Fo. und Ed.) entscheidenden zwei kleinen Senkrechten zu sehen². Beim Rest von "kat" ist, wenn der kleine Strich im Senkrechten gilt, der eine Waagerechte etwas durch den Schlußkeil durchgeführt gewesen ("kat" in 8 sonst nicht intakt belegt; vgl. 1141, S. 69).

Zur Bedeutung weiter:

XXIV 3 II 31, parallel 4 Vs. 203, ist die Rede von Unbilden, unter denen Hatti leidet; 24 Bitte an die Götter, wieder gnädig zu sein. Nach Aufzählung der Nachbarländer, die Böses tun und planen, steht

[n]a-at A.NA DINGIR<sup>MES</sup> kat-ta-ua-a-tar nam-ma ki-ša-ru [folgt Bitte, alles Böse in die Feindesländer zu lassen und Hatti zu "lösen" 35 f.; Einzelheiten unklar].

Daß [n]a-at auf Ḥatti geht, ist wegen des nam-ma ki-ša-ru wahrscheinlich: "es soll für die Götter wieder eine Wiedergutmachung (Gegenstand d. W.) werden" (wie kartim-mijaz "Gegenstand des Zornes" XIV 8 vs. 37 = Kl. F. I 212 § 5).

Ebenso ib. II 51 f. (4 Rs. 8 f.): Beziehung des na-at... ki-ša-a-ru auf Hatti deutlich, weil die Feindesländer hier klar in maskuliner Form erscheinen<sup>4</sup>, die \*kišandaru als Prädikat erfordern würde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Ergänzung mit -u(y)anzi ist, da Infinitive bei man(n)inkuyahh- noch nicht belegt, die Analogie von uya-, kommen" u. ähnl. herangezogen (Beispiele bei Hr. Bo.-St. I 91).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der zweite unten nicht ganz durchgeführt; keine Pause nach "ta" (Ed. falsch, Fo. richtig).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mit Abweichungen im Wortlaut, aber nicht im Sinn, daher für Ermittlung der Bedeutung bei Lücken heranzuziehen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> XXIV 3 II 27 macht in diesem Punkt das a-ra-ah-za!-an-da Beschwerde; 28 f. wieder maskulin!

IV 1 122 f. heißt es von einer Rechtssache (DI.NAM), die die Götter richten sollen: na-at A.NA DINGIR<sup>MES</sup> me-ik-ki kat-ta-ya-tar e-eš-du.

Noch nicht ganz durchsichtig 425/c (+) (Gebet des Kantuzili; Eh.) vs.

- 22: ma-a-am-ma-an da-an-du-ki-iš-na-ša DUMU-aš uk-tu-u-ri hu-u-iš-ua-an-za e-eš-ta ma-na-aš-ta ma-a-an
- 23: [a]n-tu-ya-ah-ha-aš i-da-a-lu-ya i-na-an ar-ta ma-na-at-ši na-at-ta kat-ta-ya-tar.

Mit Vorbehalt: "Wenn auch der Menschensohn<sup>1</sup> ewig lebend wäre, so dürfte, auch wenn ein böses *inan*-Leiden des Menschen (gegen ihn) aufstünde (?; vgl. XIII 4 II 68 f.?), das keine (genügende) Vergeltung für ihn (bedeuten)"; am ehesten wieder vonseiten der Götter, aber diesmal im strafenden Sinn verhängt<sup>2</sup>.

Neben allerhand peinlichen Dingen ("Furcht, Herzeleid" usw.) und demnach auch als Übel gemeint, erscheint kattauätar 1780/c 1133.

XIII 7 1 14 ff. enthält noch einige dunkle Punkte; klar ist jedoch, daß na-as-su BE.EL DI.NI.ŠU 14, "entweder sein Widersacher (vor Gericht)" und na-as-ma-as-si kat-ta-ya-na-al-li-is 15, "oder sein k." parallel stehen, letzteres also wohl "Vergeltung, Rache Suchender", und zwar nach 14 insachen der Blutrache. 17 steht dann die für 8 II 22 wichtige und gewiß ebenso aufzufassende Verbindung kat-ta-ya-tar sa-na-ah-zi³.

Die h. -šk-Form šanķešk- ist diesmal in A nicht (mit inf. II² als Ersatz für II²) berücksichtigt. Bei der festgewachsenen Wendung gimillam turru würde das auch ein geborener Akkader nicht getan haben.

Das durch A erwiesene nachdrückliche Wiederaufgreifen des gleichen Verbs bei "er wird nahen" hat Genossen: 16 s, KBo II 5 II 5 (Murš. 182), Hatt. III 66, Tav. 158 = AU 4. Sehr nüchtern das da-a-i KUB II 2 128:32.

II/I 22/23: [ERÍN<sup>MES</sup> L<sup>U.MES</sup>DUGUD ÌR<sup>MES</sup>-ia] | L[UG]AL-ia-an ku-i-e-e-ia-ia-an[-ta] = [ia LUGAL ERÍN<sup>MES</sup>-i] a L<sup>U.MES</sup>kab-tu-ti-ia [ia] ÌR<sup>MES</sup>-ia ma-an-nu-um | [ia-ak-nu].

Da A 122 Plurale männlicher Personen bringt, ist Beziehung des ku-i-e-eš II 23 auf solche gegeben, seine Funktion als Relativsatzsubjekt wahrscheinlich. Ihm entspricht mannum I 22 (dies kennt keine Pluralform!); als (verallgemeinerndes) Relativum auch in mannam DUMU-šu KBo I 5 I 46 = Weidner Bo.-St. VIII 94 (Labat 63, 162), hier als Adjektiv schlecht. Im einheimischen Akkadisch selten, doch vgl. I R 35 Nr. 2 12 und Unger Reliefstele Adadniraris III S. 12 27; normal ša oder mannu ša (für ša I 23 Anf. Raum etwas zu knapp, auch wenn man šak-nu für ša-ak-nu schriebe).

Was A123 nach dem mannum aufweist, engt die räumliche Bewegungsfreiheit für das heth. Korrelat so stark ein, daß man so gut wie zwangsläufig bereits bei ki-ja-an [ den prädika-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So dandukišnaš DUMU-aš nach Ehelolf's schon länger gehegter und allem Anschein nach richtiger Vermutung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wäre & als Wiedergutmachung durch den Menschen gedacht, der Schuld durch Leiden abbüßt, so sollte einer der gebräuchlichen Ausdrücke für "Buße" (šarnikzel, zankilatar, Götze Kl. F. 190 ff.) dastehen.

³ frgm.: 12 C I 10, XXVI 24 II 5. [Ehelolf bringt während des Druckes noch eine lehrreiche Stelle aus Bo 2823 III(i)8-13 bei. Hier begegnet die deutliche Personenbezeichnung «kat-ta-ya-at-na-(al-)li-8, 10, 12, so, mit Glossen keil und unassimiliertem-tn-(dazu unten S. 77 A. 2) gegenüber dem kattayan(n) alli-von XIII 7 I 15. Das Ganze kann hier nicht wiedergegeben werden. k. als fein dselig eingestellte Person nach dem Kontext unzweifelhaft (8 steht LÜKÜR davor). "Rachesuchender" paßt auch hier durchaus. — Nach trag.]

tiven Teil des Relativsatzes zu placieren hat, dessen Entsprechung in A 123 Am. gestanden haben muß. Kommt man mit der Verbalform ki-ja-an[-ta] zu ki-,,liegen" (m.-p. prs. pl. 3.) semantisch aus – -šan hinter LUGAL paßt als Richtungspartikel gut dazu (Gö. Arch. Or. V 36) –, so erübrigt sich die Suche nach Unbekanntem.

Als Passiv zu dāi- (Bo.-St. X 52) bedeutet ki- auch "(auf)gestellt sein" (z. B. KBo IV 2

II 16 im Hinblick auf I 22 f.; mit -šan!).

Zum äußeren Aufbau zunächst noch, daß LUGAL(-šan) neben kuieš als Nominativ nicht möglich ist, wohl aber als Genetiv, abhängig von den 11 22 2. E. nach A einzusetzenden Nomina¹. [ERÍN<sup>MES</sup>] vor den kabtūti aus 11 bezogen. – R<sup>MES</sup> hier nicht die Allgemeinheit der Untertanen, von denen erst 26 ff. gesprochen wird, sondern die persönlichen Diener des Königs. Die possessiven - ia von A müssen und dürfen aus räumlichen Gründen als in H nicht vorhanden gelten; vgl. das Verhältnis von 11 11 zu 1 10/11 S. 40. Der Übersetzer hat durch ihre Zufügung jede mögliche Unklarheit über LUGAL als den hier Sprechenden beseitigt². H also wörtlich:,,die, die als Mannen, Würdenträger und Diener des Königs aufgestellt sind" (wegen der Verbindung mit dem Folgenden S. 53 f.); das heißt "auf ihren Platz, Posten gestellt". Dabei steckt in -šan "hin" die gleiche Prägnanz des Ausdrucks, die 11 3 (nach A ergänzt) bei dem semantisch nahestehenden eš-S. 32 m. A. 7 und in ašešten 11 38, 111 (44) zu beobachten ist. Die Struktur des Ganzen also etwa wie za-an-ki-la-tarHLA-ja ku-e ŠA DUTU<sup>SI</sup> ŠA Ian-ta-ra-ya-ja SI×SA-at V 6 11 48 (AU 282).

dāi- für das "auf den Platz stellen, einsetzen" von Personen z. B. VI 45 III 31, XXI 15 I 10 = NBr. 46 10 f. ("zur Königsherrschaft").

ki- ist in späterer Zeit bei Personen noch nicht nachgewiesen. Das fällt nicht auf, da zur Verwendung des Passivs sich hier nicht viel Gelegenheit bietet. Oder ist der Gebrauch ausgestorben? Übertragenes ki- für "aufgestellt = eingesetzt sein" findet sich jedoch bei "Opfer" XIII 2 III 5, wo es sich einem einfachen "an einer Stelle sein" nähert (e-eš-zis!). Vgl. noch nahšarras kittaru ib. III 20 parallel nahšaras tijan ešdu II 36 "Ehrfurcht soll (fest)gesetzt sein" (all diese Fälle mit -šan!).

Für das im letztgenannten Beispiel vorliegende Passiv im Partizip, das ja, analog perdo-pereo-perditus, nicht von ki-, sondern stets von dāi- gebildet wird (KBo IV 10 vs. 16 zu 15), gibt es wohl auch einen Beleg bei Personen bezeichnung: Es ist sinnvoller, XX 92 vI 7f. EN. [A ti-an-za ŠA DINGIR<sup>LIM</sup> ZI-za zu schreiben und zu übersetzen mit "(O Wettergott von Zippalanda,) der du als mein Herr gesetzt bist auf göttlichen Willen" als TI-an-za "du mein lebendiger (Herr)".

[ša-ak-nu] = ki-ja-an[-ta] im untergeordneten Satz Subjunktiv des Stativs (3. sing. wegen des Subjekts mannum S.51); dāi- und šakānu gehen allgemein parallel. Der Ergänzungsversuch setzt enge Anlehnung an H voraus³. Andernfalls hätte die Konstruktion bei šakānu stark umgekrempelt werden müssen; das scheint aber nach dem Erhaltenen und dem verfügbaren Raum nicht geschehen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Stellung an der Zeilengrenze s. S. 48. A. 1. – Für -šan gilt, wie für andere Encliticae, die Gruppe Regens mit graphisch nachgestelltem Gen. als Einheit; vgl. 1RMES DINGIR<sup>LIM</sup>-ia-aš-ša-an XIX 37 III 44 (Murš. 176). Für -kan: NAM.RA <sup>URU</sup>nur-ša-na-aš-ša-ia-ua-aš-kan XIV 15 III 33 (Murš. 52) usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu dem der Stellung wegen in I <sup>22</sup> notwendig anzusetzenden "*šá"*-Genetiv + Possessivsuffix am Regens vgl. Delitzsch Assyr. Gramm.<sup>2</sup> 37 f.

<sup>3</sup> Wörtlich: "Meine, des Königs Mannen usw., wer auch immer (als solcher) eingesetzt ist".

II/I 23:  $[li-ik-zi] = [i-ta-a]m^1-mu$ . Der Gedanke, das in A Erhaltene als den Rest eines das h. ki-ia-an[ II 23 widerspiegelnden Prädikates zu betrachten, mußte schon deswegen aufgegeben werden, weil keine akk. Wurzel auf -m zu finden war, die nach Bedeutung und formellem Umfang für den Sinn Befriedigendes ergäbe.

Die Vokalisierung des folgenden  $ma-a-an-nu-um[\times]$  schließt es zwar nach hethitischen Schreiberunarten (vgl. S. 40) nicht völlig aus, in der Zeichengruppe als Notbehelf eine zu mannu(m) gehörende Pronominalform zu sehen; aber es fügt sich graphisch von vornherein besser eine Zerlegung in  $m\bar{a}$  als Partikel der berichteten Rede, analog dem Fall von 18 (S. 38), und  $anum[ma] = k\bar{a}$  (S. 31). Dann ergibt sich als Form des vorher anzusetzenden verbum dicendi ungezwungen itammu (tamu I¹ prs. sg. 3.); Subjekt der nach Rache dürstende Labarna.

Nun ist 123 in einer für A auffallend starken Weise über den Rand geschrieben. Da die Zeilenanfänge von 124 und 1124 übereinstimmen, ist für 1123 bei der meist mehr Raum erfordernden Fassung von H (S. 201) mindestens die gleiche, wahrscheinlich sogar eine größere Überschreitung zu erwarten, die laut Ausmessung dann, wie in A, zum Teil in die Höhe geschrieben gewesen sein muß. Das schafft die Freiheit, dem itammu in seiner farbigeren Bedeutung, er wird schwören" ein h. li-ik-si unterzulegen² (direkte Rede nach ling- XXVI 1 13, nach linganu- ib. 11147, XVII 21 1112).

Das Fehlen eines anaphorischen Pronomens als Bindeglied zwischen Relativsatz und Nachsatz, wie es die Rekonstruktion bei [ita]mmu annehmen muß, ist wiederum nur Übersetzungsakkadisch; denn im Hethitischen ist solche lose Anreihung, für deren Wiedergabe man sich oft durch ein "was betrifft" aus der Affäre ziehen kann, gang und gäbe. Die nachstehend markierten Gruppen können und sollen nur der Übersicht dienen; feste Grenzen bestehen nicht, in der Zuweisung der einzelnen Beispiele kann man gelegentlich schwanken:

1. Aufnahme des Relativums durch ungenaues Bezugswort. Hierher z. B. 23 A II 40 ff.: ... ku-iš am-mu-ug EGIR-an-da LUGAL-uš ki-ša-ri na-pa ŠEŠ<sup>MEŠ</sup>.ŠU... ta-ru-up-pa-an-te-eš a-ša-an-du,,wer nach mir König wird, da sollen seine Brüder usw. einig sein", wo man in das enklitische Possessiv -ŠU (h. -šeš) erst ein "dessen" hineinempfinden muß.

XIII 4 III 191.: . . . ku-e-da-ni ḥa-a-li ua-aš-tūl an-da ki-i-ša na-aš a-ku "bei welcher Runde(?) eine Verfehlung geschieht, der soll sterben" = "da soll der für sie Verantwortliche st." (unscharf Sturt. Chr. 159).

XIII 35 II 39 f. kuieš durch kuitki aufgenommen (wozu man indes nach 2. ein "davon" ergänzen kann); VI 45 III 42 f. kuit arkuuar – A.U.A. TE<sup>MEŠ</sup> (ergänzbar "dessen Worte").

2. Häufigster Fall: Wie schon in den letzten Beispielen unter 1. angedeutet, fehlt ein Beziehungswort öfters, wenn der Zusammenhang sein Hinzudenken leicht macht:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von "am" (mit Fo.) – wegen des folgenden -mu ohnehin am wahrscheinlichsten – ist noch der ganze zweite Teil ("hū") erhalten; Ed. ungenau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wobei [ak-ki-eś-kán-zi] = im-ta-nu-ut-tu (s. S. 55) ganz über den Rand kommt. Überschreiben ganzer Wörter in Höfters: II 32, 34, 49, 51, 58, 60 usw., nach Ed. und unserer Reproduktionstafel zu kontrollieren, da Fo. den "Rand" weiter hinten ansetzt. – Etwas Raum sparen läßt sich bei Auslegung des itammu als "er wird sprechen" mit [me-ma-t] in H, wobei jedoch nicht einzusehen, warum in A diesmal ein anderes Verbum gewählt wurde als das sonstige triviale qabū.
München Ak. Abh. 1987 (Sommer) 9

XXIV 7 IV 44 f.: me-ma-ah-hi-it-ta ku-it nu-mu GEŠTU-an pa-ra-a e-ip "was ich dir sagen werde, (dazu) leihe mir dein Ohr!" – Ganz ähnlich ib. 1 115 ff.

XIII 2 II 26 f.: ku-e-da-ni... URU-ri... EGIR-pa pi-en-na-i nu-za... kap-pu-u-id-du,,in welche Stadt er zurückfährt, (in der) soll er... zählen".

XII 12 VI 33 f.: nu-kán A.NA NINDA SIG ku-iš ki-it-ta-ri nu DINGIR<sup>LUM</sup> iš l-kán-zi (so für uš- nach 35),,welches (Gefäß mit Öl 29 fl.) zu dem 'dünnen' Brot gesetzt ist, (damit) salben sie die Gottheit".

So etwa noch 2 BoTU 34 IV 36 ff. ("gegen diese"); KBo III 4 I 20 = Murš. 20 "zu irgendeinem (von diesen)"; V 2 IV 30, 33 f. ("darauf"); KUB IV 47 Vs. 9 f. ("in diesem"?); VI 45 III 62 ff. + 46 IV 31 f. ("darüber"); VII 5 II 5 f. ("hinter dem"); X 95 III 3 ff. ("dahin"); XVII 28 II 58 ff. ("über den tratest du" = "du kamst über ihn"? Kaum richtig Tenner Kl. F. I 388); XXI 42 I 13 f. ("dem soll es unter Eid gelegt sein")¹; ebenso, mit verspätetem Bezugswort (vgl. unter 3.), XXVI 12 III 13-20.

- 3. Wiederaufnahme ist da, aber dadurch verspätet, daß der Relativsatz durch Einschiebungen in seinem Verhältnis zum Nachsatz gelockert ist:
- 23 Biv 196.: ku-iš e-eš-har i-e-iz-zi nu ku-it e-eš-ha-na-aš-pát iš-ha-a-aš te-iz-zi ták-ku te-iz-zi a-ku-ya-ra-aš na-aš a-ku, wer eine Bluttat begeht, nun je nach dem der "Blutherr" sagt wenn er sagt: "er soll sterben", so soll er sterben" usw.

Ebenso KBo IV 4 II 3-6 (Murš. 112); VI 29 III 32-35 (NBr. 50); KUB V 6 II 57-59 (AU 282); XXVII 49 III 16-19; Hatt. II 63-66 (vgl. noch oben unter 2. XXVI 12 III 13-20).

4. Völliges Anakoluth: Tav. II 71. (AU 6): ku-na-an-na-aš-ma²-aš me-mi-ni ku-e-da-ni na-ah-ta e-eš-har ... a-a-ra "In welcher Tötungsangelegenheit er in Furcht geraten ist (vgl.3) – ist etwa Bluttat ... rechtens?" Weiter XXIII 1 IV 1 ff. (AU 320/2); KBo IV 4 II 63 ff. (Murš. 120), wo man zur Not eine zugleich verspätete und verdeckte Beziehung aus dem uyater 66 herausholen kann. Es bedarf jedenfalls auch Al. A III 31 ff. (Fr. II 70/2) nicht der Annahme einer Kontamination (so b. Fr. II 97).

Wie AU 284 gesagt, gehört kuit als "faktisches quod" mit zu diesen "gelockerten Relativperioden".

8 11 23 fällt unter die am stärksten vertretene Gruppe 2.: "welche als Mannen... hingestellt sind, (über diese) wird er einen Schwur leisten"<sup>2</sup>.

nu im Nachsatz bei der Ergänzung absichtlich unterdrückt, nicht des Raumes wegen, wennschon auch dafür vorteilhaft (S. 53), sondern aus der Erwägung, daß trotz normalem nu in allen genannten Beispielen dies gerade ein paarmal nicht auftritt, wo, wie hier angenommen, Einleitung und Wortlaut einer berichteten Rede folgen. So bei kuit, "was betrifft" mit folgendem  $UM.MA^3$  XIII 35 II 36 (AU 186); XV 5 II 46-48 und 42 f.; dies besonders lehrreich, weil der gleiche UM.MA-Nachsatz auch für das ku-iš Dia-ar-iš . . . ar-ta-at 39 f. gilt. Also: "Welche Jarri-Gottheit im Traume auf einem Löwen stand – ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Tenner a. a. O. 389 erwähnt. Daß der Gebrauch nichts mit der Bedeutung "wenn einer" zu tun hat, wie T. (unter Anführung außerhethitischer Parallelen) meinte, lehren zahlreiche der genannten Beispiele.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicht verspätete Wiederaufnahme (Gruppe 3.) in nušapa II 24, da ja das dem Relativsatz Folgende bereits dessen Nachsatz enthält.

 $<sup>^3</sup>$  Wäre bei dessen hethitischem Korrelat ein nu vorhanden gewesen, dürfte es auch vor der akkadischen Maske nicht fehlen.

Gestalt aber war die des Wettergottes -, was man im Traume zu Meiner Sonne sprach: ,Es ist (die) des Vaters Meiner Sonne', so hat (darüber) die Hepa-SUM gesagt: ,, ".1

II/I23: [se-ir] = [i-] na mu-uh-hi,,um - willen"2 (um ihrer Treue zu Ḥattušili willen. "Für den König sterben" als Verpflichtung KBo IV 14 II 16; vgl. KUB XXIII 1 II 36).

II/I 23: [ak-ki-eš-kán-zi] = im-ta-nu-ut-tu (mātu, sterben" I³ prs. pl. 3.). Der Indikativ (nicht Imperativ) setzt Erfüllung des promissorischen Schwurs als sicher voraus (= griech. Futurum im Gelöbnis; Slotty Konj. u. Opt. 52).

Das in seinen Anfängen deutlich erkennbare fortführende - m[a] hinter imtanuttu in Ed. und bei Fo. übersehen.

II 24 Ånf.: Lesung nach Kollation  $nu-\check{s}a-pa$  (vgl. Fo. Fußn. 6) =  $nu\check{s}-apa$ ,  $nu\check{s}$  ( $nu+u\check{s}$ ,,eos") Objekt zu dem auf das phraseologische  $\check{u}-iz-zi^8$  folgenden Prädikat (vgl. Fr. I 162 f. zu Kup. § 9 C  $_{135}$  = I  $_{116}$ ). Dahinter Partikel  $-apa^4$  mit unbekannter Funktion. Für künftige Fälle vielleicht beachtenswert der Wechsel mit  $-(a)\check{s}ta^6$  in  $na-a\check{s}-ta$ : na-pa XXIV 3 II  $_{55}$  = 4 Rs. 11.

-apa mangels nuancierender akk. Partikeln in A nicht berücksichtigt, wohl aber 124 Ant. ein  $\hat{u}$  für nu- räumlich möglich. - $u\hat{s}$  "eos" mit  $[-\hat{s}u-nu-ti^6]$  hinter dem Prädikat wiederzugeben.

II/I24:  $zi-in[-na-i] = \dot{u}-ga-a[m^7-mar]$  (gamāru II¹ prs. sg. 3.). [g]a-ma-a-ru = zi-in-nu-m[ar] KBo I 31 Rs. 10. Hier "erledigen, ruinieren" von Personen (akk. gamāru IV¹ = "vernichtet werden"). So [zi²-]in-ni-iš-ki-ši XXIV 7 II 15 (Hymnus(?) an Ištar)? Die "klassische" Sprache kennt anscheinend diesen Gebrauch des Simplex nicht<sup>8</sup>, dafür (kattan) arha zinnā-. Heranzuziehen wohl schon KBo IV 4 II 12 f. (Murš. 114, dazu Götze 247 über II 2), sicher Hatt. I 60, IV 46f.; Land als Objekt XIV 14 Rs. 11 = Kl. F. I 172 23. Für die Zeit von 8 bedurfte es des Präverbs noch nicht: Gerade für arha bietet der Text Gleichartiges, vor allem, indem er peššija-"werfen" als "wegwerfen, verwerfen" in der Phrase uttar p. III 16, 32 gebraucht; ebenso 10 $\beta$  28-31. In der altertümlichen Gesetzessprache für "verwerfen = abschaffen" (A § 9 23, § 25 (69), in andrer Wendung dagegen arha p. § 39 35). Für späteres arha p. "verwerfen, verstoßen" Belege bei Fr. II 203°.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tav. II 71. (AU 6) fehlt nu, weil der Nachsatz rhetorische Frage ist; bei "faktischem" kuit KBo II 11 Rs. 6 (AU 245) besteht der Nachsatz zugleich in einer auf briefliche Anfrage gegebenen Antwort; dagegen normales nu ib. 11 (AU 242).

² [i-]na räumlich besser und für die Bedeutung "um - willen" geeigneter als [a-]na.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das nach 20 auch für I 24 zu postulierende *illakamma* hat wohl vom "ma" noch einen Rest des Schlußsenkrechten bewahrt, eher das untere als (mit Fo.) das oberste Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wofür in gewissen Fällen -pa; außer dem bei Fr. II 151 Gegebenen (wo Hukk. III 31 = II 124 vielleicht ausscheidet, Lit. oben S. 39<sup>2</sup>) vgl. noch nu-uš-ši-pa XXIV 8 I 15, 16, na-an-ši-pa 13 III 15, nu-uš-še-pa Bo 5343 11 = Fo. MAOG IV 31.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. 103 f. A. 5. Nach dem dort Gesagten -*šta* neben -*ašta* in weiterem Umfang als bisher -*pa* neben -*apa* zu belegen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wo dessen "ti" etwa stehen müßte, hat Fo. eine Spur; wohl bloßer Kratzer.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Oberer Waagerechter erhalten.

<sup>8</sup> V 6 III 7 geht in andere Richtung (AU 285).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> So ohne arha eventuell noch šarra- II 15 S. 44, uyate- II 27 (?) S. 59. Falls anija- 20 II 13 die Bedeutung "abtun, erledigen" hat (S. 213 m. A. 6), deckt sich auch hier das alte Simplex mit dem späteren arha a. "wegschaffen, aus der Welt schaffen", auch "etwas (kultisch) zu Ende behandeln, erledigen" (so daß es wieder in Ordnung kommt). Mat. bei Zuntz 39, 50 f.

Parallelen zur sekundären Bevorzugung des nuancierteren Kompositums bei Wackernagel Vorlesgg. über Syntax II 186 ff. (Fall κτείνω: ἀποκτείνω usw.).

II/I 24: [e-eš-ḥar H.A(n)] = da-a-mi. da-a-mi (zu dāmu, Blut") könnte "mein Blut" bedeuten. Damit würde der König sagen, daß Labarna fähig sei, auch das Blut des ehemaligen Adoptivvaters zu vergießen (falls dieser dann noch am Leben wäre). Das müßte dann aber doch sprachlich stärker markiert sein. In II 24 a. E. findet zwar ein betontes am-me-el, "mein" Platz, aber dessen akk. Wiedergabe durch bloßes enklitisches -ī erscheint hier reichlich schwach (zu erwarten etwa \*ša LUGAL-ri da-a-mi), und zur unmittelbaren Beziehung auf das 23 über die Massentötung der Untergebenen Gesagte lädt auch das dem Schluß von 23 parallel gehende Dur.-distr. i-jš-šu-ua-an (da-a-i) ein. Daher dāmi entweder als A. sg. mit falscher Endung (für -a) oder besser als Plural dāmī, Bluttaten, Blutbad" zu nehmen (vgl. S. 204); pl. von h. ešhar bisher nicht sicher bezeugt, Einsatz von H.A nach mi-nu-mar H.A V 1 1104, up-pi-eš-šar H.A Hatt. IV 521. usw. – Am Zeilenende dann noch Platz für etwa fünf Zeichen; das in A Erhaltene läßt freien Raum annehmen wie in nicht-letzter Zeile eines § auch III 53 [das S. 1763 dazu Vermutete stimmt für IIII 24. – Nach tr.]

II 25/I 24/25: i-iš-šu-ua-an da-a-i=a-na e-pé-ši-im [i-ša-ak-ka-an]; dies  $(šakānu \ I^1 \ prs. \ sg. \ 3.)$  paßt gut in die Lücke. Falls richtig, wieder direkte Nachprägung des da-a-i  $(šakānu \ c. \ inf. \ (mit \ ana)$  gut akkadisch nur in uzna(m) oder  $uzunšu \ š.$  "sein Ohr auf etwas setzen = seinen Sinn auf etwas richten"). – Das Ganze wörtlich "er wird immer Bluttaten zu machen setzen" = "zahlreiche Bluttaten auszuführen, ein Blutbad anzurichten beginnen".

Götze Hatt. 67 weist mit Recht darauf hin, daß bei -uyan dāi- fast ausschließlich der -šk-Stamm verwendet wird. Von den ib. Anm. 2 angesetzten Ausnahmen kann nun gerade das häufigere eššuyan dāi- entfallen, seit AU 303 f. auf die Betonung des durativ-distributiven Moments bei ešša- im Verhältnis zu ija-,,machen" hingewiesen ist. Dafür gibt es noch mehr Belege: XII 26 II 13 gegen 17, XXIV 7 I 27 parallel m. annišk- 19, Kup. § 18 C 24 m. sikkizsi ib. D 49 (Fr. I 128). Speziell für ešķar ešša- 23 A I 23 (22 -šk-Verbum!) gegenüber ija- bei der einzelnen Mordtat 34, B IV 19. – In einem Fall wie KBo III 7 III 25 (tar-ah-hu-u-ua-an da-a-iš) liegt keine wiederholte bzw. fortgesetzte Handlung vor, das Gleiche in "momentanem" ka-ri-pu-u-ua-an da-a-ir 2 BoTU 23 A I 22, wo dann die eben zitierten durativ-distributiven Handlungen folgen. Ob und wieweit außerhalb alter Texte Derartiges noch existiert, habe ich nicht untersucht<sup>1</sup>.

Die etymologische Behandlung von essa- bei Gö.-Pe. 49 f. (zu es-,,setzen") ist in ihrer Grundlage semantisch weit weniger gefestigt als die meine², und den Vorwurf, ich habe

¹ Statt pi-eš-ši-u-ua-an b. Pinches Liverpool Ann. of Arch. III Taf. XXVI Nr. 2 3 (Götze a. a. O.) lies - ki-1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Material in Md. 102 m. A. 4 scheint nicht revidiert zu sein. Gerade das semantisch wichtigste a-aš-ta Hatt. I 62 (S. 75 f.) ist jetzt (mit NBr. 8) anders und richtig zu beurteilen, demnach auch der einzige für sicher gehaltene Fall der Bedeutung "tun, ausführen" KBo IV 10 vs. 9 und alle "fraglichen" Beispiele. Bei eš-sehe ich auch nicht den leisesten Ansatz zu einer Entwicklung auf "tun". [Für die Funktion von ešša-kommt Bechtel 76 ff. jetzt zum gleichen Ergebnis wie ich, lehnt aber aus lautlichen Bedenken (dazu oben im Textl) etymologische Verbindung mit ija- ab und hält an Zugehörigkeit zu eš- "setzen" fest, obwohl er die Beispiele mit aš- 92 f. richtig einschätzt und das Vorkommen von transitivem eš- (NB. nicht in der Bedeutung "machen") weiter einschränkt. – Für die Beispiele des bloßen -uyan (nicht -išktyan) denkt auch B. 67 an Altertümlichkeiten. – Nachtrag.]

bei der Verbindung von ešša- mit ija- nichts zur Aufhellung der Lautentwicklung beigebracht, nehme ich getrost hin: Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen der als Tatsache hinlänglich bekannte Wechsel ija: i/e (vgl. AU 446) steht, glaube aber auch nicht, daß andere mehr wissen. Um so weniger läßt sich sagen, in welchem Grade bei der Bildung des verbalen Typus ešša- Lautwandel oder Analogie hineinspielen. Angenommen z. B., e/i sei im Anlaut nicht lautgesetzlich, so ist etwa eine Proportion halzijanzi: halzeššanzi = ijanzi: eššanzi glatt.

Daß iššuuan trotz seiner Aktionsart in A nicht durch inf. I<sup>2</sup> (Ersatz für den fehlenden inf. I<sup>3</sup>) reflektiert wird, ist keine Gegeninstanz für das Gesagte, da in der Konstruktion "Objekt + ana + Inf." die -tan(a)-Form I<sup>3</sup> nicht angewandt wird; und epēšu I<sup>1</sup> ist in der Aktionsart neutral, daher ohne weiteres brauchbar. Vgl. dagegen zu 111/11/15 S. 187.

II/I25: nu [U.UL na-ah-si] =  $u^1$  [u-ul i-pa-a]l-la-ah (palahu, sich fürchten, scheuen" I¹ prs. sg. 3.). Form von palahu nach den Überresten selbstverständlich. Wegen der Anknüpfung mit "und" an das Vorhergehende von vornherein Fortführung in der 3. Person wahrscheinlich (nicht, vom König gesagt, "ich bin in Angst").

II/I 26: Zur Ergänzung: Da der Wortlaut von II 27 Ans. unmöglich noch zu dem in I 26 mit iżehhi schließenden Satz gehören kann, muß II 26 8. E. zunächst entsprechendes maninkuyahhi gestanden haben und davor noch das h. Wort für ki-a-am "folgendermaßen, so"2, d. h. ki-iš-ša-an nach der Gleichung mit ki-e-a-am III 66: IV 65<sup>3</sup>.

So kann zwischen ku-i<sup>4</sup>[ und dem rekonstruierten Zeilenschluß nur noch wenig gestanden haben. Wenn § 4 vom Schicksal der persönlichen Getreuen sprach, II 26 aber der allgemeine Begriff der "Söhne Hatti's" auftritt, so ist, insbesondere auch stilistisch wegen des wiederkehrenden doppelten itehhi (126,27 wie 21), der Analogieschluß gegeben, daß in § 5 zur Rede kommt, was der gesamten Bevölkerung droht. Die Parallelstruktur ermuntert dann, dem in II 23 die Personenbezeichnungen begleitenden ku-i-e-es ein gleichartiges ku-i[-e-es] 26 an die Seite zu stellen. Gegenüber dem ki-ia-an[-ia] bei den auf einen Platz beim König "Gestellten" von 22 f. gehört die gesamte Untertanenschaft ohne spezifische Prädizierung in einen einfachen "sein"-Nominalsatz. Und da endlich bei itehhi I 26 ein Pronomen als Wiederaufnahme des Relativs fehlt, macht die Annahme eines wiederum gelockerten Relativsatzes (S. 53 f.) auch für 26 dann die Analogie vollständig: "welche Söhne von Hatti (sind), er wird (sc. ihnen) so nahen"!6

Das Prädikat des Hauptsatzes steht nach phraseologischem uizzi asyndetisch (Fr. I 162 f.); daher hier nu (vgl. S. 54) von vornherein unmöglich. Wegen des hinter ku-i-e-eš noch ergänzten -ma s. sofort.

Für 1 26 liegt [à il-la-kam-ma] nach 20, (24) fest. In die Mitte gehört unweigerlich die Entsprechung des "welche Söhne von Ḥatti (sind)", wobei ma-an-nu-um (mit singular. No-

<sup>1</sup> Richtig Fo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pause vor ki-a-am durch dicken Schlußkeil vorher markiert (Ed. ungenau).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ki-a-am wie ki-e-a-am IV 65, 67 = gesprochenem  $k\bar{i}$ ' $\bar{a}m$ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lagerung der erhaltenen zwei Waagerechten nicht auf "e", sondern auf "i" weisend, wovon Figulla (Ed.) noch mehr vor Augen gehabt zu haben scheint. – Fo. nicht präzise.

<sup>5 &</sup>quot;Söhne" = "Einwohner"; so 13 II 20 f. gleichbedeutendes LÜMES und DUMUMES (URUza-al-pa).
6 DUMUMES URUKUBABBAR-ti kann nicht syntaktisch Ziel des "Nahens" sein, da dies im D.-L. steht (Beispiele AU 257).

men, oben S. 51, 52) analog 122 gegeben ist. Nicht ein korrektes mannum ma, obwohl dazu das vor ki-a-am erscheinende Zeichen, am ehesten ein "ma" mit ziemlich tief angesetztem Waagerechten wie 122 a. E., im Einklang mit der dortigen Stellung des ma-an-nu-um zunächst verlockt. Die vorhergehenden Zeichenreste lassen jedoch auch ma-an-nu-um an dieser Stelle nicht zu. Sachlich und sprachlich befriedigend ist ma-an-nu-um DUMU URUKUBABBAR-ti-ma mit hervorhebendem -ma, das adversativ die Gesamtuntertanenschaft (die "Söhne Hatti's") den persönlichen Getreuen von 22 gegenüberstellt.

Dem würde auch ein hinter ku-i-e-es anzusetzendes hethitisches -ma ("aber") entsprechen, das in verallgemeinernden Relativsätzen, wie in Bedingungssätzen, öfters an nicht-zweiter Stelle des Satzes auftritt (Ungnad ZA NF II 104 f.); vgl. 2 BoTU 23 B IV 11, KBo IV 14 II 66 f., KUB XIII 2 I 17, 3 II 17, III 7, 9 III 8, 20 I 11, 24, Ges. A § 23 61<sup>2</sup>.

Nicht ohne graphische Schwierigkeit bleiben die paar Zeichenreste dort, wo in 126 das "Stadt Hatti" zu suchen ist: Zwar steht ein Senkrechter unmittelbar nach dem Bruch genau da, wo nach der Ergänzung S. 4 das URU aufhören muß, aber in deutlichem Abstand vom Folgenden. Das wäre nur dann in Ordnung, wenn von einem "kubabbar" in derselben Zeichenform wie II 26 der weit vorspringende unterste Waagerechte zerstört sein könnte. Dagegen spricht leider der Befund von Or. unzweideutig, die unregelmäßige "Pause" bleibt, eine solche erscheint jedoch (sogar im absoluten Wortinlaut) auch II 33 zwischen "zi" und "ik" (unten S. 63 A. 4); vgl. Tav. II 29, III 53 = AU 8, 14. Der Anfang des Stadtnamens dahinter (am ehesten Spuren von zwei Senkrechten, vgl. Ed. u. Fo.3), könnte "ha" gewesen sein, doch reicht der Raum nicht für ha-at-ti (vgl. 19). ha-ti möglich, aber sonst schwach belegt (vgl. KUB VI 46 III 72 gegen 45 III 31; ha-ti-li VII 3 16, auch b. Forrer ZDMG NF I 194 aus Bo 461? - Schreibfehler?). Also vielleicht die andere Form des "azag" von "kubabbar" (durchstrichenes "za"): Auch beim Zeichen "ak" wendet der Schreiber in A neben der häufigeren langen die kürzere in 1 17, 1V 62 an (XXVIII 797 ist GUŠKIN mit dem einen, KUBABBAR mit dem andern ..azag"-Zeichen geschrieben). - Für die graphische Rekonstruktion von 126 bleiben also Vorbehalte, so klar das für den Inhalt des Verlorengegangenen zu Fordernde ist.

II/I 27: Auch hier starke räumliche und inhaltliche Enge für die Ausfüllung, weil nach Ausweis von II 28 Anf. in den Schluß von 27 außer dem maninkuyahhi = iţehhi<sup>4</sup> I 27 auch die Übersetzungsbasis des ša ki-i-da-nu-um (S. 60) zu setzen ist<sup>5</sup>.

\* Mit doppeltem -ma VII 60 III 27.

4 Vom i- noch ein Waagerechter als Rest zu sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies -ma bedingt emphatische Endstellung des Hervorgehobenen; daher die Abweichung in der Placierung des mannum gegen 22.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Der bei Fo. vorangehende Winkelhaken gehört schon seiner Lage nach mit aller Wahrscheinlichkeit zu 27 (s. dazu unten S. 59 z. šalālu).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> arahzena- (S. 60) geht dem Regens voran, darf also nicht hinter "meine Feinde" II 28 vergeblich gesucht werden. Die scheinbaren Ausnahmen haben alle etwas Besonderes an sich: A.NA ZAG KUR a-raahzet-na LUGAL-i XXI 42 IV 12 gehört das Adjektiv zu LUGAL-i ("an die Grenze des Landes zu einem auswärtigen Könige"; vgl. S. 187). XXVI 1 III 60 ist die Struktur nicht klar, am ehesten vor me-ig-qa-uš dem Sinne nach nochmals LUGALMEŠ zu ergänzen ("außerdem sind meine Brüder viele Könige, auch viele auswärtige (Könige)"?). Hukk. I 7 = Fr. II 106 ist die scheinbare Nachstellung des "auswärtige und inländische" Zusatz zu dem selbst nachgestellten hu-u-ma-an-te-eš. Ges. B § 69 f 61. wird die angetretene Enklitika ("ihm benachbart") Schuld sein.

Wohin die Worte zielen, zeigt die Erwähnung von "Rind und Schaf" deutlich: Den Untergebenen um die Person des Königs steht der Tod bevor, der Bürger wird an der empfindlichsten Stelle, am Besitz, getroffen. Der Aufbau von § 4 gibt dabei sofort an die Hand, auch in § 5 das erste "er wird nahen" als allgemein vorbereitend, das zweite, worauf auch das "so" beim ersten hier noch besonders hinweist, als das - wiederum in Verbindung mit einer vorangehenden in fin it iv is chen Form – spezialisierende zu betrachten. Den Anlaut des Infinitivs wird dann das vor der Lücke stehende 🎜- gebildet haben. Nun ist der Prinz als herannahender Feind gedacht, der die persönlichen Diener des alten Königs tötet und dem der Viehbesitz der Untertanen als willkommene Beute gilt. In solche Situation paßt vortrefflich uuate-, uns von den Muršili-Annalen her gerade für das Fortschleppen der Beute vertraut. Das Simplex wird dort (ich beschränke mich auf diese Texte) im genannten Sinne meist mit -za verbunden (reflexiv "zu sich her", S. 384, 741); ,,Rinder und Schafe" erwähnt KBo III 4 111 34 f. (Murš. 76), 54, (80), IV 42 (136), KUB XIX 37 (II 44f.) (170); ohne -za KBo IV 4 IV 25f. (136) gegenüber KBo III 4 IV 40f. (ib.), wie anscheinend auch an unserer Stelle. Die ältere Zeit war in puncto -za bei uuate- wohl freier, vgl. Ges. A § 20 51, 21 54 (Fortschleppen eines geraubten Sklaven). Auf alle Fälle darf in Rechnung gezogen werden, daß uyate- nach S. 55 (m. A. 9) für ar ha uyate- stehen kann. das später für das "Fortbringen" ohne jeden Partikelzusatz gebraucht wird (KBo III 4 II 45 = Murš. 56, III 9 = 66, 21 = 70).

In A empfiehlt sich šalālu für uyate. Die Reste nach dem Bruch 127 [laut Or. vielleicht?) Spuren zweier Köpfe von Senkrechten = ,,a", dann oben kleiner Winkelhaken] fügen sich einem [ša-la-]a-l[i].

Das Objekt bei uyateyanzi (angehängtes -an oder -uš) kann sowohl nach S. 53 f. als nach S. 169 eingespart werden.

Auch eines nu in 1127 bedarf es nicht, es fehlt vor dem zweiten "er wird nahen" (erläuternd, vgl. AU Index 455a) wohl auch in 1122. Daran ändert der Ansatz des vorausweisenden [kiššan] in 1126 erst recht nichts, denn auch danach steht gewöhnlich kein nu; s. etwa 23 B IV 19, KBo II 4 III 116, 6 I 316, III 416, 436, IV 1 V8.3, 246, 14 II 52, V 11 12, KUB VI 13 6, VII 1 136, XIII 2 II 6 (mit nu KUB IV 47 V8.8, XII 34 146).

Bei diesem Wiederaufbau bleibt kwella GUD-us UDU-us ein Satz für sich, und das ist auch wegen der zwei singularischen Nominative geraten. Hinzuzudenken "ist", also kwella prädik ativer Gen. possessivus¹ (vgl. KBo III 3 1 15, VI 29 III 18 = NBr. 48 19, KUB VIII 81 II 8, XIX 5 vs. 9, Md. vs. 15, Rs. 40, 88 usw.). Er betont wohl den Besitzer stärker als den Besitz: "wem auch immer (s. sofort) er gehört".

kuella nach Anm. 1 nicht "eines jeden", auch satzeinleitendes -a paßt nicht zu dem vorangehenden "so wird er nahen". Demnach verallgemeinerndes Relativum wie in nu ku-i-e-ša "und welche auch immer" 10 β 16 wegen des vorher stehenden nu. Sicher auch (nam-ma) ku-i-ša 23 A II 46 und dementsprechend wohl weiter ku-iš-ša (ku-ya-at-ta) I (9), 19. Später nu-za ku-iš-ša 2 BoTU 34 IV 8 (?; frgm.), (nam-ma) ku-it-ma-an-na "solange auch immer" KBo III 3 II 14, ku-it AŠ.RU pa-iz-zi-ja KUB XIX 23 Rs. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Auffassung von GUD-uš usw. als Akk. pl. (Objekt zu uyateyanzi) sollte man HI.A hinter dem Idgrerwarten (so II 32, III 11). – Mit dem Nom. sg. erscheint so auch die an sich bequeme Auslegung des kyella als attributives "eines jeden" nach der zu vermutenden Satzstruktur unstatthaft.

Der prädikative Gen. poss. von H muß in A dativisch (ana) gewendet werden. H wörtlich: "Wessen auch immer Rind (und) Schaf (ist), (es) fortzuschaffen wird er nahen."

II/I27/28: [a-ra-ak-zk-nu-us] | LÜ.MEŠ[K]ÚR-uš-mu-uš = ša ki-i-da-nu-um | [na-ak-ri-ia]. Das Adverb kīdānum "draußen" mit Hilfe von ša attributiv gestaltet als Übersetzung von adjektivischem arakzenuš (zu dessen Stellung S. 58 m. A. 5); wörtlich "meine Feinde des Draußen".

Korrekter als na-ak-ri-ja wäre na-ak-ru-ti-ja; doch ist na-ak-ri<sup>MES</sup> als pl. durch KBo I 15 vs. 24 (Labat 173) für Boğazköy bezeugt, und na-ak-ru-ti-ja beansprucht bei der im Text gegebenen Ergänzung etwas zu viel Raum (wenn man nicht nachher páṭ-ri statt pa-aṭ-ri schreiben will).

II/I 28/29: Der Inhalt scheint trotz sehr starker Beschädigung leidlich klar: Der Prohibitiv II 29 geht in Verbindung mit dem Bisherigen gewiß darauf, daß Unglück für Hatti als Folge etwaiger Vergeltungsversuche des abgesetzten Labarna verhütet werden muß. Wenn in solchem Zusammenhang Hattušili von "meine auswärtigen Feinde" als Objekt (Akk. pl. -muš) spricht, so reiht sich der Gedanke, daß er durch deren Niederhaltung bisher alles Schlimme von seinem Lande abgewehrt hat, gut ein. Auf Grund des ½-ki-il, "ich hielt" I 28 (kālu II¹ prt. sg. 1.), dem h. [½ar-ku-]un entspräche¹, ist es dann leicht, in der zweiten Hälfte von 28 etwas zu ahnen wie "und so ist es mir geglückt, mein Land in Ruhe und Frieden zu halten".

Dem ersten Gedanken geschieht am einfachsten durch ein  $[tar-ah-hu-u]n^{2}$ , ich habe besiegt" = [am-ha-as] ( $mah\bar{a}su$ , "schlagen" I¹ prt. sg. 1.) sein Recht. – Eine crux bleibt ma-a-la-at-ti²[3], das einstweilen ganz allein steht. Wagt man Ergänzung zu einem Instr. ma-a-la-at-ti²[-it], so mag das Bezeichnung einer Kampfweise oder eines Kampfmittels (Waffe?) sein. Den allgemeinen Begriff "Waffe" (Idgr. GIŠTUKUL) möchte ich darin nicht sehen, solange Ehelolf's GIŠTUKUL (GIŠKU) = h. hatanti- (s. unten S. 132 f.) nicht fällt. Daher versuchsweise "Schwert" angenommen (sonst stets GIR geschrieben), als akk. Äquivalent ina patri.

Für den Schluß von 28 gibt A einen positiven Hinweis: Der Wortausgang -is vor Prädikat erfordert Annahme eines Adverbs, und zwar für die Hethiterzeit nicht eines von einem Substantiv abgeleiteten Vergleichsadverbs. Das erste, stark beschädigte Zeichen (Ausläufer eines Winkelhakens mit ziemlich gleichmäßig dickem waagerechtem Ansatz) sieht auf Or. zunächst wie ein vorn nicht ganz intaktes "nu" aus (vgl. auch Ed.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ukīl auch dritte Person. Das -un an entsprechender Stelle in H gibt den Ausschlag für ukīl als erste. -un als zu II 28 gehörig bei Fo. richtig, während Ed. darüber wie vor allem auch über das "zi" der der nächsten Zeile Unklarheit läßt. Dieses steht aber auf Or. nur so wenig höher als der Anfang von 29, daß es dazu zu zählen ist, womit zugleich die Entscheidung über -un fällt (das Höherrücken des Zeilenendes hängt mit dem Schreiben am Rande zusammen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die dort, wo das -un enden und das folgende nu beginnen könnte, in Ed. und bei Fo. gegebenen Zeichenreste jetzt verschwunden. Beide stimmen in dem Waagerechten nach Pause (Anf. vom folgenden nu) überein. Vorher hat Fo. nichts, Ed. einen Senkrechten. Nach Ph. könnte man sich vielleicht den Kopf eines kleinen (von der Mitte an zerstörten) Senkrechten einbilden.

<sup>\*</sup> Fo. gibt minimale Spuren, die auf "ti" zurückgehen können; Ed., Or. vacant. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Absplitterung ziemlich neu ist.

und Fo.), mit dem nichts anzufangen ist. Doch ist auch Ende eines "bu, pu" unbedenklich, dessen Waagerechter nicht ganz in der Mitte, sondern nach dem oberen Schlußwinkelhaken zu angesetzt war (ähnliche Form 1138). Und ergänztes abur(r)iš "ruhig, ungestört" (Sinn = ina aburri) ergäbe den S. 60 erwogenen Gedanken. Zu bemerken allerdings, daß in gutem Akkadisch aburriš nur in Verbindung mit Verba des Liegens oder Sitzens - rabāşu, nālu, wašābu - und deren Kausativa zu belegen ist. Als Vorlage eines abur(r)iš ukīl "ich hielt ungestört, in Ruhe und Frieden" ist [ua-ar-ši-ia-an har-ku-]un berechtigt (Lit. zu yarš-AU 134f.; vgl. unten S. 155f.)¹. - [KUR-ti] 128 = mātī, "mein Land (mātu)".

II/I 29:  $ap - p[i-2iz-si-ia-]an^2 = [i-na EGIR^2-ti]$  ,,letzten Endes, zuletzt" (vgl. 23 A I 21, XIII 3 III 18 usw.).

Dem i-ša-ak-ka-na-am (šakānu I¹ prs. Ventiv sg. 3.) von 129 stand laut II 29 Rand eine 3. sg. auf -zi³ in H gegenüber, also kein da-a-i vom sonstigen h. Parallelverbum, sondern wieder ein Ausdruck, der mangels eines akkadischen Pendants umschrieben werden mußte⁴. Wenn 128 von einem Zustand friedlicher Ruhe die Rede ist und nun II 29 Ans. etwas nicht geschehen soll, so ist dafür der gegenteilige Begriff der Unruhe, Unordnung ins Auge zu fassen.

Gut am Platze ist dann für H [har-nam-ni-i]a-si<sup>5</sup> wörtl. "er bringt in Gärung" (Fr. I 154 f.; vgl. unten S. 116, s. auch S. 66 zu II 35). Als Ersatz dieser im Akkad. nicht wiederzugebenden Metapher ist etwa [a-na te-ši-]i<sup>6</sup> i-ša-ak-ka-na-am "er wird in ein Drunter und Drüber, in Unordnung (tešů) versetzen" geeignet. – Da šakānu an sich keinen Richtungsbegriff enthält, ist anzunehmen, daß die Ventivform auf -am hier ihre ursprüngliche Beziehung auf die erste Person zeigt. "Mein Land" als Objekt ist nun 29 wie schon 28 durchaus angebracht, für 28 mit seinem vermuteten [ya-ar-ši-ia-an] sei auf die – übrigens früher als der Rekonstruktionsversuch dieser Stelle vorgenommene – Ausfüllung von III 35 f. zu KUR-e-me-it-ta [ya-ar-ši-i]-ia-an (S. 155) verwiesen. Dann liegt in der Ventivform ein kleiner, durchaus tragbarer Pleonasmus vor (sie kann nicht etwa ein h. -mu "mir" als Unterlage haben, denn das sollte am Anfang hinter nu stehen; s. Fr. I 163).

¹ harkun wird hier noch als Vollverb "ich hielt", nicht als auxiliare ("ich hatte befriedet") zu nehmen sein, obwohl man bei sklavischer Worttreue sich auch dann über ein uktl nicht wundern dürfte. – Das einheitliche akk. Verb nuhtu gäbe den vermuteten hethitischen Wortlaut nicht genau wieder, da es "aus Unruhe zur Ruhe bringen" bedeutet; daher die adverbielle Paraphrase.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>, pf" möglich. Der obere Waagerechte würde nicht nach vorn übergestanden haben. Bisweilen auf der Tafel sogar der untere nach links vorstehend, vgl. III 56, Unterschr. 1. – Vor -an nichts mehr (so auch Ed.). Was Fo. noch zeichnet, wohl nur Kratzer, nichts Diskutables (auch "pu" hat auf der Tafel eine Form, die nicht zu Fo.'s Strichen paßt). – EGIR-ti für ar-ka-ti des Raumes wegen gewählt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Was zu sehen ist, spricht von vornherein für "zi" (vgl. Ed. und Fo.). Der erste Senkrechte fehlt wohl nur scheinbar, er ist über dem Waagerechten weggeschrammt und wird, wie in zi-iz-zi Anf., nicht über diesen hinaus durchgezogen gewesen sein (II 4 und in zi-iz-zi 24 bei de Senkrechte nur oberhalb des Waagerechten).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Paraphrasierendes *šakānu* im Telipinu-Text: Dem *la-aḥ-ḥa-ma pa-iz-zi* 23 A I 5 steht III 85 Vs. 5 f. a-na kɨ [...] | i-ša-ak-kà-an gegenüber; "ki" nach 23 A I 8 = III 85 Vs. 9 zu "ki[.kal.bē]" = KARAŠ zu ergänzen. Unklar bleibt hier, was 5 a. B. mit išakkan 6 als Surrogat des paizzi zusammenzufassen ist, und warum umschrieben wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Weniger wahrscheinlich [ua-ag-ga-ri-i]g<sup>2</sup>-zi (vgl. S. 110). – Von "ja" jetzt nur unterstes Ende des letzten Senkrechten zu sehen (vgl. Fo., in Ed. vielleicht auch der erste noch angedeutet).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zwei Waagerechte am Ende, an sich möglich auch "mi"; auf ein ana c. Gen. bei šakānu würde auch das hinauslaufen.

<sup>7</sup> In Ed. ist der auf dem Kolumnenteiler deutlich sichtbare Paragraphenstrich vergessen. München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 10

II/I 30: Vorbemerkung: Es gilt also nunmehr die Unschädlichmachung des beargwöhnten Prinzen für die Zukunft. Ein Staatsverbrechen hatte er ja noch nicht begangen, und so wird laut § 6 glimpflich mit ihm verfahren. Das Maß der Bewegungsfreiheit, das ihm bei gutem Verhalten gewährt wird, ist allerdings deutlich dahin begrenzt, daß er aus dem Hause, in dem er untergebracht wird, nur nach Hattuša kommen darf; absolute Freizügigkeit wäre gefährlich. Für die Einleitungszeile gibt die Überlieferung als einzigen festeren Anhaltspunkt das wahrscheinliche karši II 30, für das AU 109<sup>1</sup>, "ungehemmt" als primäre Bedeutung angenommen ist. Sie paßt hier in Verbindung mit dem te gut: Labarna darf nicht uneingeschränkt gehen, wohin er will.

II/I 30: ki-nu-na =  $[\dot{u} i$ -na-an-na] ,,und jetzt, aber jetzt" (zum adversativen -a s. Lit. AU 38). – kinun = inanna KBo I 44 vs. 14f. (vgl. Götze ZA XXXIV 184).

li-e li-e, emphatische Verdoppelung (etwa "nun und nimmer", ebenso II 55), in A wohl nicht wiedergegeben, sondern einfach prohibitives [la-a]. Vgl. dagegen III 70/IV 681. S. 195. [ku-ya-ta-qa] "(beliebig) irgendwohin" = [i-na aš-ri a-i-im] "an irgendeinen Ort". Nachgestelltes a-i-im eingesetzt wegen des mutmaßlichen [te-šu-ú a-i-u-]um I35 (S. 66); korrekter (von Soden ZA NF VI 201) sind [a-]na a-i-i LÜ III 57 vs. 2 (Labat 92) und i-na a-i-im URU<sup>KI</sup> KBo I 5 III 38 = Weidner Bo.-St. VIII 104. – Indefinitives \*kuyata-qa trotz fehlenden Beleges ohne weiteres anzusetzen auf Grund von kuyatta "wohin?" (Friedrich ZA NF II 274). Zur alten Schreibung mit einfachem t bei Antritt eines weiteren Elements vgl. ku-ya-ta-an 10γ 22, ku-ya-ta-aš 23 B I4, 14.1.

 $kar^2$ - $\delta i = [i-\delta a-ri-i\delta(?)]$ , letzteres Ergänzungsnotbehelf (Adv. zu  $i\delta aru$  "gerade", also etwa "geradeswegs"); zu  $kar\delta i$  s. oben.

k[at²³-ta pa-iz-zi] = [u]r²-ra-ad ((u)arādu "hinabsteigen" I¹ prs. sg. 3., mit lā prohibitiv) wird durch den Zusammenhang unmittelbar empfohlen: Der Verstoßene muß natürlich von der Hochstadt Hattuša "herunter". Im "Wohin?" ist er nicht frei, er erhält unten einen Zwangswohnsitz, vermutlich in der Nähe, von wo er gegebenenfalls hinauf kommen darf (II 34). Für das Hinauf (sarā) nach Hattuša s. AU 283⁵ u. vgl. etwa 22 A 17 ff., KBo II 5 III 43 = Murš. 188, KUB XIV 15 III 48 ib. 56, X 17 I 22 f. (AU 81), XIII 4 II 43, wonach zu ergänzen XXII 27 IV 15. Das Gegenstück katta ib. 4, KBo II 11 Rs. 10 (AU 245).

II/I 31: DUMU- $mi = [a-na \ DUMU-ia]$ . Daß trotz II/I 14 (S. 41 f.) Labarna noch als "mein Sohn" bezeichnet wird, ist begründet: Mit dem Gedanken an das vor kurzem noch bestehende Verhältnis wird die milde Behandlung des Gestürzten motiviert. Streng logisch gesagt: "Dem Labarna als meinem (gewesenen) Sohne habe ich... gegeben."

II/I 31:  $\not E^{i}[-i]r^{i} = [\not E - t \acute{a}m]$  (akk. =  $b\bar{\imath}tam$ ; "tám" wegen le-mu-ut-tám I 16). Das Objekt des ersten pihhun "ich gab" = [ad-din] (nadānu "geben" I¹ prt. sg. 1.) kann aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für ku-ya-pi-ik-ki kein Platz, für ku-ya-pi-ki nur knapp. Dies Adverb nicht in den alten historischen Texten; -pi-ki KBo IV 14 II 8, KUB XXIV 8 II 18, Md. Rs. 87 (zweimal, s. AU 337, 341).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ph., Fo. und (ungenauer) Ed. führen auf "kar"; auch nach Or., obwohl jetzt weniger vorhanden, das Wahrscheinlichste.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Für "kat" gewährt Fo.'s Zeichnung den Anfang eines oberen Waagerechten, davor Pause. Ed. und Or. vacant.

<sup>4</sup> Nur bei Fo. in I 30 Rest vom Kopf eines Senkrechten.

räumlichen Gründen kein mekki "viel" bei sich gehabt haben, wie es die folgenden drei nach Raum und Spuren aufweisen. Also ein Einzelgegenstand. Für "Haus" geben die Parallelen 23 A II 13 ff. (Reihenfolge "Wohnung – Essen – Trinken") und KBo IV 8 II 7 ff. ("Wohnung – Brot – Wasser") den Fingerzeig¹. -šu in addin-šu als Dativsuffix d. 3. sg., wie schon vereinzelt altbab. belegt (dazu zuletzt von Soden ZA NF VI 176). -šum S. 193.

Nachher  $[A. \hat{S} \hat{A}^{H.A}] = [A. \hat{S} \hat{A} - am]$ , "Ackerland" ansprechend (Versorgung mit vegetabilischer Nahrung neben dem Fleisch 32)2.

 $[me-i]k-ki = ma-a-d\acute{a}m^8$ . –  $m\ddot{a}du$  "viel" kongruierendes Adjektiv gegenüber dem häufig als erstarrtes Neutrum gebrauchten h. Wort.

II/I 32: Zum Anfang von H vgl. III 11; am Ende [UDU#I.A] schon von Fo. mit Selbstverständlichkeit ergänzt.

In A nach dem zu 31 Bemerkten die Pluralformen von mādu einzusetzen.

II 33/I 32: nu as-zi-4ik-ki-id-du = [u] li-ku-ul, dies  $=*l\bar{u}$   $\bar{\imath}kul$  ( $ak\bar{a}lu$  "essen" I¹ prek. sg. 3.). Prekativ in der dritten Person notwendiger Vertreter des h. Imperativs. – Der Übersetzer berücksichtigt die h.  $-\bar{s}k$ -Form nicht:  $ak\bar{a}lu$  I¹ wird akk. auch für das allgemeine "sich ernähren" gebraucht. [Zum Gebrauch von heth. as(zik)k-=ad-sk- jetzt Bechtel 58 f. – Nachtrag.]

II/I 33: Dementsprechend ist für das stark beschädigte  $ak - ku - u\check{s} - ki - id - du^5$  in A [li-il-ti] anzusetzen (šatû, "trinken" I¹ prek. sg. 3.); -l-f. -š- wie in [al]si 14 S. 33.

II 33 Ende: Da II 34 fl. mān-Periode mit prohibitivem Nachsatz steht, deren Reste (zum Einzelnen s. unten S. 64 ff.) erkennen lassen, daß Labarna bei schlechtem Verhalten nicht heraufkommen darf, das gleiche Prädikat II 34 aber im Imperativ erscheint ("er soll, mag heraufkommen"), erfordert die Proportion für II 33 a. E. analogen syntaktischen Aufbau, wobei dem Inhalt des Nebensatzes der Fall guten Benehmens zugrundeliegen muß. Kürze notwendig, da der Rand nur etwa um einen Millimeter überschritten gewesen sein kann. Es genügt völlig [ma-a-na-aš aš-šu-uš] "wenn er gut (ist)", d. h. wenn er sich, wie es fürs Allgemeine "heilsam, nützlich" ist, aufführt; zu aššu-oben S. 46 f.

 $m\bar{a}n$  haben wir wegen seiner stärkeren temporalen Schattierung (S. 71 A. 1) in A mit  $[i-nu-ma]^6$ , nicht  $[\bar{s}um-ma]$  wiedergegeben. Diesem dürfte in der älteren Sprache nur h.  $t\bar{a}k$ -ku parallel gehen (vgl. die Gesetze). Später scheint ihm auch  $m\bar{a}n$  gleichgesetzt (Dupp. D  $v_{22,27} = Fr.$  I 24 wie Al. A  $v_{31,37} = V_{31,37} = V_{31,37$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf Or. (und Ph.) nichts mehr von É-ir. Aber Fo. gibt, wiederum ohne suggestive Wiederherstellung, im Anfang zwei waagerechte Spuren. Ed. hat hier nichts, wohl aber am Ende einen Waagerechten, Fo. einen Senkrechten. Falls letzterer richtig, darf man wie in A ein É $^{T\acute{A}M}$  konjizieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicht etwa wegen des *akkuškiddu* II 33 ein <sup>GIŠ</sup>SAR.GEŠTIN (Raum zu knapp) oder bloß GEŠTIN (Raum zu groß). Der König hat den abgesetzten Adoptivsohn im Punkte des Getränkes gewiß nicht besser gestellt als den nachherigen Thronfolger, der III 29 auf Wasser verwiesen wird.

<sup>3 &</sup>quot;ud" = "dám" wie Ed. Die waagerechten Spuren bei Fo. laut Or. wohl Täuschung.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Großer Zwischenraum mitten im Wort! (Vgl. oben S. 58).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hinter "ki" jetzt auf Or. nichts Greifbares mehr; unsere Transkription im Text S. 7 nach Ed.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. noch unten S. 189.

Zu [ta-a-bu] für [as-su-us] (tabu, gut sein "I¹ stat., subj. sg. 3.) vgl. S. 48 f. über  $t\bar{t}bu$ . Wegen des Nominalsatzes empfiehlt es sich, A ein [su-u], er "als Subjektsausdruck zuzuweisen.

II 34/I 33:  $na-a\check{s}-ta=[\grave{u}]$  (vgl. S. 50 zu 11/1 21).  $\bar{u}$  in Nachahmung einer h. Nachsatzeinleitung Dupp. D  $v_{24}=Fr.$  I 24.

II 34/I 33: ša-ra-a ú-įš-kį-[į]t-ta-ru¹ = [li-te-el-l]i² (elû "hochsein, hinaufgehen" I² prek. sg. 3. < \*lū itelli). Zur Bedeutung "nach Ḥattuša hinauf" s. oben S. 62. Der -šk-Stamm des nur aktiven Grundverbs uya- "kommen" flektiert medial, vgl. 23 B II 10; so wohl auch XXIII 68 Rs. 1, 3 (die schwierige Stelle scheint mir von Götze Murš. 229 f. nicht durchweg treffend analysiert zu sein). Sicher hierher gehörige aktive Formen kenne ich nicht³. – Bei pāišk- zu pā(i)- "gehen" beide Diathesen nebeneinander: aktiv XVIII 24 III 4, wohl auch VBoT 74 5 (KASKALHIA, "Wege" 4); medial KUB IV 1 140, XXIII 7772, VBoT 58 I11(?). – In pa-iš-ki-it-ta XXIV 7 III 25-ta amehesten zu Gö. Murš. 255 ff.: "er ging immer wieder auf den Knaben los, um (ihn) zu fressen" (vorher "er riß das Maul auf wie ein Löwe"); ib. 13 II 11 "wo der Zauber eindrang"(?). Kaum aktive Praet.-form auf -ta (AU 55) oder (in 7) prs. hist. – S. noch zu a-ra-iš-kat-ta-ri S. 86 m. A. 1 (S. 69 A. 3).

II/I 34 Rest: Zunächst H (zu A S. 65 f.). Über den allgemeinen Inhalt von 34-36 schon oben S. 63. – Daß das Verbot, in die Stadt heraufzukommen (36), für den Fall nichtkorrekten Verhaltens gedacht ist, liegt sachlich auf der Hand und wird durch kušduuāta 35 bestätigt (dazu S. 66), das wegen des voraufgehenden našma, oder" noch in den 34 beginnenden mān-Satz gehören muß. našma beweist zugleich, daß die Aufzählung etwaiger Unzuträglichkeiten schon vorher begonnen hat. Da 34 auf -[a]n-za endet und tijezzi "geht einher, tritt auf" 35 Anf. folgt, ist Annahme von N. sg. m. eines aufs Subjekt bezogenen -nt-Stammes das Beste. Er enthielte das Gegenstück zu dem in 33 vermuteten [aššuš], also etwas wie "wenn er aber nicht-gut auftritt (sich aufführt)". idālu- als das normale Oppositum von aššu- scheidet der Stammform wegen aus. Man darf an pukkanzab denken, dessen semantischer Kern bloß liegt (s. Weidner LSS VII 126, Friedrich ZA nf III 186). pu-uk-kán-za = ZÉ.E.RU6 = "lu-ni-hu-ul" = [LÜ NÍG.HUL] "ein Böser" KBo I 30 vs. 187.

<sup>1</sup> Mehr als in Ed. zu erkennen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kleine Verderbnis am Schlußsenkrechten des Erhaltenen (vgl. das -az 134, Ed. genauer als Fo.); doch ist "um" bzw. 2. Hälfte von "li" (Fo. Fußn. 16) sicher. – Der große freie Raum bis zum Kolumnenteiler läßt es für A nach akkad. Brauch plausibel erscheinen, daß der Satz zu Ende und nicht in der Mitte abgebrochen ist, hier also das Prädikat gestanden hat. – Im Prekativ steht -t-Form für -tan(a)-Form (h. -šk-).

<sup>3</sup> Aktives "ü"ešk-, "ü"išk- gehört wohl normalerweise zu "ü"ija- mit der Grundbedeutung "schreien" (vgl. Gö. Md. 145 nebst Sturt. Chr. 122), nicht zu yek- "verlangen" (Gö. ib. 113¹, Fr. II 160), das die regelmäßige Bildung yekišk- hat (Fr. a. a. O.). So die Stellen ohne direktes Objekt wie 4 A III5 ("er begann zu Ištar zu schreien"; das Folgende enthält keine Bittel), XVII 9 I 20f. ("wärum schreist du immer?").

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>, [a]n" nach Fo.; Ed. hat nur Senkrechten (und setzt diesen wie die nächste Randüberschreitung um eine Zeile zu hoch, vgl. zu 28 f. S. 60 Anm. 1). – Vom "an" vielleicht jetzt noch auf Or. Spur des durch den Senkrechten gezogenen Waagerechten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hier dann pu-ug-ga-an-za (-ug-qa-), nicht -kán- zu schreiben (wegen des wahrscheinlichen -an-A. 4), wozu auch der Raum besser paßt.

Wohl für sonstiges zīru (vgl. ŠL 456 6), nicht = ṣēru.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eine grammatische Unsicherheit bringt die Heranziehung von KBo I 42 IV 3, wo *pu-uk-kân-za*[ von neutralen Verbalsubstantiva umgeben ist. [Dabei zu erwähnen, daß Z. 4 mit unserem Wort ein ku-uš-du-ua-

Im Kontrast zu aššu- und seiner Wurzel erscheint puklg- tatsächlich: XXVI 12 III 27 gegen 25 schon S. 47 zitiert; vgl. weiter XXIV 7 I 25 gegen 15 (dazu Götze Murš. 262), 48-50 gegen 38.

Daß dem iz-za-az! 134a. E.¹ (nazāzu "sich stellen, treten" I¹ prs. sg. 3., Subjunktiv im Nebensatz vernachlässigt, wie auch später oft, vgl. Labat 78 ff.) das ti-i-e-iz-zi II 35 entsprechen muß, hat auch Friedrich Ges. zu A § 50 anmerkungsweise festgestellt. Ist der Bau des h. Satzes der oben angenommene, so kann das vor izzaz Verlorene nicht dieselbe Konstruktion wie H gehabt haben, da nazāzu weder vom "Auftreten" von Personen in einer Eigenschaft gebraucht noch mit einem prädikativen Adjektiv verbunden werden kann. Für eine umschreibende Wendung plädiert denn auch der große, vorher noch auszufüllende Raum. Das Vorgeschlagene, wörtlich "wenn er sich zum Bösen, zum Haß stellt" (zīrūtu zu zīru, oben S.64 m. A. 6 u. 7 s.), jedenfalls brauchbar, die Hinzunahme eines šū "er" = h. enklit. [-aš] unbedenklich und aus dem opponierenden Satz I 33 (S. 63 f.) noch

an-ta-u-ya-ar im gleichen Kästchen vereinigt ist, das mit dem kušduyāta(r) 8 II 35 (S. 66) engstens zusammengehört]. Das [o o]. TUM der akkadischen, noch mehr das bloße N [G.X ("Etwas...") der sumerischen Spalte könnten für pukkanza in gleiche Richtung deuten. [Das Zeichen hinter N [G ist einstweilen noch unerklärt; Weidner's Bemerkung a. a. O. 68 schwebt völlig in der Luft, die angeblich sichere Ergänzung der akk. Spalte scheitert an den Raumverhältnissen (kollationiert)]. Nun enthält ja die nächste Zeile von 8, II 35, gleichfalls Substantive, deren zweites aus dem wie bei kušduyāta beigegebenen kyitki a. E. als solches zu erschließen ist (S. 66). So wäre man in Versuchung, auch 34a. E. im eventuellen Anschluß an KBo I 42 Gleiches zu mutmaßen und eine homorgane Reihe herzustellen ("wenn "etwas Böses" auftritt oder ein z oder ein z"; entsprechend dann schon 33 "wenn Ruhe herrscht" od. dgl.?). – Dazu ist aber mancherlei zu bedenken:

- 1. Es fehlte alles Persönliche, auf den Labarna Bezogene in den ausgesprochenen Bedingungen, das Auftreten der Widrigkeiten geschähe von außen, und warum dafür das Verbot ausgesprochen wäre, ist nicht zu ersehen. Bestand der Verdacht, daß L. sich in etwaige Unruhen mit einmischen würde, so war es im Gegenteil gefährlich, ihn "unten" zu lassen, das Gegebene gerade strenge Schutzhaft in der Stadt.
  - 2. Bei pukkanza fehlt ein Indefinitpronomen gegenüber 35.
- 3. Es ist zu fragen, warum das Prädikat hinter dem ersten Glied und nicht am Schluß der ganzen Reihe stünde.
- 4. Verbindung von tija-,, auftreten" mit Abstrakta wie "Unheil, Böses" usw. gibt es anscheinend im Heth. nicht.
- 5. Für die Bildung eines mask. Substantivs auf -anza in der erforderlichen Kategorie von Abstrakta wüßte ich ebenfalls nichts zu bieten, KBo I 42 IV3 bleibt auch in dieser Beziehung rätselhaft. Liegt ein Mißverständnis des hethitischen Bearbeiters vor, oder ist in der Abschürfung hinter -za etwas verloren gegangen? Etwa \*pu-uk-kán-za[-tar]? (-za freilich auf Or. etwas dick (Wortschluß?), dahinter etwas beschädigt; [-tar] jedenfalls nicht ausgeschlossen). Für dessen -z- könnte auf hullanza tar IX 34 IV4, XXIV 10 III 26 hingewiesen werden. Dies Wort bezeichnet gleichfalls etwas Übles (vgl. vorläufig Friedrich Arch. Or. VI 362 m. A. 5). Das -z- erscheint hier auch in [hu-ul-la-an-za-an hu-ul-la-nu-un 7 11 (Hr. Arch. Or. I 276, 282, Lesung wegen des folgenden Verbs fig. etym. unzweifelhaft) sowie in hullanzais (23 A II 19). Beide Belege für hullanzatar zeigen als unmittelbarsten Nachbarn "U+KAK"-tar = alyanzatar "Zauber" (dazu Gö. NBr. 14f., Eh. OLZ 1933, 68). hullanzatar, alyanzatar, \*pukkanzatar Reimbildungen? Lies dann in der akk. Spalte KBo I 42 IV3 [ZI.RU].TUM?
- .6. pukkanza ist in den Texten bisher nur, wie zu erwarten, als Verbaladjektiv belegt (XXIV 7 125,50). So muß es bei Annahme der Ergänzung in II 34 nach allem doch wohl beim Adjektiv bleiben; in 35 ist dann das Verbum sein zu ergänzen ("wenn ... vorliegt").
- Außer den oben im Text zu nennenden Stellen der Wortfamilie ist noch Bo 619 III4 (bei Forrer RHA I 151) anzuführen.
- ¹ Woher an dem unbezweifelbaren "az" die überschüssigen Winkelhaken kommen (vgl. Ed.), ist unklar; keine Korrektur! Mißverstandener Worttrenner der Vorlage, falls dort das -az in Kol. II übergriff?

besonders gut verständlich. Sie empfiehlt sich, da sonst auch bei Annahme recht großer Zeichen und Pausen in der Auffüllung noch eine Lücke von etwa zwei Zeichen bleibt.

II 35: ku-uš-du [-ua-a-t]a (von Fo. richtig nach II 51, 55 wiederhergestellt), N. sg. eines neutralen Verbalabstrakts auf -tar mit Nichtschreibung des -r (Gö.-Pe. 30 f.; s. unten zu [har-nam-1ma 35, S. 97, 98 m. A. 5 zu hattāda-(mit-a) II 56).

S. 64 A. 7 ist darauf hingewiesen, daß ein verwandtes Wort ku-uš-du-ua-an-ta-u-ua-ar KBo I 42 IV 4 im gleichen Kästchen mit pu-uk-kán-za[ steht, leider wieder unter dem Zeichen desselben dunklen Ideogramms. Die akkadische Spalte gibt nur [o o-],,b/pu", Weidner's Vorschlag [si-ih-]pu "Niederwerfung" LSS VII 68 hat keinen festen Boden, das einzige Ergebnis bleibt Zugehörigkeit zur Sphäre des "Bösen, Feindlichen" usw. (s. unten).

In A wäre für [0 0-b/pu a-i-u-um] zu viel Raum. H gestattet mit seinem Neutrum eine genügende Auffüllung durch Annahme eines akk. Fem. auf -tu als Ableitung zur unbekannten Wurzel auf -b/pu von KBo I 42². Semantisch käme als Ergänzung für 135 von einer solchen wohl nur şaliptu (zaliptu) "Bosheit" in Betracht; dies eingesetzt unter größtem Vorbehalt, solange unklar, welche Form der Wurzel KBo I 42 IV 4 gestanden haben könnte. Da das NIG der sumerischen Spalte für ein akk. Abstraktum spricht (vgl. S. 64<sup>7</sup>f.), kommt man mit [şalā]pu kaum durch²; ein \*[şul]pu neben şaliptu ist theoretisch denkbar, bleibt aber ein Wagnis, solange es unbelegt ist.

II/I 35: [har-nam-]ma = [te-šu-ú]. Wie S.  $64^7$ f. bemerkt, ist für die Lücke vor dem Rand wegen des ku-it-ki ein weiteres na-aš-ma + neutralem Substantiv anzunehmen³; für harnamma (= -mar wie kušduyāta = -tar oben) "Gärung, Unruhe" s. zum Verb S. 61, 116. – Nachstellung von [a-i-u-]um (vgl. S. 62) wohl Hethitismus.

II/I 36: Als Äquivalent von šarā lē uiš kitta in A [la-a i-te-né-el-li] mit -tan(a)-Form im Prohibitiv gegenüber lītelli 133 im Prekativ (S. 64 m. A. 2).

II/I 36: Zu der aus der Situation gefolgerten Ergänzung des Schlusses vgl. na-aš É-iš-ši-pát e-eš-tu, "er muß (nur?) in seinem Hause wohnen ("du darfst ihn nicht ins Gefängnis werfen)" 107 13. Also Hausarrest.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IX 1 II 5 [k]u?-uš-du-ya-an? Zusammenhang unklar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das dortige [o o-],,b/pu" hat nicht kušduyātar, sondern kušduyantauyar zur Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Keinesfalls...\*[im-]ma ku-it-ki. Bei "wer auch immer" als Reihenschluß von kuiški-Gliedern steht nicht die Indefinitform, sondern kuiš mit imma (vgl. XIII 20 vs. 20, Hukk. IV 22 ff. = Fr. II 132). – NU.GAL im-ma ku-it-ki XXI 38 vs. 15 gehört nicht hierher (AU 258).

Wiedergabe eines  $[e-e\check{s}-]du$  durch  $[li-i-\check{s}i-]ib$  (\* $l\bar{u}$  u $\check{s}ib$ ) als prek. sg. 3. zu (u) a $\check{s}\bar{a}bu$  I 1, sich setzen, sitzen" drängt sich um so mehr auf, als letzteres auch die Bedeutung "wohnen, verweilen, bleiben" hat. – h.  $e\check{s}du$  kann daher unbeschadet "er soll sein" meinen, obwohl "sitzen" nicht ausgeschlossen (Götze Md. 102; AU 168); doch steht II 71 mediales  $e\check{s}ari$ .

II/I 37:  $[k]a^1$ -a-as-ma = [a-nu-um-ma].  $k\bar{a}$ s'ma = ,,siehe (jetzt)" (vgl. S. 31 zu  $k\bar{a}$ s'a) oder  $= k\bar{a}$ s'-ma ,,dieser hier aber"? – Daß in 137 a-nu-um-ma für unsere Ergänzung räumlich besser ist als das andernfalls zu erwartende  $\hat{u}$  an-nu- $\hat{u}$ , erlaubt natürlich keine Entscheidung (s. noch S. 193); indessen ist  $k\bar{a}$ s' als orthoton. Pronomen wegen des folgenden  $ap\bar{u}n$  (A. 1) unwahrscheinlich.

II/I 37:  ${}^{1}mu-ur-\check{s}i-li-i\check{s}$  DUMU.  $I[A]=[{}^{1}mu-ur-\check{s}i-li$  DUMU-ri],, Muršili ist mein Sohn".

Da 11/1 14 mit den Worten "der da ist nicht mein Sohn" die Verstoßungsformel über den Labarna ausgesprochen wird, der – als Neffe – nur Adoptivsohn, nicht leiblicher Sohn des regierenden Königs war (S. 39), so ist deutlich, daß nunmehr der neue Thronfolger durch "Muršili ist mein Sohn" zum Sohne erklärt, d. h. gleichfalls erst adoptiert wird. Von seiner Designierung durch den König ist auch 10β 13£ die Rede (dazu unten S. 212). M. erscheint wirklich als Nachfolger des Hattušili 23 A 124; danach auch 20 114 von Fo. richtig ergänzt.

Wenn letztere Stelle ihn zugleich als Sohn des H. nennt (vgl. auch 10), so ist das auf Grund der erfolgten Adoption rechtlich vollkommen in Ordnung. – KBo I 6 vs. 13 (Weidner Bo.-St. VIII 82) heißt allerdings Muršili "Enkel" des Hattusili, ein auf den ersten Blick peinlicher Widerspruch (vgl. Fo. 2 BoTU (2) S. 6\*, 9\*, Gö. MAOG IV 64), der sich aber jetzt lösen läßt: Der Adoptivsohn war leiblicher Enkel. Das hat KBo I 6 einer älteren unbekannten Quelle entnommen, zum Mißtrauen (Gö. a. a. O.) besteht kein Anlaß mehr<sup>2</sup>.

II/I 37: [nu-z]a a-pu[-u-un-še-ik-te-en] = [ù šu-ua-a-tu lu-u ti-da-a].

Fo. denkt Fußn. 8 an [pa-ah-ha-a3-te-en] als Prädikat, das räumlich hingehen könnte; aber das Moment der Designierung heißt einem "ihr müßt anerkennen" ohne weiteres den Vorzug geben laut Hukk. 19 fl. (Fr. II 106). Die Stelle verschafft zugleich dem nach Spuren und Raum besser als Fo.'s "[ká]n" passenden -[z]a sein Recht.

Zu A: šuuātu = apūn ("dén"), Akk. zu šū "dér, jener".

 $l\bar{u}$  tidå = šekten (šakten? Siehe S. 101 f.) als prek. pl. 2. zu edû  $l^1$ , wissen, erkennen" (= h. šak-) unter Annahme wortgetreuer Übersetzung (edû sonst nicht = "anerkennen", auch nicht in den Belegen bei Labat 134). Prekativ gewählt, weil die Imperativ form (idå) wohl dem Übersetzer selbst zu zweideutig erschienen wäre.

¹ Richtig Fo. - Schlußsenkrechter; also unmöglich \*a-pa-a-s-ma, obwohl nachher zweimal apūn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> War sein Vater etwa der schon von der Thronfolge ausgeschiedene Huzzija (unten S. 108f.), oder war die Tochter von 1169f. seine Mutter? Ich hatte die Wiederherstellung von 1169f., die ihr männliche Nachkommenschaft zuweist (vgl. S. 115), vorgenommen, als ich mich um diese Frage noch nicht kümmerte. Nichts verbietet die Annahme, daß der Großvater den Enkel die Sünden seiner Mutter nicht entgelten ließ und ihn – vielleicht als den letzten legitimen Sproß seines Hauses – nach Versagen des Nessen Labarna doch noch durch Adoption für den Thron bestimmte. Zu den Beziehungen zwischen König und Nachfolger s. noch S. 71 und die Ergänzung von 11127 (S. 147).

II/I38: a-še-eš-te-e[n] = [šu-ši-ba(?)], ((u)ašābu, "sitzen" III¹ ("setzen") imp. pl. 2.) "setzt ihn hin (-šan)", d. h. "auf den Thron" (zur Prägnanz oben S. 32 f.; vgl. unten III 44). Das soll – natürlich erst nach dem Tode des Vorgängers – durch die Großen des Reichs geschehen. So vollzieht Hattušili III. die Inthronisation des Urhi-Tešup: Hatt. III 40 fl. (NBr. 22), KBo VI 29 I 33 fl. (ib. 46), KBo IV 12 vs. 20 fl. (Hatt. 42).

Möglich in A auch prek. [lu-ú tu-še-ši-ba] nach Analogie des 137 Eingesetzten1.

II 38 Ende: Die Ergänzung – zugleich die von 39 Ant. – wäre völlig aussichtslos, wenn nicht das über dem Rand stehende pi-ja-an-pát auf eine nach Umgebung und Inhalt verwendungsfähige Stelle führte: XXIII 103 Rs. 8 ft., Korrespondenz anläßlich eines Thronwechsels (Zeilenenden abgebrochen), wird 9 der Tod des bisherigen Herrschers, dann dessen Sohn erwähnt. Es folgt

10 DINGIRLUM-ši ma-ah-ha-an ŠA-ir pi-ja-an har-zi

"wie die Gottheit ihm ins Herz gegeben hat" (zu ŠA-ir S. 95 f.).

Das -5i bezieht man von vornherein am besten auf den zuletzt Genannten und in Verfolg davon die Gabe, das Geschenk der Gottheit auf die Begabung des neuen Regenten mit den nötigen Herrschertugenden. Danach läßt sich, mit Wendung ins Passiv, 8 II 38 modeln, wie oben S. 7 geschehen², und zugleich glücklicherweise eine Brücke zum Verständnis von 39 schlagen (s. sofort).

Zum Abl. des Urhebers DINGIR<sup>LIM</sup>-za<sup>8</sup> vgl. Hatt. 1 39, AU 162<sup>8</sup>.

Die Übersetzung des -pát am Ende ist nicht scharf zu fixieren: entweder, an "ebenfalls" anknüpfend (Gö. Murš. 209), "ja doch auch, auch noch", oder Erweiterung eines "wie gesagt" (AU 235) zu "wie bekannt, nun einmal". – Mit dem Sinn des Ganzen steht das im Folgenden zu Ermittelnde im Einklang:

II 39: Vervollständigt man nämlich das "ur" nach "an des Löwen (UR.MAH-as) Stelle" zunächst wiederum zu UR[.MAH], so schließt der Leitgedanke "an eines Löwen Stelle soll nur wieder ein Löwe treten" als Metapher für den königlichen Sohn eines königlichen Vaters vortrefflich an das über die Betonung von Muršili's Eignung Vermutete an. Und trägt man auch hier dem Walten der Gottheit weiter Rechnung, so wächst der Mut, eben diese 39 Ant. als Subjekt in den Text zu bringen, um so mehr, als das Zeichen vor -iš auf "me" oder "ši" = "lim" ([DINGIR<sup>L</sup>]<sup>IM</sup>-iš) führt (Ed. deutet vorn noch einen Winkelhaken an).

tittanu-,,hinsetzen, einsetzen" mit Gottheit als Subjekt beim Thronwechsel XXI 16 I 14 f., 27 I (39 f.) (hier die Gottheit in 2. Person angeredet). Nahestehend auch XXI 38 Rs. 15<sup>4</sup>.

¹ Schon wegen dieser Unsicherheit wäre ein weiterer Ergänzungsversuch von 138 (völlig zerstört) nicht ratsam. Von den nicht identifizierbaren Resten im Kolumnenteiler von 39 abgesehen bricht A I nunmehr ab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wo dort [a-pi-]e<sup>?</sup>[-da-ni] angesetzt, gibt Fo. zwei obere Enden von Senkrechten, Ed. einen; Ph. erweckt unmittelbar den Anschein vom oberen Teil eines "a" (also zu "e" passend), aber das könnte täuschen. Or. jetzt weiter zerstört.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vor pi- zwei Köpfe von Senkrechten; -zq gut möglich. Der hintere etwas dicker als der erste, womit Pause beabsichtigt sein kann. Das Fehlen des Zwischenraumes würde sowieso in der Bedrängnis der Randüberschreitung (wie bei nu ki-i III 56, S. 178) Wortgrenze nicht verbieten; kommt doch Vernachlässigung der Pause sogar auf der Tafelfläche vor (ku-e-lne II 66).

<sup>4</sup> dāi- KUB VI 45 III (28-)31.

II 39/40: Zu kuedani-ma mē huni paßt 39 a. B. Fo.'s Zeichnung, Ed. und Or. vacant; vom "hu" nur Schlußsenkrechter.

II 40: pa[-iz-z]i. Endspuren zu "zi" passend (zwei untere Winkelhaken), Pause gut möglich. Dahinter weder auf Or. noch auf Ph. Klares zu erkennen – Ed. und Fo. ungenau, z. T. widersprechend; Rest von "na" jedenfalls nicht ausgeschlossen. Wörtlich "wenn eine Angelegenheit des Heerlagers (los)geht".

II 40 a. E. / 41 Anf.: Der Rekonstruktionsversuch setzt voraus, daß neben äußerem Krieg die Erwähnung etwaiger Aufstände im Reiche einigermaßen wahrscheinlich ist (vgl. Al. A III 4 fl.-13 = Fr. II 66/68); demnach hinter "Angelegenheit des Heerlagers" die "Angelegenheit der Empörung". Die Staatsverträge zeigen dafür allerhand graphische Varianten des Ausdrucks (INIM BAL-aš Al. A II 75 = Fr. II 64, A. U.A. AT BAL Kup. § 7 C 14 = I 114 usw.). Das hier dem Raum und der Schlußspur² sich am besten anpassende ya-ag-ga-ri-ja-u-aš ut-tar steht Kup. § 15 C 17 f. (Fr. I 122).

Fürs Prädikat 41 Anf. ist ]kat-ta-ri als Lesung plausibel. Die Auffüllung [DUGUD-eš-]kat-ta-ri – eine weitere geeignete -tari-Form ist mir nicht gegenwärtig – fußt auf KBo IV 14 II 27, wo es bei blutigen inneren und äußeren Konflikten heißt: A.NA LUGAL MES GIM-an na-ak-ki-eš-kat-ta-ri "wie das den Königen dauernd beschwerlich wird". Also hier "(zu welcher Zeit . . .) eine Angelegenheit des Aufruhrs dauernd schwer wird".

II 41 Ende: ÌR<sup>MEŠ</sup>. [A, "meine Diener", nicht h. -¡a "und, auch" (so Fo.'s Schreibung). Es ist auch ohne die vorgeschlagene Ergänzung unwahrscheinlich, daß ein Indikativsatz (-tari) mit einem imperativischen (-te-en) durch -¡a verbunden wäre. (Die gleiche Zusammenstellung "meine Diener und die Großen" III (59), S. 179, 180 A. 1.)

Ein heischender Nachsatz, wie hier angenommen, kann der Konjunktionalpartikel entbehren. Prohibitiv AU 229. Imperativ z. B. nach Relativsatz XIII 2 III 28, nach Bedingungssatz 2 BoTU 9 16, KUB VIII 81 II 12, XIII 20 V8. 27, Tav. II 68 (AU 10).

Ob yarriš wenigstens ursprünglich Adjektiv ist (vgl. Fr. I 39), entscheide ich nicht. Dafür ließe sich vielleicht noch yarraš (uttar) XXIII 72 Rs. 19, 20 als G. sg. (aus \*-aiaš?) anführen (Bo.-St. X 75 f., AU 357). Aber substantivische Funktion liegt dann auch an dieser Stelle vor. – Kup. § 13 C 9 (Fr. I 122) yarriš koordiniert mit šardijaš; Al. A III 39 (Fr. II 72) entspricht das akk. Substantiv NA.RA.RUM "Helfer". – Zur Form vgl. N. pl. ERÍN<sup>MEŠ</sup> ya-ar-ri-eš XXIII 55 IV 8 neben ma-ni-in-ku-e-eš; Akk. sg. ERÍN<sup>MEŠ</sup> ya-ar-ri-in 13 (zum Numerus von ERÍN<sup>MEŠ</sup> S. 30 m. A. 4).

Der Strich bei "ni" in Ed. nur Kratzer; die Vertiefung auf Ph. dahinter nachträgliche Beschädigung.
Über Rand waagerechter Ausläufer (weiter vorn zerstört), Rest von "tar" möglich; vgl. die Form von II 69 Rd.

<sup>3 -5</sup>k-Form zu nakkes- "schwer werden" (ib. III 13). [na-gk-ki-is-kán-ta-at 520/f Vs. 7 b. Eh. MDOG LXXV 65. — Nachtrag.] Die mediale Flexion könnte man wieder mit dem S. 64 Gesagten zusammenbringen wollen, sie findet sich aber auch beim Grundverbum (na-ak-ki-e-es-ta-at XIV 4 III 25). — Ich umschreibe auch bei -5k-Verba das Zeichen "kat" so, nicht kit oder kit 9 (Sturt. Gr. 44 m. A. 23, Chr. 31 nach Gö. Md. 60¹), solange der wirkliche Lautwert sich nicht überall und zugleich genau nachweisen läßt, und verweise nur beiläufig auf us-ka-te-ni 11 \( \beta 11 \), -ka-at- XXIV 4 Vs. 10 neben -kat- V I III 49 usw. Für us-ki-is-ki-tal-la-an-ni von XIV 16 IV 18 hat das Duplikat 15 IV 46 us-ki-is-ga-at-tal-[ (Murš. 74 ist die v. l. nicht angegeben). Vgl. übrigens auch Fälle wie us-es-ga-u-an XVII 6 126 gegen -ki-u-ua-an 2 BoTU 4 A III 5. München Ak. Abb. 1937 (Sommer) 11

II 42: [ma-a-an M]Ų III<sup>KAM</sup> "wenn (es) drei Jahre (sind)" = "nach drei Jahren (soll er zu Felde ziehen)". Fo.'s [I.NA M]U III<sup>KAM</sup> grammatisch ausgeschlossen, weil das na-aš "nun er" (vgl. Ungnad ZDMG LXXIV 417) zur Annahme eines vorhergehenden Satzes zwingt. Möglich nur das Obige (vgl. die kurzen Wendungen män hamešhanza "wenn es Frühjahr ist", män gimmanza-ma "wenn es aber Winter ist" XXVII 16 1101)¹.

la-ah-ha im -a-Lokativ (Forrer MAOG IV 30ff.) neben la-ah-hi, vgl. Gö. Hatt. 87. Dazu etwa noch Md. Rs. 13.

Muršili war also zur Zeit noch drei Jahre von der aetas militaris entfernt.

## II 42 Ende - 43 Anf.: Anhaltspunkte:

- 1. Das notwendige [ma-a-an] zu Beginn von 42, zusammengehalten mit dem mān nāui kinuna 43, legt ein kinun "jetzt" auch hinter paiddu 42 nahe².
- 2. In ]×-ša-ah-hi 43 Prädikat, das den Anfang ausgefüllt hat (1. sg. prs. im Zusammenhang von vornherein wahrscheinlicher als 3. sg. eines -ahh-Denominativs). Dann ist -un 42 a. E. wohl Objektausgang. Die daraufhin versuchte Wiederherstellung harmoniert mit dem Vorangehenden wie mit dem Folgenden gleich gut.

Einzelheiten: UR.SAG-in LUGAL-un (vgl. KBo III 4 1 10 = Murš. 16) hatte ich als Hypothese von Anfang an seines situationsgemäßen "heroischen" Charakters wegen einem etwaigen šar-ku-un LUGAL-un (AU 91 f.) oder dgl. vorgezogen. Als nachträgliche Kollation von II 44 (in ähnlichem Zusammenhang, wie er bei 42/43 erwogen ist,) für die gleiche Lesung etwas hergab (S. 72), bin ich vertrauensvoller geworden.

Für die Komplettierung des Prädikats 43 Ann. kamen, soweit das Material zu überschauen, halzessa- und essa- ernstlicher in Betracht; für ersteres reichte jedoch der Raum nicht, auf einen erträglichen Sinn war es auch nicht einzurenken. [i-i]š-ša-ah-hi dagegen (Anlautschreibung wie II 25) tut als Dur.-distr. zu ija- (S. 56) seinen Dienst: "ich befasse mich damit, arbeite daran, ihn zu einem heldenhaften König zu machen". Im Gegensatz zu ija- betont essa-, daß der Abschluß der Handlung nicht im Blickfeld steht, weiß doch der todkranke König nicht, wie lange ihm die Ausübung seiner erzieherischen Tätigkeit noch vergönnt ist. Dieselbe Bedeutung Kup. § 18 C 24 (Fr. I 128); hier BAL essa-, an einem Aufruhr arbeiten, ihn vorbereiten", wie sich aus der Verpflichtung 26st ergibt, die Sache vorher, d. h. bevor die Rebellion ausbrechen kann, zu melden. Das damit parallele dur.-distr. zikkizzi ib. D 49 hat Fr. I 129 recht gut mit "stiftet an" wiedergegeben. – [Von den bei Bechtel 53 ff. genannten Beispielen ist besonders zugkräftig Ges. A § 43, das B. 54 m. E. als erster richtig verstanden hat. Hier bringt der Zusammenhang für zi-nu-uš-ki-iz-zi geradezu ein "praesens de conatu" zustande. – Nachtrag.]

Doppelter Akk. bei ešša- (wie bei ija-) auch XII 26 II 12 f., XXI 40 III 113.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Platz reicht aus, wenn man die Größen von "ma-a-" II 28, "an" 8, "mu" 15 heranzieht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "ki" nach dem Vorhandenen (E.d.) nicht zu bezweifeln, bei Fo. vollständig. Vom Folgenden nur bei Fo. Spuren, die eher auf "ki-nu-na" (vgl. 43) als auf -un führen.

³ Hier in dem höchst auffallenden ešša- bei "zum Schwiegersohne machen" gewiß auch eine besondere Schattierung [sonst immer iia-, vgl. KBo IV 4 IV 57 f. = Murš. 140, KUB XIV 15 IV 40 = ib. 72, XIX 34 IV 8, XXIII 1 II 2 (= VIII 82 Vs. 12), 17]. Vielleicht gleichfalls "er ging damit um, ihn zum Schw. z. m." (Umgebung zerstört). Fürs Nicht-terminative der parallelen -šk-Formen s. die schon Bo.-St. X 22 gebrachte Stelle KBo V 6 I 3.

II 43: ma-a-an na-a-i-i am besten Satz für sich "wenn (es) noch nicht (ist)" = "wenn es noch nicht so weit ist", d.h., wenn bis zu Hattušili's Tode die Erziehung noch nicht vollendet ist<sup>1</sup>. Damit reimt das 44 s. E. zu Erkennende zusammen.

Das kinuna, "und (bzw. "aber") jetzt (schon)" weist dann wohl auf etwas, das für die Zwischenzeit sofort in Geltung treten wird: 44 heißt Muršili "euer Nachkomme "Meiner Sonne" (s. unten), im Anschluß daran wird von seiner Betreuung durch die Empfänger des Erlasses gesprochen. Als Zwischengedanke für 43 a. E. ist etwa brauchbar "(schon für die Zeit, wo er seine Königspflichten noch nicht ausüben kann,) soll M. als Thronfolger von euch die gebührenden Dienste und Ehren(?) empfangen". Textausfüllung hier nicht möglich, da alles Wesentliche fehlt. Das Prädikat kann getrost 44 Ant. gesucht werden, zumal ein Adjektiv oder Partizip, das als nominales Prädikat in dem -] × -ta-aš-ša-an 43 a. E. stecken könnte, soviel ich sehe, einstweilen nicht aufzutreiben ist². Positiv läßt sich um so weniger erzielen, als u. a. auch ein assimiliertes -×-ta-an + possessivem -ša-an vorliegen und dies wiederum Akk. oder G. (S. 75 A. 4, 162) sein könnte. Vgl. noch Anm. 3.

II44: NUMUN DUTU<sup>SI</sup>. KU.NU. Unter allen Umständen Ende eines Satzes, daher normalerweise als Prädikat eines Nominalsatzes anzusehen (die Anfangslücke kann inhaltlich zu 43 gehören, s. oben). – Wörtlich "(er ist) "Same (= Nachkomme) Meiner Sonne" von euch" ("von euch" auf die Gesamtgruppe "Same Meiner Sonne" zu beziehen). Freier "(er ist) euch der Nachkomme Seiner Majestät". Daß selbstverständlich Muršili gemeint ist, lehrt insbesondere noch das Folgende; doch gehört der Satz wohl als begründende Erläuterung enge zum vorhergehenden zerstörten. Es wird damit gesagt, daß für die Angeredeten M.'s Verhältnis zu Hattušili maßgebend ist, gleichgültig, wer die leiblichen Eltern waren. Wenn hier NUMUN und nicht DUMU steht, so vermutlich nicht ohne Absicht, und es kann den Untertanen damit eingeschärft sein, daran zu denken, daß M. nicht nur durch Adoption des Königs Sohn, sondern auch leiblicher Deszendent von ihm ist. Das verträgt sich gut mit dem S. 67 A. 2 Erwogenen<sup>3</sup>.

Das ganz ungeheuerliche (schriftliche!) Akkadisch mit seiner unmittelbaren Aneinanderreihung zweier Possessiva (vgl. S. 72 A. 3 a. E.) verliert etwas von seinen Schrecken, wenn man, wie erforderlich, das hethitische Substrat danach aufbaut (wobei die Ideogramme hier notgedrungen stehenbleiben). Entweder \*DUTU-maš NUMUN-šmet (Neu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Typus wie das bekannte *mān UL*. Aber *mān* betont in 8, auch soweit es sich gut mit "wenn" übersetzen läßt, wie schon S. 63 angedeutet, im Gegensatz zu takku überall nicht das Kondizionale, sondern das Zeitliche ("zur Zeit, wo", bei dauernder Situation etwa "solange", bei eintretender "in dem Augenblick, wo = sobald"; immer präsentisch). Zum temporalen mān vgl. schon Ungnad ZA NF II 105<sup>1</sup>, Fr. Ges. z. A § 50. – Verhältnis zu takku noch S. (74), 96 f., 135, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Enthält 44 Anf. ein (kurzes) verbales Prädikat, so kann dies nicht in der 2. pl. gestanden haben (auch -,,en" ausgeschlossen; einfacher Senkrechter). – Zu 43 kurz: Ed. und Fo. deuten nach ki-nu-[n]a Pause an; dann Lücke von etwa fünf Zeichen, wonach noch auf der Fläche die bei beiden abweichend wiedergegebene Spur: Vorn nach Kollation zwei Winkelhaken wie Ed., ein Waagerechter, zweifelhaft, ob gebrochen (vgl. Fo.), senkrechter Schlußkeil. "tu"?, "li"?. Kurze Lücke (zwei Zeichen); vor "-ta-" dann auf der Krümmung der wieder von Ed. und Fo. ungleich gezeichnete Rest (Qr. vacat).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß 43 a.E. von seiner Herkunft die Rede war. Das vor -ta-aš-ša-an jetzt verschwundene Zeichen kann indessen laut Ed. und Fo. kaum "at" gewesen sein; also nicht \*attaš-šan "seinen (leiblichen?) Vater" oder "seines Vaters", wenn es nicht, da auf der Krümmung stehend, stark verzerrt war. Man darf darauf nichts wagen.

trum sicher KBo IV 2 162, KUB XXIII 1 II 12); dann ist das Überlieferte wortgetreue Umsetzung. Oder \*DUTU-maš-šmaš NUMUN mit dativischem -šmaš "er ist euch Nachkomme der Majestät", dem Sinne nach ziemlich dasselbe (Bo.-St. VII 5210 f.), wobei -KU.NU für -šmaš zwangsläufig eintrat, da das adverbale -kunūšim (vgl.13) natürlich nicht verwendbar war.

Bei Fo. ist das – klar geschriebene<sup>1</sup> – "Kul (An-)Ud-ši" mit Ausrufungszeichen gespickt, wohl auf Grund der Meinung, daß dem Älteren Reich die Königsbezeichnung "Meine Sonne" noch unbekannt war. Tatsächlich ist dies DUTU<sup>\$I</sup> das einzige alte Beispiel². – Götze Hb. 82 spricht für das Jüngere Reich von der "Selbstbezeichnung "meine Sonne". Wenn man das "Selbst-" als das allein Ausschlaggebende betrachtet, ist auch für die ältere Zeit alles in Ordnung: AU 33¹ wurde darauf verwiesen, daß "Meine Sonne" im Munde des Königs eigentlich ein Nonsens ist, sinnvoll dagegen im Munde der Untertanen; und an unsrer Stelle wendet Hattušili ja die Bezeichnung unzweideutig aus der Perspektive der Untertanen an. So erweist gerade durch 11 44 das DUTU<sup>\$I</sup> als Anrede und weiter als Titulatur vonseiten der Untertanen sein Alter. Sekundär ist lediglich, daß auch der König sich selbst so nennt³.

II 44: na-an-za-an UR.SA[G²-in LUGAL-un š]a-al-la-nu-ut-te-en. Ich war des šallanutten, wozu sofort, längst sicher, bevor ich mir über das Davorstehende eine Meinung gebildet hatte. Falkenstein's eingehende Kollation erschloß bei diesem für das erste Zeichen ein "ur" als das, worauf das Erhaltene führt<sup>4</sup>, beim zweiten (jetzt verlorenen) gestatten die in Ed. kopierten Reste ohne weiteres ein "sag"<sup>5</sup>. Über das Zusammentreffen der Lesung mit dem zu 42 unabhängig davon bereits Konjizierten S. 70. –

¹ In Ed. unter dem "K" ein (auch mit Ausrufungszeichen markierter) waagerechter Strich. Der gehört aber zu dem mißratenen und von Figulla falsch kopierten "ka" der nächsten Zeile (S. 74 A. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das kann keine modernisierende Ummodelung oder geradezu Textfälschung sein! – Sicher nicht  $^{\text{DUTU}}$  = labarna (S. 27).

<sup>3</sup> Damit wird der mehrfach behauptete ägyptische Einfluß (vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. II 12 512) zum mindesten für die Entstehung der Benennung mehr als problematisch. - Der Pharao bezeichnet sich seinen ägyptischen Untertanen gegenüber nicht als "(meine) Sonne", und diese nennen ihn auch nicht so (seine Geltung als "Sohn des Sonnengottes" ist nur etwas äußerlich Anklingendes, für mein Gefühl in der Anschauung Grundverschiedenes). - So tun nur die vorderasiatischen Vasallen, und auch in seinen eignen Briefen an diese gibt sich der Pharao selbst einfach als "König" (vgl. EA 99, 162). Charakteristisch ist der Fall des ersten Arzava-Briefs (VBoT 1 13), wo er dem König von Arzava, hethitisch - und was für ein Hethitisch! - schreibend, gewollt und bewußt vorderasiatisch kommt. So will er auch mit dem DUTU-mi seine Sache recht gut machen, macht sie aber in dem -mi graphisch herzlich schlecht, da ja das ganze hethitische Schrifttum nur DUTUŠI (= šamš-ī) mit akk. Komplement kennt (doppelt komplementiertes DUTUS1?-mi? VIII 81 III 12, vgl. Fr. II 1391, ist nach Ehelolf's Mitteilung ganz unsicher; bezeugt dagegen DUTUSI-in, s. oben S. 27, aber eben nicht ohne das SI!). Das ganz fest eingewurzelte DUTU § I auch dort, wo es logisch falsch ist wie Kup. § 26 A 15 = Fr. I 144 bei pluralischem Subjekt. Ich möchte daher auch oben in 44 nicht, was sprachlich anginge, DUTUSI. KU.NU als samsikunu = "eure Sonne" analysieren. Sachlich wäre das gleich. - Man wird angesichts des alten Beispiels und des Sachverhalts der Amarnabriefe damit rechnen müssen, daß die Anrede "Meine Sonne" ein bodenständig-vorderasiatisches Gewächs ist, ohne sich aber auf die Hethiter als erste Urheber festzulegen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Waagerechte Basis, darüber unmittelbar hinter dem Kopf oberes und unteres Ende eines Senkrechten, über dem Ende der Basis kleiner Waagerechter, dann Schlußsenkrechter; nur Mitte zerstört. – Ed. und Fo. ungenau.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fo. sieht anders. Spuren wohl schon damals verschwommen.

Zu [s]a-al-la-nu-ut-te-en:

- 1. Überlieferung: Fo. setzt zwischen der ersten Spur (Schlußsenkr.) und "al" Pause an. Dazu berechtigt weder der Abstand noch die Dicke des Schlußkeiles (vgl. das folgende "al"). Die Zeichen am Zeilenende sind stark auseinandergezerrt.
- 2. Bedeutung: Während Fo.'s \*al-la-nu-ut-te-en ein ἄπαξ wäre¹, ist šallanu-, wörtl. "groß machen", als -nu-Denominativ zu šalli- "groß" bekannt. Schon Friedrich hat ZA NF V 43 zweifelnd, aber mit Recht erwogen, ob das Verbum an Stellen wie VIII 51 II 11 (ib. S. 8), 53 IV 24 (S. 12) vom "Großziehen, Pflegen" der Bäume gemeint sein könnte. Hierher wird man noch XVII 27 II 15 stellen dürfen (GIŠ-ru-ua-aš 14; das Ritual des § spielt sich im Garten ab 12). Die Bedeutung ist aber auch auf den Menschen als Objekt auszudehnen:

Hatt. IV 11 nicht "weil ich ihn hoch schätzte", sondern "weil ich ihn großgezogen habe" (Hattušili III. ist schon als Knabe im Dienst der Istar aufgewachsen 112ff.).

Analog KUB VI 45 III 28 f.: Der Wettergott hat Muvatalli aufgenommen und zum Priester gemacht, šal-la-nu-ut auch hier "großgepflegt". Demnach so auch 33.

XIV 7 IV 11 ff.: "Wenn ein Mensch einem Elternpaar ein Kind (als Pflegevater) aufzieht (šal-la-nu-zi 12) und das Elternpaar ihm (dafür) nicht einmal (AU 391 das gibt, was einer Kinderfrau zukommt" (ŠA SAL, "URUDU.DA" 13; vgl. S. 124 A. 4. [SAL, "U.D." als Subjekt zu šal-la-nu-uš-ki-it Bo 1607 IV 11. Eh. – Nachtrag]. Dazu nehme man

XXVI 32 16ff.: "Mein Herr aber hat mich, als ich noch ganz klein war, meinen Eltern abgenommen, und mein Herr hat mich ... 2 aufgezogen" (šal-la-nu-ut 8).

Heranholen läßt sich noch XII 21, wenn man das LUGAL-26 8 als Anrede an einen Gott nimmt<sup>3</sup>: "Du, o König, hast den Wettergott usw. . . . und den Feuergott großgezogen" (9, vgl. 12). –

Der Parallelismus von *šallanu*- mit akk. *rubbû* (II¹ zu *rabû* S. 38), auf dessen Möglichkeit mich schon vor Jahren Schott bei Übungen über KUB VI 45 aufmerksam machte, erscheint evident⁴.

3. Schreibung: Die erste Silbe der Wortsippe von "groß" wird ganz überwiegend sal- geschrieben. Für sa-al- bisher KBo III 7 IV 17 = XVII 6 IV 14 gegen sal- XII 66 IV 19, aber sa-al- wieder ib. 7. Dies wohl altertümlichere Schreibung (vgl. -ga-an = -kán S. 176),

¹ Das gleichfalls isolierte SISKUR.SISKUR a-al-la-nu-u-ya-aš-ši-ja-aš Bo 2592 (ZDMG NFI 180) ist unverwertbar und gestattet, namentlich wegen der Schreibung -nu-u-, nicht einmal den Rückschluß auf ein Verbum \*allanu-.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Folgt Unverständliches, z. T. Unleserliches. Sinn etwa "aus eignen (a-pi-el) Mitteln"??

<sup>3</sup> Vgl. KUB IV 4 Vs. 2 ff., wohl nach Ungnad OLZ 1923, 492 Stück eines Hymnus. Übersetzungsversuch bei Götze Hatt. 92. Z.9 jedenfalls e-eš-ša-a[t-ti].

<sup>4</sup> frgm. VIII 67 6, XXIII 97 II 11, 102 II 4, XXVI 60 13, VBoT 120 II 8. – Der einzige sichere Fall, in dem šallanu- nicht aufs Großziehen von Lebendem geht, ist das ar ha šallanu- VII 53 II 18, 20, für das mir eine Übersetzung "ent-größen", d. h. durch Zusammendrücken(?) den Umfang verringern, angemessener erscheint als Friedrich's "langziehen" ZA NF V 43³. Vgl. unten S. 192 A. 5 zu arba tarranu-"ent-machten". [So jetzt auch Zu ntz 39 f. – nu-uš-ša-an ÚHIA TI-an IM-an a-a-an-te-it par-aš-tu-uh-hi-it da-a-i na-an šal-la-nu-uz-si Bo 710 II 19 f. (Eh.) mit Sachobjekt, im Einzelnen unklar. – Nachtrag].

die in unserem Text II (66), 72 wiederkehrt (S. 111). Dazu noch ša-al-la-i 347/c III (frgm.), nu-mu am-me-el DINGIR. [A ša-al-la-nu-uš 425/c(+) vs. 6, Bußgebet des Kantuzili. ša-al-la-nu-ut 83/e vs. 6 Dupl. 2u XII 21 9 (S. 73); ša-al-la-nu-uš-kir Bo 1299 9 (Eh.).

Also: Die mit der Obhut des jungen Thronfolgers Betrauten sollen das vom König laut 42 f. in Angriff genommene Erziehungswerk gegebenenfalls (gewissermaßen als Pflegeeltern) vollenden<sup>1</sup>.

II 45: Zu diesem Erziehungswerk gehört – darauf rät man schon wegen des mit sallanutten morphologisch reimenden unateten – der im Folgenden vorgesehene Fall, das "ins Feld führen" und "zurückbringen" (Muršili mit der gleichen Selbstverständlichkeit Objekt wie seine Pfleger Subjekt). Denn wenn nicht M. seine Leute ins Feld führt, sondern diese ihn, so kann das nur auf die Zeit gehen, wo er zur Führung noch nicht reif ist (S. 70). Vielmehr wird damit Sorge getroffen, daß er in das Kriegshandwerk wenigstens durch Anschauung frühzeitig Einblick bekommt.

Die Ergänzung "ihr müßt ihn wohlbehalten wieder zurückbringen" liegt sachlich wohl auf der Hand; [SIG<sub>5</sub>-in] nach XVIII 15 vs. 5 und Ähnlichem wie 2 BoTU 23 A 11 3,

KUB XIII 35 IV 29 f., XV 11 II 19 f.

Das erste Kolon nicht gleichfalls imperativisch, sondern als Nebensatz aufzubauen, also pi-e-hu-te-it-te-n[i] und nicht mit Fo. -e[n] zu lesen (schwache Spuren eines tiefsitzenden Waagerechten ermöglichen graphisch beides), dazu lädt die Innenstellung des -ma hinter la-ah-ha<sup>12</sup> (s. oben 42, S. 70) ein. Innenstellung: denn in der kurzen Anfangslücke von 45 ist wegen des Satzschlusses 44 a. E. schon ein Bestandteil des folgenden Satzes zu suchen. In Betracht kommen mān-, takku- oder verallgemeinernder Relativsatz (Ungnad ZA nf II 104 f., oben S. 58). Sinngemäßer als mān ist takku, da es sich hier um eine Fallsetzung handelt (nicht gut wäre "zur Zeit, wo ihr ihn mitnehmt, müßt ihr ihn heil zurückbringen", vgl. S. 71 A. 1).

Die erste Zeichenspur wird tatsächlich am besten zu "ku" ergänzt<sup>3</sup>. Ist dies [ták-k]u, so muß nach dem eben bei lahha-ma Bemerkten das im Anfang noch verloren Gegangene proleptisch vor der Konjunktion gestanden haben. Das kommt oft genug vor (drastische Fälle z. B. Kup. § 16 C 34 = Fr. I 124, Al. A II 82 = Fr. II 66, Hukk. III 59 = ib. 128)<sup>4</sup>.

Objekt vorn – obwohl ein solches fehlen könnte (S. 169) – ist das, was man normalerweise erwartet. na-an dürfte wegen des folgenden -ma nicht angängig sein. Der räumlichen

¹ Oben zu II 9 S. 38 m. A. 4, wo *sallanu*- ergänzt, konnte das -z(a) von namma-z dem reflexiven Gebrauch zugewiesen werden, das Gleiche paßt hier gut für -zan (dazu Götze Arch. Or. V 3): "zieht ihn euch heran". An den oben im Text behandelten Stellen fehlt die reflexive Schattierung und damit auch -z(an).

² "ḥa" etwas mißraten, weit mehr die Kopie in Ed.; vgl. schon oben S. 72 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Schlußkeil und oberster Waagerechter erhalten; vom (kürzeren) mittleren auch der Kopf noch zu sehen (gegen Ed., Fo. noch wesentlich unrichtiger). Verlust des untersten gut möglich, da dieser bei "ku" öfters tief unten und weiter vorn sitzt (vgl. II 26, 58, III 7, 60).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Fehlen eines ganz gleichartigen Zeugnisses bei takku nimmt nicht wunder, da der Hauptsitz seiner Belege (Gesetze, Omina) von vornherein absolute Anfangsstellung bedingt. Daß diese nicht an takku selbst liegt, beweist ki-nu-na ták-ku 14γ (KBo III 43) 6. Man darf nicht etymologische Zugehörigkeit zum satzeinleitenden ta als Gegenargument anführen, die mir durchaus unsicher ist (dazu E. Adelaide Hahn Lang. XII 109 ff.). Und wäre sie erweisbar, so zeigte das genannte Beispiel, daß takku im Punkte der Stellung sich von ta gelöst hätte. Ich glaube nicht, daß man einen Beleg für kinuna ta, taš usw. beibringen kann.

Begrenztheit fügen sich DUMU. An oder DUMU-an bzw. TUR-an (vgl. S. 32), und dies spricht vielleicht am meisten an: "Wenn ihr den Knaben aber ins Feld mitnehmt" = "wenn ihr ihn (noch) als Knaben, trotz seines Knabenalters doch (-ma) i. F. m.".

II 46: Vor allem ist ma-a-an hier nicht die Konjunktion, wie das imperativische Prädikat a. E. verrät; Annahme zweier Sätze verbietet der knappe Raum. Alle Spekulationen in dieser Richtung werden überflüssig durch Konfrontierung mit dem ganz gleichgebauten Satz des verwandten Textes 10  $\beta$  = KBo III 27 (unten S. 211 ff.) 15 f.:

[0-]mi-in-za-na ÌR<sup>MEŠ</sup>-am-ma-an UR.BAR.RA-aš ma-a-an pa-an-gu[r o o o?] I<sup>EN</sup> e-eš-tu.

Hält man daneben unser

[0000(0)] ú-e-it-na-aš ma-a-an pa-an-ku-ur-še-me- $i[t \ 0 \ 0]$  e-e-s-du, so ist hier fürs erste der Einsatz von  $I^{EN}$  vor e-šdu klar².

Daß weiter 10  $\beta$  15 Anf. einen der pronominalen Pluralgenetive auf -e/inzan (+ -a "und") enthalten hat (dazu Fr. II 151f., nachzutragen kenzan Hr. C. H. 57<sup>17</sup>), ist Fo. nicht entgangen, sein [am-]mi-in-za-na (1. sg.) jedoch unmöglich, da solche Genetive nur vom Plural der Personal- und Demonstrativpronomina gebildet werden. Also [šu-]mi-in-za-na³ (vgl. für II 46 unten S. 76 f.), wozu ÎR MEŠ-am-ma-an Apposition⁴.

10 β 15 f. (womit sich zugleich für 8 11 46 einige Erklärungen erübrigen) kann nur heißen: "Und eure, meiner Diener, Sippe, soll eins sein wie die des Wolfes". Dies Gleichnis ist durchaus plastisch, vgl. Brehm Tierleben<sup>4</sup> XII 214, 216.

Zum Einzelnen:

1. Meine Frage "mān = wie?" AU 126¹ kann als endgültig bejaht gelten. Dort entfällt allerdings wohl XVII 28 III 15 ff. (vielmehr "wenn dem Wettergott, weiterhin welchem Gotte auch immer, er opfert, — es gibt nur dies einzige Opfer und nur dies e Worte"). Die anderen Beispiele werden bleiben, sie haben soeben einen Zuwachs erhalten und vermehren sich weiter durch XI 23 vI7 (wo Gleichnis, wenn auch nicht dessen Gegenstand, sicher), Bo 706 Rs. 27 (Eh. OLZ 1933, 4), Bo 2544 II 18, 22 (Eh. ZA NF IX 176 f.). Richtig übersetzt auch Hrozný Arch. Or. I 277 (ohne Kommentar) das UR.MAḤ-iš ma-a-an von 7 26 durch "comme un lion".

Das Gleichnis XXIV 7 III 24 schreibt GIM-an. Daß sich dahinter nicht ma-ah-ha-an, sondern ma-a-an verbirgt, wird wahrscheinlich durch III 26, wo doch wohl wiederum ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Stelle bietet nebenbei einen hübschen Beleg für das korrelative Verhältnis zwischen petute"hinbringen" und uuate- "herbringen", das ich bereits seit einiger Zeit im Auge hatte. Mittlerweile
hat sich auch Götze Arch. Or. V 22³ im gleichen Sinne geäußert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In 10 β 15 nach Kollation "gu[r]" wie KBo III 27 kopiert (Fo. ungenau). Dann abgebrochen, aber (über dem Kolumnenrand) Ergänzung [-śe-me-it] wie in 8 ohne weiteres möglich (der Rand muß z. B. auch 18 um mehrere Zeichen überschritten gewesen sein).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Der nächste § (22ff.) redet in der 2. pl., wonach denn auch das -šmaš 13 zu beurteilen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Damit wird die genetivische Funktion der Form (= \*-an-man), die schon Forrer MAOG IV 33° erkannt hat, um so klarer (s. auch Ehelolf ZA NF IX 174°). Über einen wahrscheinlichen G. s.g. auf -an in 8 s. S. 162; vgl. noch 186 f. (W. Drohla glaubt zeigen zu können, daß an sich auch R<sup>MES</sup>-an G. eines kollektiven Singulars sein kann).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> UR.MAH- sonst -a-Stamm, vgl. XII 62 Vs. 13, XXI 40 23, XXIV 7 III 24.

Gleichnis steht: Von dem Ochsen, der sein Maul wie ein Löwe aufgerissen hat und auf den Knaben losgeht, um ihn zu fressen (oben S. 64), wird (nach unklarem šar²-hu-×[25) gesagt: hu-u-ua-an-hu-e-šar ma-a-an hal-lu-ua-nu-ut. Ich vermute, daß 25a. E. noch [SAG.DU(.SŪ?)] einzufügen ist, und das Ganze heißt "er senkte ... [seinen(?) Kopf] wie eine Woge" (vgl. Eh. Kl. F. I 395 f.), ein guter Vergleich für den auf sein Opfer losgehenden Stier, wenn man an den sich brechenden Wogenkamm denkt¹. Jedenfalls wird man nunmehr noch in manchem GIM-an ein ma-a-an suchen dürfen. Gleich mahhan (Gö. Murš. Index 298) steht auch dies mān "wie" hinter seinem Vergleichswort. [Weiteres sicheres Beispiel für mān "wie" Bo 2865 II 22 f. (Eh.): nu-uš-ši GI-aš IŠ.TU GIŠBAN pa-ri-ja-an¹? MUŠEN-iš ma-a-an i-ja-at-ta-ri "nun fährt ihm der Pfeil vom Bogen hinüber wie ein Vogel". – Nachtrag.]

- 2. Zu pank/gur, G. -unaš s. Götze Arch. Or. II 161 m. A. 1. Ich übersetze farblos "Sippe", solange ich die Bedeutung nicht präzisieren kann. Nach der Einreihung vor der Heirats verwandtschaft XIII 20 1 33, wo ich die syntaktische Gliederung nach Diskussion mit Ehelolf etwas anders als Gö. fasse², muß man mit Bluts verwandtschaft rechnen³. Jedenfalls weder mit NUMUN (vgl. XXIII 76 17) noch mit MAŠ (MAŠ-tar VIII 62 IV 3) identisch.
- 3. Ergänzung von II 46 Anf.: Hält man sich auch dabei vernunftgemäß an 10 β 15, so kann nur ein Teil des Dortigen hier gestanden haben, entweder šu-me-en-za-na (diese

¹ Der zweite Beleg von halluyanu-, niedrig, tief machen, senken" ib. I 32 gibt nichts aus. Wegen der vermuteten Bedeutung sei zunächst das stark anklingende hal-lu-ya-y-ya-ar = GÜ.BA[R] KBo I 42 III 23 erwähnt, als dessen akk. Äquivalent Ung nad schon vor über 20 Jahren mit Wahrscheinlichkeit sēru "nieder werfen" vorschlug (vgl. ŠL 106 59 £). Ich bin sogar in Versuchung, die sehr leichte Konjektur hal-lu-ya-nu-ya-ar zu machen (auf Or. ein nicht ganz makelloses ½). Vielleicht ist auch KUB VIII 51 II 22 (Fr. ZA nf V 8) hal-lu-ya-nu-y²-[-ir] zu lesen (vgl. KBo VI 30 22 und Ung nad Kulturfragen IV/V 21): "sie warfen den Huvava nieder." Das Grundwort hallu(ya?)- "tief" häufig als Attribut von hārija- "Tal" (so das Subst. auch bei Götze Hb. 149 zu XII 62 Rs. 3, 5; die Belege gestatten "Tal" überall). Öfter das Paar "tiefe Täler – hohe Berge" (vgl. KBo III 8 III 3£, 22, XVII 10 I 24£, XXVII 67 II 39£). – hallu ya- vielleicht anzusetzen wegen des N. pl. hal-lu-u-e-e-s KBo III 8 III 22 gegen pår-ga-u-u-s ib. Aber das Oppositum scheint teilweise eingewirkt und so eine Mischform mit a-Vokalismus unter Beibehaltung des -u- erzeugt zu haben: ha-ya-u-u-s ib. 4, hal-lu-ya-my-u-s (Eh. Kl. F. I 396 m. A. 1) wie pår-ga-mu-u-s XVII 101 26/24, KBo III 8 III 3 (A. pl.). Zu lesen pargayus, halluyayus. Mehrdeutig D. pl. hal-lu-u-ya-a-a-s XXVII 67 II 40 (lies halluyās oder halluyaas mit Nichtschreibung des -y- nach AU 352 = -ya(y)as?). [Nachtrag: "cleft, precipitous" Walther b. Sturt. Gl.² 39 s. v. "halluwamus (pl.)".]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Provisorisch und undeutsch "(das soll niemand tun) für einen Seinen vom hassatar, für einen Seinen vom hankur (freischwebende Genetive wie KBo IV 10 Vs. 11, s. AU 138, in Verbindung mit indeterminiertem Possessivsyntagma wie ammel UKŪ-aš "einer meiner Leute" ib. 135) des eignen Hauses, seines Bruders, seiner Schwester, für einen Heiratsverwandten, für einen von seinen Freunden". hassannas-si usw. Hypostase von hassannas-sas "(einer) von seinem hassatar". Auf den analogen Fall 23 A II 45 zu 41 macht W. Drohla aufmerksam.

<sup>\*</sup> Etymologische Verknüpfung mit panku- (Gö. a. a. O.) ganz ungewiß. Das dort aus VII 55 vs. 6 erwähnte SA ŠAH pankunit doch wohl zusammenzubringen mit SA MAS pa-an-kur XXIV 14 I5, und das wird hierlaut Z. 9.6 mit anderen Substanzen gemischt; also nicht "Wurf". ["MAS" akk. = "männl. Ziegenj unges, teilweise speziell "zweijähriges Lämmchen" von Ziegen, MAS = PU.HA.DU = SILA-af KBo I 42 v16; Landsberger AOF X 158]. Eher pankur ursprünglich ein mit der Fortpflanzung zusammenhängender Körperteil (vgl. aind. garbha- "Schoß, Leibesfrucht, Brut, Kind"). – Beleg von pankur noch KUB XVI 77 III 18. Einige fragmentarische Stellen aus neueren Grabungsergebnissen (Eh.) haben nichts für eine Einengung der Bedeutung Brauchbares beigesteuert.

Schreibung empfiehlt der Umfang der Lücke) oder, entsprechend gemodelt, ÎR<sup>MES</sup>-aš-ša-na "und seiner Diener", worauf II 47 führen könnte (Raum jedoch etwas zu knapp!). Dann ist das wiederaufnehmende -še-me-it (lies -šmet) Possessiv der 3. pl. Mir ist wegen besseren Anschlusses an das Vorausgehende šumenzan-a mit repetierendem -še-me-it "euer" (s. unten S. 78) sympathischer. Mit šumel arbeite ich nicht, da weder dies noch anzel in den alten Texten vorkommt (šumenzan noch 9 IV 3), beide also späterer Neubildung nach dem sg. verdächtig sind.

4. Bleibt  $\dot{u}$ -e-it-na- $a\dot{s}^1$ : Die Stellung vor ma-a-an, "wie" (vgl. oben unter 1. a. E. S. 76) befürwortet nach allem zunächst grammatische Gleichsetzung mit UR.BAR.RA- $a\dot{s}$  10  $\beta$  15. Der Schritt zur sachlichen, uetna-, "Wolf", ist unschwer getan, und eben des Gleichnisses wegen geradezu zwingend (s. oben S. 75 zu 10  $\beta$  15)2. -n-haltiger Stamm für "Wolf" bereits gewährleistet durch UR.BAR.RA-ni Ges. A  $\S$  80 9 = KBo VI 2 IV 14.

II47 Anf.: Ed. zeigt das "nu" vorn bereits beschädigt (wie jetzt), Fo. gibt Pause vor nuua-an. Im ersteren Falle ist der Spielraum für eine Ergänzung sehr groß. Zunächst kommt
bei Annahme eines umfangreicheren Wortes wohl das part. n. eines -nu-Verbums in Frage,
denkbar z. B. ein [har-ga-n]u-ua-an e-eš-du "soll ausgerottet sein". Subjekt dann etwa
ein Idgr. für "Zwietracht" od. dgl. (kaum BAL). – Wenn auch Spuren einer frischen
Beschädigung auf Or. nicht zu erkennen sind, so ist doch die Möglichkeit eines isolierten Wortes auf keinen Fall zu bestreiten, und es spricht vielleicht psychologisch das
negative Moment zugunsten Fo.'s, daß er sich ein isoliertes nu-ua-an nicht so leicht bloß
eingebildet haben kann, mit dem damals noch nichts anzufangen war.

In diesem Punkte steht es jetzt besser: nu-ya-an kann "nie und nimmer, nicht mehr" heißen, identisch mit nu-u-ya-a-an KBo V 6 III 14; s. zu dem Wort und seinen verschiedenen Schreibungen (meist nu-(u-)ma-(a-)an) Fr. II 86, Gö. Murš. 247, zu KBo III 7 13 Gö. Hb. 131². Die Bedeutung steht noch nicht ganz fest. Möglich ist sie auch Bo 2088 vs. 3: na-at UGU nu-u-ma-an a-ri-an-zi (Eh.; frgm.). Der ansprechendste Beleg Bo 2314 II 15 fl. (Eh.): [¹k]i-eš-ši-iš ITU III KAM HUR.SAGMES-aš an-da i-e-ha-at-ta EGIR-pa-ma-aš-ša-an URU-ia [š]a-an-na-pi-liš nu-u-ma-an pa-is-zi "Kešši treibt sich drei Monate im Gebirge umher, zur Stadt aber kehrt er nicht mehr . . . 8 zurück" (es folgt noch – zum gleichen Satz gehörig – ka-a-aš-ti ka-ni-in-ti "in Hunger und Durst").

¹ Vorher wohl Pause, Abstand vom Bruch größer als in Ed. Das sprichtschon graphisch gegen ein – merkwürdig geschriebenes – \*[hu-]u-e-it-na-as zu huitar "Getier". Mit dieser Konjektur verdürbe man zudem die ganze Metapher, da das gesamte Getier doch wahrhaftig nicht als Symbol für Einigkeit der Sippe brauchbar ist. – Fo. gibt richtig zwischen "it" und "na" kei ne Pause, zu deren Ansatz in Ed. denn auch das Schriftbild keinen Anlaß bietet. Hat für den Herausgeber die Bekanntschaft mit den selbständigen Wörtern u-e-it "er kam" (vgl. Gö. Md. 60³) und na-as "nun er" eine autosuggestive Rolle gespielt? (Wie ja auch Fo. den Bindestrich durch Ausrufungszeichen brandmarkt!). Damit würde man sich aber wohl für den Text umsonst plagen.

² Die Seltenheit des heth. -tn- hindert am Ansatz von uetna- um so weniger, als das Wort fremd (luvisch?) sein kann (analog lat. lupus!). Zu -tn- vgl. außer dem obliquen huitn- zu huitar "Getier" (Tenner Kl. F. I 391, Fr. ZA NF V 61 f.) auch utne "Land", weiter das in der Bedeutung unklare mi(MI?)-it-na-za XXIV 7 IV so, i-fa-at-na-aš usw. (KUBII 1 IV 38), ha-ra-at-ni KBo V 1 II 2 (dazu Fr. Ges. zu B § 76† Anm.). – Eine lautgesetzliche Erklärung (gegenüber sonstigem -nn- aus -tn-) gibt es noch nicht. Unbefriedigende Versuche b. Tenner a. a. O. A. 1, Sturt. Gr. 134 [vgl. noch zu luv.(?) ≪ kattayatnalli-: heth.(?) kattayan(n)alli- S. 51 Anm. 3. — Nachtrag]. – Zu der bei Sturt. vertretenen Auffassung des u-e-it-na-aš ist nichts zu bemerken.

<sup>\*</sup> šannapiliš unklar; noch nicht durchschlagend Götze Lang. XI 185 ff. ("solus"). München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 12

Das Verneinungswort würde als Subjekt des Satzes etwas Ähnliches erfordern wie beim ersten Vorschlag. Es steht dann aber mehr Platz zur Verfügung, und kurur, das ja nicht bloß vom äußeren Krieg gebraucht wird (S. 115), hier etwa "Fehde, Zwist (darf es nicht mehr geben)", paßt (räumlich und) inhaltlich gut, da auch noch bis mindestens 48 von der notwendigen Einigkeit gesprochen wird.

nūyan, nūman ist im Prohibitivsatz noch nicht belegt. Falls es, wie lē, als Regel den Indikativ hatte, würde der Imperativ hier nicht stören, da 8 diesen auch bei lē kennt (S. 91 f.).

II 47:  $\dot{s}i$ -i-e-el  $\dot{l}$   $R^{\text{MES}}$ .  $\dot{S}U$ . Von Formen eines orthotonierten, mit  $\dot{s}$ - anlautenden Demonstrativs ist außer diesem  $\dot{s}i$ -i-e-el nur das  $\dot{s}i$ -e-ta-ni Md. Rs. 36 und eventuell  $\dot{s}i$ -e-iz IX 31 114 (parallel  $\dot{k}i$ -e-iz-ma 17!) anzuerkennen. Die bei Gö. Md. 137 noch genannten  $\dot{s}a\dot{s}$ ,  $\dot{s}an$  usw., die nur im Satzanfang stehen, sind = \* $\dot{s}u$ - $a\dot{s}$ , \* $\dot{s}u$ -an und verhalten sich, wie na- $a\dot{s}$  zu nu, so zur altheth. Satzeinleitungspartikel  $\dot{s}u$ . Diese besonders deutlich 13 II 21 (vgl. weiter 7 75, 10 $\gamma$  5, 14 $\gamma$  2, 3); akk.  $\dot{S}U$ ,,er" (=  $\dot{s}u$ ) schon allein durch die Subjekte in 13 II 21 und 10 $\gamma$  5 ausgeschlossen. [Das Gesagte zugleich Randglosse zu Petersen Am. Journ. Philol. LVIII 306 ff., bes. 311.  $\dot{s}i$ -e-da-ni noch Bo 3752 v. Kol. 7 (Ritual). — Nachtrag.]

Das .ŠU hinter ÌRMES trotz ši-i-e-el bei diesem ganzen Schreibtypus kein bloßer graphischer Pleonasmus, sondern Vertreter eines hethitischen wiederholenden enklitischen Possessivs, wie schon Hrozný Bo.-St. I 99 gesehen hat (dortiger Beleg jetzt = VBoT 58 124). Das enklit. Pronomen auch hethitisch geschrieben unten III 13, vgl. weiter etwa noch KBo VI 34 IV 96, Ges. B § 51<sup>†</sup> 366. Nach vorausgehendem pronominalem Gen. wirkt dieser Fall sprachlich nur noch "pleonastischer" als nach nominalem (unten S. 110).

II 47: [I.NA I AM] A ha-as-sa-an-te-es. Die Umgebung spricht dafür, daß auch die Phrase mit dem nominalen Prädikat hassantes "(sind) geboren" einen Ausdruck der Einigkeit enthält. Das ruft für die Lücke nach etwas wie "von denselben Eltern" od. dgl., und die Heranziehung von XXIII 102 1146:

14 . . . . . zi-ig-za-kán am-mu-uq-qa 15 I-e-da-ni AMA-ni ha-aš-ša-an-te-eš

"sind denn wir, du und ich, von einer (wörtl. "in einer") Mutter geboren (gezeugt)?" (ironische Ablehnung der Bruderschaft, vgl. Fo. Fo. I 247, AU 95) ermächtigt zur obigen Ergänzung, die dann metaphorisch besagt "sie sind leibliche Geschwister (und müssen sich wie solche betragen; darum kein Streit!)". Die zwei Senkrechten in Ed. und bei Fo. (wohl auch auf Ph. noch zu sehen, jetzt auf Or. nur noch einer) stimmen zum Zeichen "ama", das Ganze fügt sich dem Raum (i-na 14 + AMA 110).

Einfaches "I" auch bei starker Betonung ("ein einziger") neben I<sup>EN</sup> (vgl. 1148) unbedenklich, s. Kup. § 9 C 34 = Fr. I 116, Hatt. II 37. – "I" und "I<sup>EN</sup>" wechseln willkürlich: KUB II 3 II 5 f.-9, Bo 2967 II 7-8 (S. 138).

II 48: I<sup>22EN</sup> UZUNÍG.GIG. Daß diese Körperteilbenennung (wie die folgenden) symbolisch gemeint ist (s. S. 85), lehrt der Zusammenhang. Daher [nu-uš-ma-aš],,euch" im Anfang wahrscheinlich (2. pl. nach 49).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fo. bietet unten noch ganz dünne waagerechte Spuren; vielleicht auch auf Or. noch ein Rest davon. Falls richtig, durchgezogen wie I10, wo vor "šu" auf Or. noch ein Ausläufer zu sehen (gegen I20). Vgl. KBo II 8 I11.

<sup>2</sup> Bei Fo. noch vollständig. Ed., Ph., Or. vacant.

Der Körperteilname "nig gig" bisher nur in Boğazköy<sup>1</sup>; hier allerdings so häufig, daß eine Auslese der (vielfach gleichartigen und unergiebigen) Belege genügt.

- I. Ein UZUNÍG. GIG besitzen als Körperteil
  - A. die Menschen; s. außer unserer Stelle noch VII 1 III 5, 17 (zum TUR-as des Zusatzstückes KBo III 8 III 32).
  - B. die Tiere (Opfertiere) aller Art:
    - 1. männliche: MÁŠ.GAL "Ziegenbock" (vgl. Landsberger AOF X 158) H.T. 1 136-38, UDU.ŠIR "Hodenschaf, Widder" ib. III30f. (Landsberger a. a. O. 154).
    - 2. weibliche: UDU.SIG+SAL "Wollschaf" ib. IV 32-40 ("zu dem der Widder noch nicht geht").

Zweifelhaft, ob auch bei Vögeln genannt, VII 4 9-12 (MUŠEN 9; frgm.).

- II. UZUN. G. als Opfergabe:
  - A. Oft als einzige, so XI 24 12, 31 1 12, XVII 35 IV 14.
  - B. Mit andern Körperteilen zusammen:
    - 1. besonders häufig UZUN.G.+UZUŠĀ ("Herz", stets in dieser Reihenfolge): X 63 I 23, XII 11 III 7, 10, 15 VI 13, XV 34 IV 20 usw.
    - 2. noch weitere Körperteile dabei: IX 31 III 38, XII 11 III 21 f., H. T. 1 149 f., IV 14; auch ohne UZUŠA XX 98 III 6f. (UZUGABHI.A "Brüste").
- III. Verwendung:
  - A. Im Verhältnis zu andern Körperteilen und -substanzen:
    - 1. Sonderbehandlung: KUB II 13 m 6f. gegen 8, VII 1 I 11 gegen 9f.
    - 2. Sonderbehandlung des Paares <sup>UZU</sup>NÍG.GIG+<sup>UZU</sup>ŠA: KBo II 4 III 15 gegen 13 f., KUB XX 13 IV 5 f. gegen 6, 88 VI 11 gegen 8-10.
    - 3. Gleichbehandlung: H.T. 1 IV 14 f., 39 ff., VBoT 24 II 36-40, IV 24 f.
  - B. Zubereitung:
    - 1. Gelegentlich un versehrt (unzerstückelt(?), ŠAL.MU.TIM) dargebracht IX 3125 (+UZUŠA), XX 88 VI 13 f.
    - 2. oft geröstet, zerschnitten, auf Brot gelegt2, KUB II 13 III 6, VII 1 I 11 f., XI 24 I 1 ff.

Mit UZUŠA: KBo II 4 III 15, KUB X 6 6, 38 9, XII 58 IV 30, XV 34 IV 20, XX 13 IV 5. [Nur selten bei andern Körperteilen, vgl. XII 11 III 20-22, VBoT 24 II 36-38.]

- 3. Roh verwendet XXV 36 v 34-37, anscheinend auch X 63 I 23 f. (+ UZUŠA); in das rohe UZUN.G. wird gebissen (symbolische Handlung) H.T. 1 I 38 (+ UZUŠA)-44 (Fr. Arch. Or. VI 373 ff.).
- 4. Nach den nötigen Prozeduren werden die Götter zum Essen eingeladen H.T. 1 1 52-56 (+UZUŠA)8. Desgleichen wird ib. III 31-35 (= IX 31 III 38-41), nachdem her-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sonst (ohne UZU) = ikkibu "Greuel", maruštu "Schmutz, Verunreinigung" ŠL 597 364, Landsberger ZA NF VII 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf eine Differenzierung der Fälle, wo nicht alle drei Handlungen zusammen vorgenommen werden, konnte verzichtet werden; der Nutzen stünde in keinem Verhältnis zur Raumverschwendung.

<sup>3</sup> Vgl. noch XXIV 9 IV 12-16; XII 58 IV 30-35?

vorgehoben ist, daß die Widder an <sup>UZU</sup>NÍG.GIG, <sup>UZU</sup>ŠÅ und <sup>UZU</sup>ÚR gut genährt sind (so wahrscheinlich, s. Fr. ZÅ NF III 186, Arch. Or. VI 375), die Gottheit aufgefordert, sich an den Opfertieren gütlich zu tun.

Unter andern Speisen für die Gottheit XX 99 II 17, XXVII 1 1 37-42.

5. Wahrscheinlich auch von den Opfernden gegessen: VBoT 128 II 18-20 (erg. 19 http://www.ma-ani nach 14); unsicher XX 1 II 5-11 (UZUGIGHI.A, unten S. 82 A. 1), H.T. 1 IV 14-16.

## IV. Zum anatomischen Sachverhalt:

## A. Form und Beschaffenheit:

1. Nach oben III B 4. sind H.T. 1 III 31f. Opfertiere als an UZUN.G., Herz und Lenden (l. ÚR f. "ia" n. IX 31 III 38) wohlgenährt bezeichnet. Das besagt im Zusammenhang nichts für einen besonderen Fettansatz als integrierenden Bestandteil, da mit dem Attribut nur der Appetit der Göttheit geweckt werden soll.

2. UZUNÍG.GIG in den meisten Fällen so. Deutlich als zählbare Einheit gefaßt auch in III UZUNÍG.GIG VII 43 4. Pluraldeterminativ HIA dort in Ordnung, wo von mehreren Tieren die Rede ist (VII 15 Rs. 16, XX 98 III 66; daneben entspre-

chend mit UZUŠAHI.A IX 3 122-25).

Aber es ist anzumerken, daß KBo II 4 III 15 UZUN.G. HI.A (neben bloßem UZUSA!) auch bei einem Opfertier (12) erscheint; KUB II 13 III bei einem Opfertier (5) UZUN.G. 6, aber mit HI.A 13; VII 4 12 jedenfalls auch HI.A neben einfachem UZUSA, wobei nach 9 nur nicht klar ist, ob beides zu dem "einen Schaf" oder auch mit zu den vorher genannten Vögeln (oben IB a. E. S. 79) gehört; XX 1 III 33 UZUGIGHIAI (unten S. 82 A. 1) wohl von einem Schaf (29); so auch XI 31 I 12 zu 7? – Die akk. Plural form ŠAL.MU.TIM, attributiv bei UZUN.G. XX 88 VI 13.6., besagt in dieser Richtung nichts, da es sich trotz nicht pluralisiertem UZUNIG.GIG UZUŠA 11 wieder um mehrere Tiere handelt (8).

In Hälften teilbar nach 1832/c I 13, 30 (1/2 UZUN.G.).

3. XII 11 III 7-10 hält der Priester in jeder Hand <sup>UZU</sup>NÍG.GIG und <sup>UZU</sup>ŠA; X 26 5 ff. reicht der Oberschlächter das "<sup>UZU</sup>N.G. der Hand" dem König, der es dann weiter gibt¹.

## B. Lage:

Die Auskunft, die die Aufzählung von Körperteilen VII 1 liefern könnte, fällt wenig befriedigend aus. Gewiß ist es richtig, daß die Anordnung im Großen und Ganzen von oben nach unten geht, aber das stimmt nicht völlig (Fr. IF XLI 374). Man wird vielmehr anzuerkennen haben, daß hintereinander jeweils die Teile des Kopfes, des Rumpfes und die Extremitäten zusammen genannt sind. Letzteres um so eher, als Friedrich ZA NF V 374 jetzt mit Recht zur Deutung von genu als "Geschlechtsteile"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn ma-an-ni-in-ku-ya-an-da XXIV 9 IV 13 Attribut zu einem Körperteil ist, so gehört es gewiß nicht zu UZUN ÍG.GIG 12 (dazwischen fehlt etwas). Eher zum folgenden UZUTI als "kurze Rippe"(?). – Daß XVII 35 IV 14 UZUN.G. Objekt zu išhuyanzi ("schütten" u. Ähnl.) ist, kann nicht über einen bestimmten Aggregatzustand aufklären, da išhuya- auch von festen Gegenständen gebraucht wird (Bo.-St. X 53 f.; s. noch etwa KUB IX 28 I 13). Das folgende ŠÄ hier, nach "aš" (ina) 5 zu urteilen, = "hinein". (4f. ebenfalls auch Festes als Objekt zu išhuya-).

kein Vertrauen mehr hat<sup>1</sup>. Heißt es hier, wie gewöhnlich, "Knie", so stehen in der Liste wenigstens Beine und Arme zusammen. Dann gehört alles von GAB "Brust" bis arra-"Gesäß" dem Rumpf. Der Kreis läßt sich für unsere Zwecke wohl noch etwas enger ziehen, indem man genzu, das in übertragenem Sinne S. 49 = akk. rēmu gesetzt wurde, diesem auch als Körperteil (UZUg. noch VIII 36 II 16) entsprechen läßt, nur nicht auf den "Mutterleib" beschränkt, sondern allgemein = "Schoß, Genitalien" (VII 1 nicht auf ein weibliches Wesen gehend).

Demgemäß ist zum Rumpf in der vollständigsten Reihe VII 1 III 16ff. zu zählen: UZUGAB "Brust", UZUhahhari (S. 83 f.), UZUNÍG.GIG, UZUŠA "Herz", UZUgensu "Schoß", UZUpanduha-, UZUarra-"Gesäß". — III 4 ff. fehlt UZUŠA, 24 ff. UZUNÍG.GIG und UZUŠA (statt panduha- steht ula- hinter genzu).

Auf wissenschaftliche Genauigkeit und Vollständigkeit kam es natürlich in solchen Beschwörungsritualen nicht an, dafür zeugen schon die genannten Auslassungen und der Wechsel zwischen panduha- und ula-. So ist anderwärts auch die Anordnung nicht fixiert; es genügt, auf einen Vergleich von IX 4 I 7-17 mit 26-38 hinzuweisen. Zwei Gesichtspunkte erhöhen noch die Unsicherheit gerade für das Leibesinnere, nämlich einmal, daß nicht nur der faktische Situs in Frage kommt, sondern auch die Praxis insofern, als hier auch die Reihenfolge eine Rolle mitspielen kann, in der man etwa das geschlachtete Tier auszuweiden pflegte. Vor allem aber, daß neben der vertikalen Schau auch die horizontale ihr Recht fordert. Das Fehlen einer festen Ordnung erweist wirklich ein Textbruchstück aus Bo 2709 II 16 ff. (inhaltlich mit IX 4 und 34 engstens verwandt), das in einem (verstümmelten) Paragraphen zusammen auf UZUZAG.LU "Schenkel" folgen läßt UZUŠÄ, UZU ha-ah-ri, UZUNIG.GIG (im nächsten § GÌR MES, ŠUHLA). Es ist also fürs Hethitische insachen UZUNIG.GIG nicht einmal damit etwas gewonnen, daß VII 1 in der Stellung UZUNIG.GIG —UZUŠÄ mit dem Gebrauch der Opferrituale (S. 79 II B 1.) übereinstimmt. Für deren "Rangordnung" könnte sogar der Gesichtspunkt kulinarischer Wertung (S. 79 f. III B 4. und unten) in Frage kommen.

Das einzige Wahrscheinlichkeitsergebnis ist somit Lage unter oder hinter dem Brustkorb, oberhalb der Schamteile.

V. Zusammenfassende Erwägungen: Für <sup>UZU</sup>NfG.GIG ist "Herz" wegen der Paarung mit <sup>UZU</sup>ŠA ausgeschlossen<sup>2</sup>, wohl aber ergibt sich aus dieser häufigen Verkoppelung beider nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß <sup>UZU</sup>N.G. in eine Kategorie mit dem Herzen als inneres Organ gehört.

Das UZUNÍG.GIG ist eßbar. Wenn auch die Zeugnisse für seine Verspeisung durch Menschen nicht absolut sicher sind, so genügt zum Beweis, daß man es oft mit dem gleichfalls eßbaren Herzen zusammen brät und in kleinen Schnitten auf Brot legt, um es den Göttern darzubringen, und daß die Götter bei der Einladung zum Mahle ausdrücklich auf die Qualität aufmerksam gemacht werden (S. 79 f. III B 4.). Mag man den Hethitern

<sup>1</sup> UZUgi-nu-u.5-5i-it VII 1 III 7 halte ich übrigens als Singular (vgl. Fr. IF XLI 375) auch noch nicht für ganz sicher; nicht einmal der sg. des Possessivpronomens beweist dafür etwas (vgl. S. 97).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß im Opferritual wie in den Körperteilreihen UZUŠA wirklich das Herz als Einzelkörperteil, keinesfalls das "Leibesinnere" meint, ist klar; zu beachten S. 80 IV A 2.

zutrauen, daß sie etwa beim Brandopfer auch Minderwertiges wie Galle usw. in die Flamme geworfen haben, so doch nicht die Dreistigkeit, den Göttern beim Speiseopfer Sandwiches mit ungenießbarem Zeug zu servieren und sie auch noch freundlichst aufzufordern, sich solches gut schmecken zu lassen. Vielmehr spricht alles dafür, daß das UZUN.G. auch den Menschen mindestens ebensogut mundete wie das Herz. So gesehen kommt wohl am ehesten die Leber in Betracht, für viele ein weit beliebterer Leckerbissen als das Herz<sup>1</sup>.

Bleibt manches noch unsicher, so spricht doch m. E. nichts dagegen, auch nicht die (nur gelegentliche!) Pluraldeterminierung (S. 80 IV A 2.) gegenüber allermeist einzelgegenständlicher Auffassung (wie bei uns), da ja die Leber aus zwei großen und zwei kleinen Lappen besteht, also Einheit aus mehreren Teilen (vgl. Lungen neben Lunge); lit. kepenos "Leber" ist sogar plurale tantum.

Die Gesamtmasse muß ziemlich kompakt und nicht all zugroßen Umfangs gewesen sein. Sie wird zerschnitten (S. 79 III B2.), ist in Hälften teilbar (S. 80 IV A. 2 a. E.), wird, wie das Herz, in einer Hand gehalten und wandert von Hand zu Hand (S. 80 IV A 3.).

Wenn in den Wahrsagetexten UZUNÍG.GIG, soviel ich weiß, nur XVIII 67 Rs. 8 vorkommt und zwar an einer Stelle, die mit dem Wahrsagen nichts zu tun hat, so bildet das ebenfalls kein Gegenargument gegen "Leber": Auch deren gewöhnliches Idgr. HAR (unten A. 1) findet sich nicht (anders in akkadischen speziellen Leberschautexten: altbabyl. in Babyloniaca II 259 7, 8, 23, 24; III 142 11-13; Späteres bei Klauber Polit.-relig. Texte aus der Sargonidenzeit 171). Bei dem ganzen Gehaben dieser Kunst ist möglich, daß immer nur von den für die Weissagung wichtigen Teilen und Gegenden, nicht vom Ganzen die Rede war (über die hethitische Terminologie wissen wir einstweilen so gut wie nichts).

Von erhöhtem Interesse ist es da auf alle Fälle, daß in einem nicht zunftgemäßen Text (Gebet), 425/c (+) vs. 27, nach Erwähnung andrer Wege, hinter ein unbewußtes Vergehen zu kommen, der Betende sagt: LÜAZU IŠ. TU UZUNÍG. GIG me-e-ma-ú "der LÜAZU² soll (es) aus dem UZUN.G. verkünden". Ist das auch für "Leber" noch nicht unbedingt beweisend, so darf man doch wohl in erster Linie an diese denken.

Endlich besteht die – freilich sehr vage – Möglichkeit, das Ideogramm auch sachlich mit "Leber" in Beziehung zu bringen: akk. kabittu "Leber" ist "das Schwere", wie anderswo die Lunge "das Leichte" heißt (vgl. Kluge Etym. Wörterb. <sup>11</sup> s. v.). Warum, ist bekannt. Die Ideogramme DUGUD "schwer" (= "mi + aš") und GIG (= "mi + nunuz") sind graphisch ähnlich. Die (unbekannte) Quelle, aus der die Hethiter ihr UZUNIG.GIG geschöpft haben, könnte im Idgr. ein "dugud" durch "gig" ersetzt haben, womöglich unter Einwirkung einer Spekulation, die die Leber als vornehmstes Weissagungsorgan mit

² = akk. barú. Dessen Hauptaufgabeist die Eingeweideschau, besondersdie Leberschau, daneben auch Wahrsagung auf Grund anderer Praktiken (s. Zimmern Beitr. z. bab. Rel. 87 oben, 85).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus sachlichen Gründen denke ich jetzt nicht mehr an "Eingeweide"; die eßbaren Kaldaunen kommen als menschliches Organ nicht in Frage. – Ehelolf hatte Bo.-St. X 20 unausgesprochen mit Umgestaltung von sumer. nigin zu niggig gerechnet. Vgl. dazu jedoch die einfache Schreibung UZUGIG, bis jetzt allerdings nur XX 1 belegt (AU 187<sup>8</sup>; auch XX 56 5??). – Oder liegt Ideogrammverkürzung vor? ŠÄ "Herz" und ḤAR "Leber" (= kabittu ŠL 401 33, 34) nebeneinander als Körperteile CT XXVIII 8 Rs. 5; häufig in übertragenem Sinn (z. B. Reisner Sumer.-Bab. Hymnen Nr. 49<sup>5</sup> Rs. 5). [UZUGIG = UZUN f G.GIG 50/a 7, Dupl. zu VBoT 128 II18; UZUGIGHIA Bo 5793 Vs. 3, Rs. 15 (Eh.). – Nachtrag.]

dem Begriff des (geweissagten) "Unheilvollen" (vgl. S. 79 A. 1) verknüpfte. Parallelbeispiel einer Verwechslung "mi": "dugud" bei Witzel ZA NF VI 95 ff.

Die hethitische Lesung kennen wir nicht. Es hilft wenig, wenn wir erfahren, daß ein Wort für "Leber" mit li- begann (KBo I 51 vs. 9 =  $K\dot{A}.BI.T\dot{U}$ ). Ein li[- glossiert übrigens in der nächsten Zeile auch  $TE.ER.T\dot{U}$  "Gedärm".

Die Komplementierung UZUNÍG.GIG-za (Abl.) XVII 37 112 ist wertlos, A.NA UZUNÍG.GIG-ja Bo 2709 1118 (Dativendung, nicht-ja, "und", n. d. Umgebung) weist auf -ja- (oder -i-)Stamm. (-a, "und" wohl in UZUNÍG.GIG-aš-ša-an še-ir XX 59 vI2£). [UZUNÍG.GIG-an-ti-iš auf dem Luvismen enthaltenden Text Bo 33823 (Eh.).—Nachtrag.] Neutrales Genus XI 24 12 (ku-ra-an), XXV 36 v 34 (hu-u-i-šu) usw.

II 48: UZU ha-ah-ri-iš. Nur hier Mask. gegenüber neutralem UZU ha-ah-ri VII 1 III 4 (ha-ah-ha-ri 16-24, lies wohl hahhri), Bo 2709 II 17.2

Bisher nicht im Opfer belegt. – Daß wir diesen Körperteil in hethitischer Lautgestalt kennen, nützt zur Bedeutungsbestimmung nichts, obwohl es genug lautlich Anklingendes gibt. Ich nenne es in möglichster Kürze, um vielleicht andere auf eine brauchbare Kombination zu bringen:

- 1. Es gibt ein Gerät (GIŠ) hahra-, hahhara-. VII 14 14 sind dabei GIŠMAR "Spaten"15 und GIŠ intalus(z)i-13 genannt. Dies auch XXIV 10 III 11 f. benachbart und anscheinend ein Instrument zum Füllen ("Schaufel"?? Vgl. noch 2 BoTU 13 II 166; unklar IX 4 II 2.). (GIŠ) h. weiter XX 57 5 (?, vgl. 4), Bo 1171 5 (frgm.). VII 14 14 wahrscheinlich, XII 51 I 11 sicher aus Erz.
- 2. Damit in Kontakt der verbale Vorgang hahharija- XXIV 10 III 11 (= 9 III 18, 11 III 9), der mit dem hahhara- vollzogen wird. XXIV 8 I 14, anscheinend am Ende der Aufzählung aller Schätze des reichen Mannes, könnte hahharijan etwas wie "aufgehäuft, zusammengeschartt" heißen, woraus für das Gerät sich vielleicht auf "Harke" raten ließe. hahrannaš-Fest XIII 4 I 44.

Dazu wohl auch in stark zerstörtem Text XXIV 7 IV 29 (-31?) das Dur.-dist. hahrešk-(Grundverb 32 a. E.?). Am ehesten eine körperlich unangenehme Handlung ("kratzen, rupfen, zwicken"??); vgl. noch III 35?

3. Ob und wieweit mit 1. und 2. zusammenzubringen, ist fraglich bei weiteren verbalen Belegen, die untereinander semantische Berührung zeigen, über deren Stammformen aber schon nicht recht ins Klare zu kommen ist (teilweise deutlich ein hahhar s-). Die Bedeutung dürfte sich annähernd mit "lachen (?), höhnen, lästern" umschreiben lassen. In unveröffentlichtem Text Bo 2388 125 fl. (Eh.) heißt es vom Gott Kumarpi, der die "Mannheit" des Himmelsgottes hinuntergeschluckt hat (ŠA DA.NU LÜ-na-tar kat-ta pg-aš-ta 26)

Z. 27: na-aš-sa du-uš-kat-ta na-aš-za ha-ah-har-aš-ta

<sup>1</sup> Aber nicht *li-e-kán*[ ib. Rs. 11, da die folgende Zeile Nf.TE-an-pát[ = "gleichfalls Nf.TE" bietet, also auch für 11 der Begriff von Nf.TE anzunehmen ist. [Lies tu!-e-kán, Götze Mél. Holger Pedersen 489°f. – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schwanken des Geschlechts auch bei *genu* "Knie" (so wohl mit Recht Gö. Murš. 214 f.; dazu S. 177 A. 1). – Siehe noch S. 110.

"da freute er sich und lachte (höhnte)" ["frohlockte" jetzt Forrer Annuaire instit. phil. et hist. orient. IV 692. – Nachtrag].

Darauf sagt Anu 30 "freue dich nicht (li-e-ua-az du-uš-ki-iš-ki-it-ta, s. S. 148)"!

Bo 83 II 2ft. (nach Eh. cin Protokoll): "Da setzte ich, die Königin, mich nieder und fing an zu schreien: nu-mu-kán LÚ.MEŠ KAR. TAP.PU pa-ra-a \$\frac{1}{4}\text{lpa-ah-ri-eš-kán-zi}\$ "nun spotten meiner (lachen mich aus) die Marstalleute' (weiter "nun haben sie mir zuguterletzt auch jene Pferde weggebracht"). — Eine 2. sg. prt. wohl Bo 4952 I 13: A.NA LÜAZU ha-ah-har-aš-na-ta, "du hast den Priester verspottet"(?); zur-n-Erweiterung s. unten hahharša?nanza. — Mit dem Zeugnis Bo 83 (parā!) gehört dann auch wohl Md. vs. 72 (Rs. 42?) zusammen, wo bereits Götze 129 auf eine schlechte Handlung geraten hat (i. d. Übersetzung "aufhetzen"). Dazu kurz, daß ma-[ad-du-ya-at-t]a-aš-ma-aš-ma-aš-kán pa-ra-a ha-ah-har-aš-ki-it deutlich in transitiv ist: "er führte Spottreden, verächtliche Reden". -šmaš auf die vorher erwähnten Besiegten gehend = "über sie"? Oder "bei, zu ihnen", sc. den Leuten von Dalava? Das würde wegen Rs. 42 besser passen, falls Gö.'s Ergänzung dort richtig ist. Wegen des Intransitivs kann man dann das [U]R.HUL = SE.[E.NU?] = ha-ah-har-ša-na-an-sa KUB III 99 II 8 "böse, Schuft" als Partizip auf ein ursprüngliches "Lästerer" spezialisieren (kaum "von dem man schlecht spricht, der in üblem Rufe steht")².

Daß es gelingen könnte, das unter 3. Genannte mit dem zu 2. Vermuteten unter Vergleich mit unserm hecheln zu vereinigen, ist mir nicht wahrscheinlich. -

Es fehlt weiter für eine genauere Lokalisierung des UZUhahri- jeder Anhalt. Das Zusammenstehen mit UZUNÍG.GIG und UZUSA gestattet nur wieder die wahrscheinliche Annahme eines inneren Organs im Rumpf. "Lunge" ist bei Sayce Rev. d'Ass. XXIV 124 rein geraten. Richtig kann es trotzdem sein, wenigstens hat ein h. Wort dafür möglicherweise mit ha- angelautet: KBo I 51 vs. 6 (Körperteilliste) hat h[a]- (oder za-?) =  $HA.SU^{1}.U$ , "Lunge" (Ebeling Keilschrifttafeln mediz. Inhalts  $5^{3}$ ,  $19^{3}$ ).

Oder soll man, falls bei 3. (S. 83 f.) von "lachen" auszugehen ist, ans Zwerchfell denken??

II 48:  $I^{EN}$   $U[Z^{UC}GESTU-\check{s}]a$ . Fo.'s  $[Uz]u^3-[Qa-]Ud$  ist, von anderem abgesehen, graphisch unmöglich, da "ud" in 8 (wie auch "na") stets hochgestellten zweiten Winkelhaken hat; vielmehr "ša" oder "ta". So scheidet auch  $U^{ZU}SA$  aus, das man nach dem zu  $U^{ZU}NIG.GIG$  und  $U^{ZU}hahri$ - Notierten wohl am liebsten in der Reihe sehen möchte. Da Fortsetzung der Aufzählung und konsequenterweise ein  $U^{ZU}$  wahrscheinlich, ein zu "-ša" oder "-ta" passendes Idgr. aber nicht zu finden ist, geht man am besten auf ein komplementiertes Idgr. mit-ša = -š als N. sg. +-a "und"; letzteres dem dritten Glied der Reihe durchaus angemessen. Dann kann vorher nur ein kurzes Idgr. gestanden haben – für  $[U^{ZU}SA-\check{s}]a$  reicht der Raum keinesfalls. Es kommt wohl nur GESTU "Ohr" in Frage (wobei NB. auch das  $U^{ZU}$  etwas kleiner geschrieben zu denken ist als vorher).

<sup>1</sup> Also fremd (luvisch).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einiges Unklare mit hahr- aus unveröffentlichtem Material (Eh.) sei nur aufgezählt: ha-ah-ri-ia-at Bo 5454 I 14, an-da ha-ah-ri-is-ki-iz-zi 3201 3, ]ha-ah-ra-an-na-aš 2306 Rs. 3, ha-a-ah-ra-te-ni (D.-L. eines Substantivs) 2692 V21.

<sup>3</sup> Vom "uzu" in Ed., Ph., Or. nichts (mehr?).

Die hier nicht unwesentliche Frage, ob bei Verbindung von Zahlzeichen mit Substantiv das -(i)a,,und" hinter letzt ere m erscheinen kann, ist zu bejahen. Außer den nicht seltenen unkomplementierten Fällen [z. B. III UDU-ia KBo II 18 Rs. 10, LXXX GÁNHI.A-ia III 2 vs. 25 (auch I UDU-ma-kán II 13 vs. 5 und I.NA UD VKAM-ia III 5 IV 46 usw.)] vgl. ½ še-kán-na KUB VII 24 vs. 2, IV še-kán-na XIII 2 117; I.NA II KASKAL-aš-ma XXVI 69 v 1; sogar VI UP.NA Uzu-uh-ri-in-na KBo III 2 vs. 19<sup>1</sup>.

II 48: ha-an-[t]a2-an-te-e5, ,festgemacht, -gelegt, bestimmt, abgemacht".

Also der ganze Satz wörtlich: "Nun sind [euch] festgemacht eine Leber(?), eine Lunge(???) und ein [Ohr(?)]".

Welche seelischen Qualitäten durch die Körperteile symbolisiert sind, wüßten wir vermutlich auch dann nicht, wenn wir über deren Bedeutung besser unterrichtet wären; ist das doch bei den einzelnen Völkern, und zum Teil wieder innerhalb derselben, ganz verschieden, bisweilen auch verschwommen. Andeutungen fürs Indogermanische b. Schrader-Nehring Reallex. I 639 f., fürs Akkadische b. Holma Körperteile XIV: kabittu "Leber" = "Gemütsbewegung", uznu "Ohr" = "Verstand, Einsicht, Aufmerksamkeit". Letzteres ist für das h. Verbalabstrakt ištamaššunar (zu ištamaš-"hören", ištamana-"Ohr") schon AU 391 ins Auge gefaßt mit dem weiteren Ausblick auf "Folgsamkeit, Gehorsam" (zu XV 34 II 10, besonders 24£). Ob man das hier annehmen oder sich enger ans Akkadische halten soll, bleibt in der Schwebe. Der Zwang zu einer teilweise freieren (und vageren) Wiedergabe in der Übersetzung (Vorwort S. IV) wird durch diese Stelle wohl ein für allemal deutlich.

Die Betonung der Einmütigkeit von 46 an zeigt eine unverkennbare Klimax: Die Getreuen sollen eins sein wie eine Wolfssippe – wie Geschwister – wie ein menschlicher Leib!

II 49: šar-ka-li-ja-tu-ma-ri paßt als m.-p. 2. pl. prs. ind. (schon bei Hr. Actes 156 richtig gebucht) gut in den Zusammenhang: Endung -duma mit fakultativem -ri (wie in der 3. sg. pl.). Sicher 2. pl. auch ma-az-za-al-la-ša-du-ua-ri XXI 29 IV 13 von einem semantisch noch unklaren Stamm, der wohl luvisch ist (XXI 42 1. R. 4). Das schafft ein Verbindungsglied zu luv. az-tu-u-ua-ri³ IX 31 II 28 (H.T. 1 II 4 az-tu-u-ual-ri²). In luv. az- hat man bereits den Anklang an das hethitische Verbum für "essen" empfunden (Hr. Bo.-St. V 39, vgl. auch Bossert AOF IX 113). Die Stelle scheint mir der hethitischen in der dritten Beschwörung IX 31 III 37-41 (Fr. AO XXV 2, 11) nahezustehen: etwa "esset (sc. "ihr Götter") Schafe (und) Rinder, menschliches . . . es Fleisch esset nicht!" Luv. ni-iš habe ich schon lange als Negation in Verdacht. Behalte ich recht, so stimmt indikativisches -tuyari im Gegensatz zum Imperativ q-az-za-aš-ta-an II 26 mit h. lē c. ind. überein. Ob auch die luvische Dia thesen differenz mit der Negation zusammenhängt (vgl. ni-iš da-a-ad-du-ua-ar II 26) oder damit, daß Rinder und Schafe den Göttern von den Menschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie die Hethiter sprachen, kann hier nur gefragt werden, und zwar für alle adjektivischen Attributivverbindungen. Gut hethitischen Eindruck machen z. B. šal-li- ja ya-aš-túl KUB V 1 16 usw., har-ki-iš-ša NINDA har-ši-iš X 52 vI 8; aber NINDA har-ši-iš-ša XI 23 vI 2. NINDA har-ši- Substantiv?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur hintere Hälfte vorhanden. Fo.'s Lesung sicher wegen 51, 55. Schreibung -ta- z. B. auch XV 34 II6 gegen 45.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> nicht -ar (so Hr. Bo.-St. V 36).
München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 13

als Opfer dargebracht werden, während sich die Seuchengötter die Menschen selbst zum Fraße holen, wissen wir noch nicht. – Luv. -duyari als 2. pl. m.-p. = -dya + -ri dürfte der Indogermanistik nicht unwillkommen sein.

Für den stammhaften Teil des ἄπαξ läßt sich einstweilen wenigstens etwas kombinieren: Das AU 91 f. behandelte šarku-"hervorragend (= akk. ašaridu), mächtig" enthält eine √šark-, der bei Annahme einer Grundbedeutung "hoch sein" bzw. "erhöhen" das stark anklingende šarkalija- eingereiht werden kann: Das an šarku- unmittelbar anzuschließende Verbum šarkuya- (Bildungstyp b. Götze Md. 81 ff.) heißt, wie Ehelolf schon festgestellt hat, "die Fußbekleidung anziehen", das wäre "am Fuß (Bein) hoch ziehen": [KUŠE.S]IR-uš šar-ku-e-iz-zi XX 4 18, [GIŠ]NĀ-aš šar-ku-ψ[a]-an-za še-eš-ki-it XXIV 8 1 26 "er schlief gestiefelt im Bett". Vgl. noch Bo 2721 119£ b. Gö. NBr. 77³.

Verba mit -al(l)ija- gibt es hinreichend, vgl. appalija- (dur.-distr. appališk-, nom. ag. appalijalla- Bo 5343 19 b. Forrer MAOG IV 32, vgl. Fr. ZA nf I 172); handallija- (Gö. Murš. 249); putallija- (AU 63, Gö. Murš. 250); taggalija- (part. taggalijand-, s. S. 33 f.); ut(ta)nal(l)ija- (Gö. Md. 97, wohl zu uttar, Hr. Bo.-St. V 33<sup>10</sup>). Die Gruppe mag als Grundlage -ja- Denominativa (Gö. Md. 97 ff.) zu -(a)la-Nomina enthalten wie das bekannte irmalija- zu irmala-, ,krank", ist aber dann produktiv geworden, so daß man für šarkalija- das unbezeugte \*šarkala- nicht erst zu konstruieren braucht.

Für primäres verbales šark- ist einstweilen nur šar-kiš-kán-si XXIV 7 IV 26 zu verzeichnen, frgm. Immerhin nicht ganz belanglos, daß 25 MUŠEN HUR.RIHI-A a-ra-iš-kán-si "die Erdlochvögel erheben sich" 1 steht und auf das šar-kiš-kán-zi unmittelbar na-at ne-pi-ši "nun sie zum Himmel" (.... [a]n²-ta-ri 27) folgt. Ein "sie steigen immer höher" liegt nicht weit ab².

So darf vielleicht für  $[l\bar{e}]$  šarkalijatumari ein "überhebt euch (nicht) =  $(\mu h)$  ėπαρθήτε" gewagt werden ( $l\bar{e}-ma$  als Füllung, weil für nu etwas zuviel Raum).

II 49: li-e ku-i[š-k]i? [ku-]ru?-ur. Wie stark hier die Tafel schon zur Zeit der ersten Ausgaben unleserlich gewesen sein muß, zeigt die ganz abweichende Darstellung von Ed. und Fo. Ed. hat mit ihrem ziemlich klaren "-ur" Recht (nicht "ka" Fo.). Da der Satz wegen des folgenden na-aš-ta damit zu Ende ist³, bleibt nur Nominalsatz mit Nomen auf -ur. Damit ergibt sich eigentlich die Ergänzung im Kontext von selbst⁴.

Wird in 47 wohl jeder bisherige Zwist innerhalb der Gemeinschaft beschworen, so in 49 an jeden Einzelnen die Mahnung gerichtet, in Zukunft keine feindselige Handlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falsch Boissier Mantique 30. Auch XXII 7 Vs. 1 (vgl. 4, (11?)) "Feinde erheben sich"; a-ra-iš-kat-ta-ri mit medialem -šk-Verbum (S. 64).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andere šark-Wörter unklar, so das bei Hr. Bo.-St. I 13 aus Bo 2002 angeführte šarkanti- und šarkiyali-(IX 4 III41 = 34 I 25, XVII 15 III4, XX 96 IV 10).

<sup>\*</sup> našta (= \* nu-ašta, zu -ašta s. S. 103 f. A. 5) steht von Rechts wegen überall im Satzbeginn (Hunderte von Belegen). Das einzige scheinbare Beispiel für satz inlautendes našta 23 B IV(22) = C IV 10 ist gewiß nicht in Ordnung, vermutlich ein Fehler der Vorlage (mit Dittographie) im Spiel (vorher geht al-ya-an-za-an-na-aš).

<sup>4</sup> Platz ausreichend, wenn man ku-ru-ur (nicht ku-u-) schreibt (13 I 7, 28 usw.). – Hat Fo. das Zeichen vor seinem "ka" noch einigermaßen richtig gesehen – "ki" oder "di" n. Fußn. 3 – so kann es auch ein beschädigtes "ru" gewesen sein. – Hinter ku-iš gibt er ein "ki?", von dem in Ed. vielleicht der Schlußkeil angedeutet ist. Jetzt alles verschwunden.

zu unternehmen. Das neutrale Substantiv kurur "Feindschaft" (47) hier auf Personen angewandt wie XXIII 1 IV 6 (AU 321) usw. Schlagende Parallelen für den prohibitiven Nominalsatz Targ. Rs. 11 (Fr. I 62), Tav. IV 5 (AU 16).

II 49/50: na-aš-ta ut-tar | [li-e k]u-iš-ki¹ šar-ra-at-ta. 50 Ant. so auch bei Fo. – Daß das m.-p. von šarra- teils wirkliches "reflexives" Medium ist, teils aber wie das Aktiv gebraucht wird, ohne daß ein Unterschied erkennbar ist², steht schon richtig bei Friedrich I 27.

šarratta = šarrattari 3. sg. prs. (KBo IV 9 VI 1, V 6 I 23, KUB XIII 7 Is; aber šar-ra-ta-ri X 21 II 18 = -antari 3. pl.). šarratta in gleicher Diathesenfunktion wie hier trotz frgm. Umgebung noch zu erkennen XXIII 68 Rs. 27; entsprechend wohl XXVI 30 (3), vgl. šarradda KBo VI 34 II 11, 24, III (16)8.

Man ist versucht, auf Grund der bekannten Formel beim "Eidbruch" zu übersetzen "niemand soll das Wort brechen". Das führt sachlich in die Irre, wenn es nach deutschem Sprachempfinden als "sein Wort brechen" gefaßt wird. An das lückenhafte ]e ud-da-a-arte-it šar-ra[ XXIII 76:6 darf man sich nicht halten, weil die Person, in der das Subjekt stand, unbekannt bleibt, und das ist wesentlich:

In 8 bezieht sich das Bewahren und Nichtbewahren von "Worten" deutlich überall auf solche, die das Subjekt des Vorganges von andern empfangen hat (11.56, III.16, 28, 33.6, 36, 38, 43, 46, 56, 58). Hält man dazu das u[d-d]g-a-ar-me-i[t] sar-ra-at-tu-ma (2. pl. prs. ind. m.-p.) aus dem nahestehenden Text  $10\beta$  24.6., dem sich LUGAL- $ua\langle -as\rangle$  ud-da-a-ar-ra-me-it li-e sar-ra-at-tu-ma  $10\gamma$  19.6. beigesellt, so ist durchsichtig, daß auch 8 II.49 ut-tar das Wort des Königs ist. Ähnlich spricht der in Md. vs. 42, Rs. 20 (s. unten A. 3) erwähnte Eidbruch nicht vom Schwur des Angeklagten, sondern vom lingāi-ŠA4 A.BI DUTU<sup>SI</sup>; s. weiter KB0 IV 4 I.45 f. = Murš.  $112^5$ .

Demnach darf auch, wo ein Charakteristikum bei "Wort" oder "Eid" fehlt, nicht das Possessivpronomen der Subjektsperson stillschweigend hinzugermanisiert werden [XIV8 vs. 36 = Kl. F. I 212 § 56, XXIII 78 (Bl. 32) 12 (frgm.), Dupp. D II 37 = Fr. I 18].

<sup>1</sup> Nicht "di", worauf Ed, führen könnte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Formulierung ist nötig. Man darf die Erscheinung nicht in glottogonischer Spekulation für die Anschauung verwerten, daß ein funktioneller Unterschied zwischen Medial- und Aktivformen einmal überhaupt nicht bestanden habe. Fürs Hethitische ist zu beachten, daß nur ein kleiner Kreis bestimmter Verba solches Nebeneinander kennt. Für hier nur so viel, daß dem semantischen Paar pahs- und kars-(AU 229) sich sarra- insofern anschließt, als es wie kars- ein Oppositum zu pahs- bildet, dort nämlich, wo Worte das Objekt sind. Vgl. (außer 8 II 49 l.) 10β 24 l. zu 22; analog XXIII 78 (Bl. 32) 12 zu 10. uttar pahs-noch mehrfach in 8 (vgl. III 28, 36).

<sup>8</sup> Äußerlich gleich šarratta als 2 sg. prt. Md. vs. 42; nicht Aktiv (Gö. 61), sondern Medium mit Zusammenfall der 2. 3. sg. (Hr. Actes 162, AU 349). Solch präteritales -atta neben -attat (šar-ra-at-ta-at Md. Rs. 20) wie za-aḥ-ḥi-ṭa-ta 17 A II (KBo III 46 Rs.) 32, 41 bei Hr. a. a. O. 158. S. jetzt noch Götze Murš. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies nach Vs. 42 auch Rs. 20, nicht A.NA (Gö.). Da die Tafel auseinandergeplatzt ist, läßt ŠA nicht zu viel Raum übrig.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XVII 21 IV 16st.: 16 li-in-ga-a-uš 17 šar-ra-an-zi nu-za šu-me-en-za-an ŠA DINGIRMEŠ me-mi-ja-nu-uš 18 te-ip-nu-ya-an-zi nu ŠA DIŠKUR li-in-ki-ja-aš NA-KIŠIB 19 ar-ha hu-ul-la-an-zi. — "Festgesetzte" (erg. ti-ja-qi-an-da] 3?), keinesfalls "gegebene" Worte hat Mita XXIII 72 Rs. 2 f.(frgm.) nicht innegehalten (vgl. noch Vs. 36 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Stelle zeigt von 33 an, daß auch der "Göttereid" als ein von der Gottheit auferlegter, nicht als ihr geleistet zu denken ist.

Das AU 124 zu Tav. II 53 Gesagte ist entsprechend zu verbessern. -

Trotzdem wäre für *šarra*- eine Grundbedeutung "brechen" immer noch denkbar, aus der sich das längst bekannte "(sich) trennen, absondern, teilen" unschwer ableiten ließe; vgl. IX 3 IV 9, Ges. A § 53 10-13 usw. "Absondern" wohl auch XXI 17 II 5 fl.: Der Kult der Gottheit wird von Šamuha nach Urikina verlegt(?). "An jmd. verteilen, zuteilen" besonders deutlich KUB I 17 III 43, wonach auch XXV 9 IV 20. (In den Festritualen scharfe Scheidung von "aussondern, teilen, zuteilen" nicht überall möglich.)

Daneben steht nun noch, in Verbindung mit Giskattaluzzi "Schwelle", eine Bedeutung "überschreiten" (XIII 4 III 5, 61, herzustellen auch im kombinierten Text II 5 f., 8 bei Sturt. Hitt. T. 370/72, Chr. 152). Daß zunächst kattaluzzi wirklich "Schwelle" heißt (s. schon Forrer 1 BoTU 9), ist nicht zu bezweifeln, und Friedrich hätte ZA NF V 48 f. nicht "Tür" als Notbehelf wählen sollen, wodurch Sturtevant Hitt. T. 400 sogar zu einem kleinen Flirt mit καταλύω verlockt worden ist. - Daß GIŠk. ein Teil des Tores ist, steht nach KBo IV 2 1 43 (dementsprechend wohl schon 35 [K]A-as) fest. "Türpfosten" und "Ricgel" hat Friedrich ZA NF III 1917, V 49 richtig ausgeschaltet. Aber auch die eigentliche Tür, bzw. Türfüllung, kann das & nicht sein, denn deren Ideogramm Gis IG erweist durch GISIG-an-na H.T. 1 II 10 = IX 31 II 35 einen -a-Stamm. Zum allein übrigbleibenden "Schwelle" paßt alles: Das k. ist aus Balken werk (ÙRMES) VII 13 vs. 6. Der König geht aus dem Haus des Schutzgottes heraus (pa-ra-a), ta-aš-ša-an GIS kat-ta-lu-uz-zi ti-i-e-[iz-z]i "und tritt auf die Schwelle" XI 17 IV 6 ff. Auch VIII 48 121 = ZA NF V 18 wirkt die Übersetzung "(ich werde mich setzen) auf die Schwelle des Totengeistes" viel plastischer als Fr.'s "Tür(?)", was ja nach dem Gesagten ohnehin nicht angeht. KBo IV 2 130 steht [A.N]A GISkat-ta-lu-uz-si GISha-at-tal-ua-aš GIS-ru kat-te-ri ša-ra-az-zi, 43 dagegen KA -aš GIŠkat-ta-lu-uz-zi kat-te-ri ša-ra-az-zi GISha-tal-ua-aš GIŠ-ru (mit entsprechender Stellung 35). Erschließt man aus dem erstgenannten Passus einen "oberen" und "unteren" Riegel (GIS hattalu, vgl. Fr. ZA NF V 491), so folgt aus der anderen Stellung der Attribute 43 jetzt nurmehr, daß man den oberen Türrahmenbalken, den "Türsturz", gleichfalls wie den unteren GIS kattaluzzi genannt hat [damit ,,Tür" oder gar ,,double door" nach Sturt. a. a. O. übrigens erst recht ausgeschlossen]. Also limen superum inferumque (Pl. Merc. 830)! (Weiteres in der b. Haffter Gl. XXIII 251 A. 1-3 genannten Lit.). Auch deutsch "Oberschwelle, Überschwelle" (Grimm DW s. vv.). - XXIV 7 II 17 GISkat-ta-luuz-zi-ma-aš DŪ-at "du (Ištar) aber hast sie zur Schwelle gemacht (sc. die man mit Füßen tritt)"? (Es folgt na-aš-kán GÌIR). - Unergiebig VII 13 Vs. 21, VIII 58 4, 10.) -

Mithin kann bei GIS kattaluzzi šarra- vom "Öffnen der Tür" (Sturt. a. a. O.) keine Rede sein¹; vielmehr "die Schwelle überschreiten"². Mt "trennen, teilen" ist das auf

¹ Das heißt, wie zu erwarten, immer GISIG hēs-, has-: XVII 10 IV14, 28 I11f., XXIV 3 I53, XXVII 70 II11, VBoT 112 (5). – NB. XVII 28 I 10 ff. (Einzelnes dunkel) Nebeneinander von GISIG und aška-, was nichts gegen dessen Bedeutung "Tor" aussagen kann, besonders nicht, wenn es sich um verschiedene Eingänge handelt (É.ŠA-na-aš GISIG 11); [vgl. z. d. St. jetzt (nicht korrekt) Bechtel 58. – Nachtrag]. S. noch S. 160 A. 1. – Daß zwischen KÅ "Toreingang" und der einen Verschluß bildenden Tür (GISIG) unterschieden wird (akk. bābu: daltu, M.-A. I 141), ergibt sich auch fürs Hethitische aus H.T. 1 117. = IX 31 124f. (ku-e-da-ni I.NA KÅ [EG]IR GISIG E hi-e-la-aš ga-an-ki. – Vgl. noch die bei Fo. Fo. I 166 aus dem Mešedivertrag zitierte Stelle, wo gleichfalls has- als Verbum).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich würde an sich nichts gegen eine Erweiterung zu "die Tür, das Tor durchschreiten, passieren" einzuwenden haben (KA.GAL 2a-a-i XXI 29 III 42); aber GISkattaluzzi ist eben keine Tür.

dem Wege zu vermitteln, daß man bei Verletzung einer Abgrenzung (ZAG<sup>MES</sup> KBo IV 10 vs. 15, ZAG-an Kup. § 10 D 23 = Fr. I 118 - übrigens, wie bei "Wort, Eid", auch wieder die von einem anderen, dem Großkönig, gezogenen Grenzen!) an die konkreten Fälle (Zaun, Wand) zu denken hat, wo eine gewaltsame Sprengung erfolgt. Aus einem "die Abgrenzung sprengen" (und damit "verrücken") entwickelte sich "überschreiten".

Was nun aber "brechen" (von festen Gegenständen) als Grund bedeutung von sarraanlangt, so ist zunächst festzustellen, daß dieser Vorgang, von den Spezialfällen mit parsiga-(Bo.-St. X 22 ff.) abgesehen, durch duuarna- ausgedrückt wird, wobei gerade das Entzweigehen charakteristisch ist: Gefäße z. B. IX 28 II 8, Siegel XIII 35 IV 25, 30, Waffen (Bogen, Pfeile, Streitkolben) KBo VI 34 II 52, z. T. wohl auch Metallgegenstände XIII 35 IV (9-1)12, Hand und Fuß Ges. A § 11, 12, Horn und Fuß eines Rindes ib. § 74 usw. usw. 1.

Nirgends jedoch wüßte ich aus gleicher oder nur ähnlicher Situation ein *šarra*- beizubringen.

Vielmehr kann man eine gewisse Richtung für dessen konkretesten Sinn dem Kompositum arha šarra- entnehmen, das zwar gelegentlich ohne erkennbaren Unterschied vom Simplex gebraucht wird (XIII 4 III 18 auch als "unter sich verteilen", sc. die Überwachung eines Bezirks), aber XVII 21 III 3-10 auf ein gewaltsames Weg- und Ansichzerren, Rauben, Wegschleppen geht: Schmuck und Gewänder der Götter geplündert und geraubt 21.; deren Kultbesorger 61, erg. 7 [šar-ri-i]r (durch Dupl. Bo 3116 III 1 weiter gestützt, Eh.); Vieh 8; Äcker, Weingärten 9 (nach Dupl. dazwischen noch "Brot", [NINDA harši-]); Fässer(?) 10. Hier von "Brechen" auszugehen, ist nicht empfehlenswert.

Das große Ritual VII 53 + XII 58 (s. schon S. 44 f.) will ein arha šarra- der UZUUR HI.A kurieren, nicht nur in dem S. 44f. besprochenen spezielleren Sinn, sondern allgemein auch bei den "zwölf Gliedern" (ÚR, s. IX 4 1 18, 39, XII 26 II 10 usw., ŠL S. 1137, 203 15) des menschlichen Körpers, vgl. VII 53 III 15, XII 58 18. Natürlich kein wirkliches Aus- und Abreißen durch Menschenhand, sondern durch den Zauber, der infolge einer Verunreinigung (VII 53 16) zur Macht gekommen ist. Unser angeblich "unpersönlicher" Ausdruck "es reißt mich in den Gliedern" steht nicht ferne. - Parallel der Analogiezauber, Wegziehen des "bösen Ziehens" XXVII 67 II 20 (S. 41 A. 3). Und Analogiezauber bekämpft denn auch das "Reißen", das arha šarra-: Die "Alte" (die Beschwörungsleiterin) hält ein Gerät, das GIS farra- heißt (XII 58 III 6, 12, genannt schon VII 53 I 19) und sagt (XII 58 III 6 ft.): "Siehe, ich halte ein GIS sarra-. Jemand riß dir immer (ar-ha sar-rit-is-)ki-it 7) infolge böser Unreinheit die zwölf [Glieder]. Jetzt aber reiße ich (a-ua-an ar-ha šar-ri-iš-ki-mi 10) dir aus den zwölf Gliedern die böse Unreinheit, den Zauber usw. [Da]s soll ihm² weggerissen (a-ya-an ar-ha šar-ra-an) sein!" Das sonst unbelegte GIS šarra-, laut VII 53 I 19 aus einer bestimmten Holzart hergestellt, ist dort hinter IX GISGA.ZUM ("Kämme") 18 genannt, mit denen XII 58 II 37-42, unmittelbar vor der arha šarra-Behandlung, dem Patienten nach reinigendem Bad eine Striegelung appliziert wird. Das Nebeneinander könnte für GIS sarra- auf ein Instrument zum Ausreißen von Haaren (Pinzette) schließen lassen (der ganz realen Vornahme der entsprechenden Prozedur am kranken Leib hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XV 19 Vs. 7 (mit *pi-an ar-ha*) Menschen "zerschmettern". – Übertragen "jemandem den Mund zerbrechen = aufbrechen, jemanden zum Reden bringen" XXVI 1 III 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erg. [na-a]t-ši. -ši "ihm" statt "dir" mit Personenwechsel (AU 89 f.).

man sich wegen ihrer Schmerzhaftigkeit hoffentlich entschlagen). Zusammenhang zwischen dem Gerät und dem arha šarra- ist unverkennbar<sup>1</sup>.

Was hier über arha šarra- gesagt, bringt eine Spezialisierung des AU 285 zu KUB V 6 II 71 Gegebenen: Es wird sich um ein vom Postament losgerissenes Götterbild handeln.

Ich nehme also "reißen, wegreißen" als ursprünglichste Bedeutung von *šarra*- an. [Zwei Unklarheiten, glücklicherweise nicht Hemmnisse, sind vor Abschluß noch zu erwähnen:

- 1. Die Stelle XII 65 Rs. 11, wo das personifizierte Meer, aufgefordert, in einer eiligen Angelegenheit zum Göttervater Kumarpi zu kommen, sich erhebt, beim Fortgehen den "Weg der Erde und des Flusses" einschlägt(?) und, bevor es zu K. gelangt, I-an-ki-ia-aš šar-ra-at-ta-at. Ist das -aš Akk. pl. oder N. sg.? Man könnte denken an "es schritt über sie (Erde und Fluß) hinüber" oder bloß "es schritt hinüber". I-an-ki "auf einmal" = "mit einem Schritt"??
- 2. XXIV 9 III 26 vorher wird von "großen (Gefäßen)" aus Asphalt mit allerhand Inhalt gesprochen steht nu ku-it-ta ar-ha-ia šar-ra[. Dafür in den Parallelstellen 10 III 19, 11 III 18 ar-ha-ia-an ki-na-iz-zi. Solange kinā- nicht aufschlußreicher belegt ist als mit VII 1 I 38 (anda) und XIII 20 IV 2 (frgm.), läßt sich nicht weiter kommen. Auch das nominale kinān, kinanda hilft nichts (vgl. VII 60 I 12, XVII 28 III 31, 44, XXII 70 Vs. 60, Rs. 34, XXVII 16 III 25, VBoT 58 IV 23, 33).

In der Verbindung *šarra*- mit "Wort" und "Eid" hat man so zunächst die Wahl zwischen anschaulicherem "wegreißen, niederreißen (zerreißen?)" und farbloserem "übertreten" (S. 88).

Götze Arch. Or. V 30 (vgl. Murš. 309) beobachtet Gebrauch der Partikel -kan für šarra-, übertreten". Auch der konkretere Fall "die Schwelle überschreiten" (oben S. 80) zeigt -kán XIII 4 II 7 f. (kombin. Text), III 4 f. In III 60 f. verbietet sich ein -kan nach Gö. a. a. O. 19 wegen des našta, II 5 (kombin. Text) kann es gestanden haben (Sturtevant's Wiederherstellung ganz unsicher). Das entscheidet für die ältesten, S. 87 zitierten Beispiele des šarramit "Wort" als Objekt (8 II 49 f. nach našta, 10  $\beta$  24 f., 10  $\gamma$  19 f.) noch nicht unbedingt zugunsten von "niederreißen", zumal das Fehlen der Partikel hier auch Archaismus sein könnte. Für hethitische Auffassung als "übertreten" läßt sich die Phrase memijan zäi-"das Wort überschreiten" XIV 8 Rs. 11 = Kl. F. I 214 § 9 2 (mit -kan) wenigstens als Parallele ins Feld führen.

II 50: ki-i hier sicher auf Vergangenes zurückweisend (Fr. II 141¹). Wegen der grammatischen Zugehörigkeit s. zu II 51 Ans.

II50: URUSi-na-hu?-ua-as?. Fürs dritte Zeichen gibt Fo. Fußn. 4 "wahrsch. tu". Unwahrscheinlich, weil wegen der Stelle des auf Ph. noch ziemlich deutlichen Schlußsenkrechten (auch auf Or. noch Vertiefung) der Raum zu knapp ist und vorn nach Or. am ehesten Waagerechter steht (Ed. vacat). "hu" möglich (lautlich im Hinblick auf das folgende -ua- ein u-haltiges Zeichen am ansprechendsten); Größe wie etwa II 5, 15, 17 usw. –

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das oben Bemerkte schließt XII 58 III 6 eine Lesung GIŠ *šar-ra-an ḥar-mi* "ich habe ein Holz ;zer-brochen" aus (vor "giš" zudem keine Pause!). *ḥar-mi* "ich halte" auch ib. II 32; Objekt GE<sub>6</sub>-in X -an (X unklares Idgr.; auch 29 Anf. zu ergänzen?).

-aš (Fo.) am Ende fraglich (Ed. vacat). Auf Or. waagerechter Riß; eher Beschädigung, die aber ein zerstörtes "aš" enthalten kann. Normal ist -aš, da kein ŠA vorhergeht (Bo.-St. X 34). Doch kommt auch haplographische Weglassung nach "μα" in Rechnung (Fr. IF XLI 373¹; öfters LUGAL-μα(-aš): 10γ 19, VIII 1 III 1, XVII 31 1 10 usw.).

Die Stadt sonst nicht erwähnt, für die ersten Silben vgl. URU ši-na-m[u-...] XXVI 43 vs. 40. URU ú-ba-ri-ia-aš-ša [vgl. dazu URU up-ri-ia- Bo 2486 vs. 1 (Eh.)?] ist wegen der Ergänzung des Folgenden (s. sofort) als letztes Glied der Aufzählung anzusehen, also am Ende-aš + -a "und"; auch dies spricht für ein wenigstens sprachlich vorhandenes -aš beim ersten Namen. – Die "Übertretung des Wortes", deren sich die beiden Städte offenbar schuldig gemacht haben, wird als in frischer Erinnerung aller befindlich vorausgesetzt und daher nicht im Einzelnen erzählt.

II 51 Anf.: Daß die Genetive der Städtenamen von 50 in das vorausgehende ki-i und ein zu diesem gehöriges neutrales Substantiv eingerahmt sind, daß weiter dieses Substantiv als Objekt zum folgenden ijatteni gehörte und uttar gelautet hat (kurzes Wort schon räumlich geraten, da der Zusammenhang noch ein li-e fordert), darf man als so gut wie sicher annehmen auf Grund von ki-i-ya e-eš-na-aš ut-tar 23 A II 47, ki-i ŠA [É.G]ALLIM [A.] VA.AT SAL Hukk. III 51 f. = Fr. II 126/8 und der Verbindung von uttar mit ija-17 A II 42, Hukk. II 3 (Fr. II 112), 48 f. (118), IV 32 (132). So auch ki-i INIM MES . . . i-ja-ši Man. A I 58 f. = Fr. II 10. Mit memija-, "Wort, Angelegenheit" Dupp. D III 1 f., 4 f., 7 f. = Fr. I 18/20 usw.

II 51: li-e ha-an-da-a-an-pât e-eš-du wörtl.,,soll nicht festgemacht sein". Die nur in 8 II 51, 55, 60 zu belegende Verbindung von lē mit dem Imperativ¹ statt der normalen, hundertfach bezeugten mit dem Indikativ² ist mir angesichts dieses Tatbestandes doch etwas überraschender als Sturtevant Gr. 251<sup>70 3</sup>, so daß ich mich lange dagegen gesträubt habe im Glauben, der Imperativ lasse sich vielleicht von den vorausgehenden li-e syntaktisch trennen (AU 98¹). Die fortschreitende Klärung des Textes hat mich eines andern belehrt.

Man wird, solange nichts Neues hinzukommt, geneigt sein, die Stellen in 8 als Archaismus hinzunehmen. Immerhin ist bei der Umgrenzung dieses Begriffs ("wie alt?") Vorsicht am Platze: Ausgangspunkt und Entwicklung des prohibitiven Indikativs<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fälschlich rechnet Hr. Bo.-St. I 184<sup>2</sup> in dem häufigen NU SIG<sub>5</sub>-du der Wahrsagetexte mit prohibitivem Imperativ. Die stereotype Differenz mit dem positiven SIG<sub>5</sub>-ru zeigt, daß für "ungünstig sein" ein einheitliches, aktiv flektierendes Verb anzusetzen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus den ältesten Texten vgl. etwa für die 2. sg. 10 γ 13, 14, 15, 2. pl. 8, 20, 3. sg. 9 I 11, 10 β 7, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Der Imperativ in 8 ist darum doppelt bemerkenswert, weil er nicht etwa in einer Umgebung von positiven Imperativsätzen auftritt, wo man gelegentliche Anpassung noch am ehesten begriffe (vgl. die Fortsetzung einer imperativischen Wendung durch nec c. imp. im Latein, J. B. Hofmann Synt. 575 unten). – Aber II 51 nach prohibit. Ind., II 55 von "urteilenden" Indikativen, II 60 von lauter prohibit. Indikativen umgeben. Auf der anderen Seite stößt uns ja das nicht seltene unmittelbare Nebeneinander von Imperativ und prohibitivem Indikativ in h. Texten beinahe unangenehm auf wie 8 II 34-36, 10 y 7 f., VIII 48 I9-10 (Fr. ZA NF V 18), XXIV 9 II 24 f. Ganz so einfach und natürlich liegen die Dinge wirklich von vornherein nicht.

<sup>4</sup> NB. mit idg. Primärendungen! Dies nur, damit kein Liebäugeln mit dem sogenannten "Injunktiv" einsetzt.

ist um so weniger historisch zu ermitteln, als das Hethitische auch weder einen Optativ noch einen Konjunktiv aufweist.

Einstweilen kann der regelmäßige Tatbestand nur in den aus andern, auch nichtindogermanischen Sprachen bekannten Zustand eingegliedert werden, daß der Prohibitiv nicht im Imperativ steht (gemeinsemitisch Brockelmann Grundr. d. vgl. Gramm. d. sem. Spr. II § 12; akk. *lā* mit Ind. prs., Ungnad Bab.-assyr. Gramm.<sup>2</sup> § 30 bs).

Aber wir wissen zugleich, daß ein solches Verhalten Ausnahmen kennt, und zwar oft genug bei besonderen syntaktischen Schattierungen. Hier kann auf derartige Dinge nicht näher eingegangen werden, auch nicht auf die Frage nach dem primären oder sekundären Charakter der Ausnahmen, die ich fürs Indogermanische noch nicht als glatt gelöst betrachte<sup>1</sup>. Erinnern wir für jetzt daran, daß das Altlatein in ziemlich weitem Umfang ein nē mit imp. "praes." kennt, den jedoch die gute klassische Prosa meidet (Sonderfall bei nec S. 91 A. 3), und daß im Latein und im Umbrischen negierter Imperativus "futuri" vorliegt (J. B. Hofmann Synt. 573). Äußerlich steht eine Wendung wie id ratum ne esto CIL I<sup>2</sup> 592 I 1 unserem lē handān-pat ešdu sehr nahe. So sei konstatiert, daß das li-e von 8 nur bei -du-Formen der dritten Person begegnet<sup>2</sup>, (II 55 in der gleichen Wendung wie 51, part. perf. pass. mit Kopula). Das erinnert besonders an den homerischen Zustand, wo in den zweiten Personen, von einigen "Injunktivformen" abgesehen, μή mit imp. aor. fehlt (statt dessen coniunct.), aber die Verbindung der -τω-Formen mit μή durchaus normal ist (vgl. Stahl Krit.-hist. Syntax 232 f., Wackernagel Vorl. üb. Syntax I 214 f., 220).

Solange ein syntaktischer Unterschied zwischen dem lē memiškandu von 60 und dem lē memiškanzi 59 im Hethitischen nicht handgreiflich ist, enthält man sich am besten der Spekulationen über etwaige feine Funktionsdifferenzen, ohne umgekehrt gleich auf einen völligen Promiscuegebrauch der älteren Zeit oder gar auf eine ursprüngliche Alleinherrschaft des prohibitiven Imperativs zu schließen. –

Das - pát ist auch hier (wie II 38 S. 68) noch nicht recht zu fassen. Da immer Warnungen vorhergehen, kann man sich wieder mit einem "wie gesagt, nun einmal" helfen oder das le handen als Gegenstück zu hantantes 48 ansehen: Wie dort den Angeredeten das Vorhandensein positiver Eigenschaften "bestimmt" ist, ebenso, in gleicher Weise sollen ihnen Abweichungen vom rechten Wege nicht "bestimmt" sein.

II 52: [šu-ma-ša-i]a<sup>?</sup>-aš-ta DUMU-mi-iš am-me-el i-e-iz-zi. Zugehörigkeit des ammēl zu DUMU-mi-iš (doppelter Ausdruck des Possessivverhältnisses S. 78) wird durch seine Stellung verboten (vgl. S. 182 m. A. 5), die es syntaktisch näher ans Prädikat zu rücken befiehlt. Ein "er wird zum Meinigen machen" (wie etwa tu-ug ... li-in-ki-ia-aš-ša-aš i-e-it "er machte dich (zu einem) seines Eides" Md. vs. 13, s. Gö. 100) vermag ich nicht in die Situation hineinzubringen. In diese paßt aber, mit unmittelbarem Anschluß ans Vorhergehende, der Gedanke, der wörtlich lautet "mein Sohn wird das Meinige (Gen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich verweise auf die beachtenswerten Bemerkungen Ammann's IF XLV 328 ff. zum Lateinischen und Griechischen, in denen mir freilich das Material gelegentlich etwas gepreßt zu werden scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regel auch hier der Indikativ (3. sg. II 29, 36, (50), (53), (58), (59), 62, III 65; 3. pl. II 59, (III 65 £.)). — Für die zweiten Personen: 2. sg. III (32), 52, 65, (70); 2. pl. II (49), (51), III 23. (An den eingeklammerten Stellen Konjektur, aber, wie ich hoffe, in den meisten Fällen richtig.)

"das von mir" nach dem zuletzt AU 31 f. besprochenen Typus¹) tun". Nach dem erzählten bösen Beispiel und dem Verbot, ebenso zu handeln, erwartet man eine Warnung. Ob man unterlegt "mein Sohn wird auch Euch das zufügen, was ich jenen Ungehorsamen zugefügt habe" oder "was ich tun würde (wenn ich noch am Leben bliebe)", kommt im Zweck auf das Gleiche heraus³.

Zur sprachlichen und graphischen Rechtfertigung des bei diesem Vorschlag Ergänzten nur, daß ihm ein śumāś-a-ja "auch euch" + Partikel -(a)śta unterliegt. Das -a-ja- auf Grund der angetretenen Partikel nach dem Bo.-St. X 29 unter 3. Gesagten angenommen, da bei bloßem -a- zum mindesten graphisch das hier stark betonte "auch" nicht zur Geltung käme.

Über die Funktion von -(a)šta (auch in našta = \*nu-ašta) steht noch nichts fest (Wechsel našta: napa S. 55). Nach satzbeginnendem Pronomen ú-ga-aš-ta XXIII 11 III 33. Zwischentreten anderer enklitischer Partikeln z. B. in ki-e-ma-aš-ta VIII 41 II 13. Zur Form S. 103 f. A. 5.

II 53: Nach te-is-si berichtete Rede ohne -μa. Der Text schwankt im Gebrauch. Soweit die Rekonstruktion erkennen läßt, fehlt -μa auch III 7π. (9?), 10, 11 π., während es II 15, 70 t., III 67, 68 steht; II 65 π. nur im Eröffnungssatz (S. 112). Friedrich weist Weglassung in mythologischen Texten nach (ZA NF V 43 f.)<sup>3</sup>, für die Gesetze s. denselben "Zur Sprache" § 29. Die ältere Zeit ist überhaupt liberaler, vgl. 10 γ 7 t., 12 A I 19-23, II 4ε, 6 t.(2), 13 I 27, 14 α 16(?), β 19; 4 A III 5 π. (wo von -μα-loser Rede eine andere mit -μα abhängt), III 8 π. – Im Ritualspruch KBo VI 34 III 32 π., IV 5 π. gegen II 7 usw.

II 53: LUGAL-3a = -3-a, zu Anfang einer Rede mit "auch der König" übersetzt, würde im Munde der Untertanen besagen: "Wie jeder Mensch, so wird auch der (neue) König möglichst das tun, was ihm paßt". Ansprechender die von Friedrich I 177, Tenner Kl. F. I' 388 f. beobachtete gelegentliche adversative Schattierung des -a (so auch 10 γ 7), mithin etwa der gleichgültige Gedanke: "(Was hilft's, daß ich mich bemühe?) Der König wird ja doch das tun, was ihm paßt!" Vgl. (nach einem irrealen "wenn-auch"-Satz) das ka-a-a3-ti-ta-ma-an a-ak-te-en "so wäret ihr doch Hungers gestorben" Md. va. 12. Jedenfalls wendet sich Hattušili, nachdem er im vorigen § vor aktiver Opposition gewarnt hat, nun gegen ein "laisser aller" der Erzieher gegenüber dem künftigen Tun und Treiben des jungen Muršili, um dann 56% deren positive pädagogische Verpflichtungen, mit kinuna zur Gegenwart zurückkehrend, herauszustellen.

II 53:  $kar-di-ia-as-sa-as^4=kardijas-sas$  wörtl. "(das) seines Herzens" = "was ihm beliebt". Gen. wie oben am-me-el S. 92 f. (AU 31 f. m. Lit.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derartige selbständige Genetive von Pronomina z. B. noch in an-zi-el "(Leute) der Unseren" IX 31 III 47, am-me-el da-aḥ-ḥi "ich werde (welche) von den meinigen nehmen" XIII 35 II 3 (Gegensatz ta-me-el 4); voll substantiviert und hypostatisch flektiert a-pi-el-la-az XIV 4 IV 23 "durch ihre (Machenschaften)". Verkehrt z. d. St. Fo. Fo. II 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weiter ab liegt: "Später wird mein Sohn meine Aufgabe (die Rache an den Städten) erfüllen (weil ich es jetzt nicht mehr kann)." Für solchen Exkurs ist die Erwähnung der Städte doch wohl allzusehr erzieherisches Beiwerk.

<sup>3</sup> Vgl. noch VBoT 58 I 9 ff., XXIV 7 II 56 ff., IV 44 ff., VBoT 120 II 10 f., 12 f.

<sup>4 -</sup>a5-5a-a5 (über dem Rand) in Ed. ausgelassen, vorn bei den "Verbesserungen" nachgetragen. München Ak. Abh. 1987 (Sommer) 14

Das idg. Erbwort für "Herz" ist zuerst von Hrozný JSOR VI 69¹ ("vielleicht"), dann von Götze ZA XXXIV 183 auf Grund von III/IV 63 festgestellt; es bedeutet wohl, entsprechend akk. libbu, auch allgemein "das Leibesinnere". Der -i-Stamm bis jetzt nur im G. sg. ganz sicher; s. noch das mit II 53 parallele kar-di-aš-ta-aš i-ja-mi "ich werde (das) deines Herzens tun" KBo III 7 126 (Zimmern Streitberg-Festgabe 439); ki-i kar-di-i[a-aš-ša-]aš DUMU<sup>MEŠ</sup> e-še-ir 2 BoTU 12 A III 17 (dazu Fo. (2) 5\*), kar-di-ia-aš GIG-an 1780/c II 35. – kar-di-aš UZU ] (.UDU) 155/b vs. s = kar-ti-ja-aš ap-pu[-uz-si] KUB IV 1 IV 20, dem akk. bi-im-ṣa-am 19 entspricht. Idgr. Ì.ŠA ŠL 231 186 und Verwandtes, vgl. auch ] LUDU ŠĀ-aš VBoT 100 4. [Zu akk. bimṣu "Fettschicht" s. Zimmern ZA XXXIII 25⁴ und Thure au-Dangin Rituels accad. 49; zu appuzzi Eh. ZA NF IX 173¹.] – ŠĀ-ja-aš-ša VBoT 100 5. ŠĀ-aš noch VIII 35 vs. 2¹.

Abl. kar-di-an-za VIII 43 3? (ŠA-az KUB V 24 I 27 usw., ŠA-za 11 I 9 usw.)

Indifferent für den Stammcharakter der D.-L. kar-di 8 III 63, kar-di-it-ti "in deinem Herzen" III 31; vielleicht auch kar-ti-i GAM-an-ta pi-e har-du XXVI 25 II 4<sup>2</sup> (ŠÀ-i VIII 36 III 13). Ebenso der Instr. kar-di-it 425/c (+)vs. 24, 27 (ŠÀ-it XVII 10 II 19-21 usw.)<sup>3</sup>.

Eine, negativ gesagt, -i-lose Flexion gesichert im lokativischen "a-Kasus" kar-ta 8 III 58. Demnach mit Götze NBr. 65 m. A. 3 auch ŠĀ-ta als karta zu lesen. Außer den Götzeschen Beispielen noch KBo IV 12 Vs. 32, KUB IV 1 I 32 (Götze OLZ 1925, 236), V 6 IV 23 (?), VI 45 IV 46, XIII 9 I 15 (?), 33 II 12, XIV 7 IV 8, XV 6 I 20 (?), XVII 28 II 56, 57, Mil. Vs. 26 = AU 200, vgl. 216. Übrigens des öfteren nicht "illativ", sondern auf die Frage "wo?", was wegen Forrer MAOG IV 30 ff. und Sturtevant Lang. V 143 angemerkt zu werden verdient; vgl. KBo IV 12 Vs. 32, KUB VI 45 IV 46, XIII 33 II 12. Von den bei Sturt. genannten weiteren Beispielen hält ták-na-a 10 γ 15 jedenfalls Stand, da das Pendant ne-pi-ši nichts anderes als "im Himmel" heißen kann (Bo.-St. X 67). So auch ZAG-na "rechts" (lies kunna, Eh. Vorwort zu XXVII S. V); s. etwa XVII 12 II 6, 74. Zum Lok. b. Personen bezeichnungen unten S. 187.

Da kart | da keine -i-Stammform, ist es verführerisch, im Hinblick auf Wendungen wie kardiitaššiaš DUMU<sup>MBŠ</sup> 12 A III 17 in Parallele mit ŠA ŠA.ŠU [DUMU.SA]L.SŪ Md. vs. 80 (Gö.'s Ergänzung sicher!)<sup>5</sup> auch DUMU<sup>MEŠ</sup> kar!-ta-aš-ma VBoT 58 I 13 entsprechend zu nehmen und neben kardiiaš auch kardaš als G. sg. anzuerkennen. In kar-

<sup>1</sup> XXV 36 VI 25 erg. [É.]ŠÀ-aš.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frgm. Enthält Vergleiche zu den Eiden und dem Verhalten der Schwörenden. Da 3 vom Trinken die Rede ist, kar-ti-i GAM-an-ta = "unten im Leibesinnern"?

<sup>3</sup> Nicht zu beurteilen ŠA-ta-za KUB IV 8 vs. 12, kar-za (KAR-za?) X 87 9, XI 20 I 20, 25 III 14 (frgm.). – ŠA-an-na VII 13 vs. 49 wohl nicht Akk. sg. eines Substantivs, sondern = anda-an-na (wenn nicht gar ŠA mit dem Vorhergehenden zusammen ein Idgr. bildet).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Falsch die Erklärung des Ausgangs -a von karta bei Sturt. Gr. 171. Was für adjektivis chen -i-Stamm gelten kann (St. ignoriert das Bo.-St. X 75 f. Gesagte), gilt keinesfalls fürs Substantiv. Siehe noch zu adjektivischem suppa Gö.-Pe. 18. – NB. Ist suppa = suppaia, was ich glaube (s. S. 111 zu salla), so ist das dort erwähnte suppai = suppaii (Parallelfall lengäi AU 356 f.). Ob daraus suppi kontrahiert oder Rückbildung zu N. suppis, A. -in nach dem Muser der Substantiva, bleibe dahingestellt. hantezzi- mit Genossen hat eine Sonderstellung, indem es keine -ai-Formen bildet: D.-i (vgl. Bo.-St. X 11) sicher noch XXV 18 I (14) wie 37 IV 28 (wohl ursprünglichst -ia-Stamm; S. 158).

Aber zu VIII 35 Vs. 2 (DUMU-aš ŠA-aš) s. die Übersetzung bei Friedrich AO XXV 2, 29.

da-aš-ma 14 β s, frgm., stößt -ma "aber" wegen des satzeinleitenden ta-an auf Schwierigkeiten; trenne hier karda-šma analog parna-m(m)a 8 111 18?

Abl. kar-ta-az (a-a\( \frac{3}{2}\)-\( \frac{5}{4}\) \( \tilde{U}\). UL[) ,, das Gute aus dem Herzen nicht" 860/c+864/c Rs. 19 (frgm.).

Für den Nominativ möchte man vielleicht das ka-ra-a-az XVII 10 II 14, III 13 (hier neben ZI.SU) heranziehen, vgl. Ehelolf ZA NF IX 176 f. Durch das dort Gegebene ist jedenfalls karāz als N. sg. in engster Verbindung mit išta(n)z(a)(na)š = ZI nachgewiesen, ŠA und ZI ein Begriffspaar (Gö. NBr. 61 zu XVII 10 III 13 entfällt somit). – Bo 2488 Rs. 6, 10 (Eh.) erscheint auch die Schreibung ga-ra-az(-ši-iš; -mi-iš Bo 5757 5, 7). Dadurch wird aber die pluralische Körperteilbezeichnung klgarätes von VII 1 (vgl. Fr. II 147) sehr nahe gerückt und – so sehr die Nachbarschaft von  $i\tilde{s}ta(n)z(a)(na)$  – ZI "Seele" ein  $kar\bar{a}z$ "Herz" empfehlen könnte – der Plural wiese, etymologische Verwandtschaft mit kard(i)immer vorausgesetzt, wohl eher auf eine mit akk. libbē pl. parallele (sekundäre?) Bedeutungsschattierung "Eingeweide", womit auch die h. "Maskulinisierung" gegenüber dem alten, sicher neutralen Erbwort zusammenhängen könnte; h. sg. und pl. wie bei d. Eingeweide? Auch dann noch macht vom idg. Standpunkt aus die nicht zu vernachlässigende Pleneschreibung der letzten Stammsilbe Pein. \*karāt-s mit "Dehnstufe" zwischen r und d gegenüber  $x \tilde{\eta} \rho$  (mittelbar auch ai.  $h \tilde{a} r d i$ ,  $-h \tilde{a} r t$ ) wird auch der kaum gerne mitmachen, der die Ablautsstufe \* kred wegen des isolierten und neuerdings etwas in Mißkredit gekommenen ai. śrad dhā = crēdō usw. anerkennt (Lit. b. Walde-Hofmann Lat. et. Wb. s. v. crēdo).

Zum N.-A. neutr. von "Herz" s. unten.

Für die obliquen Kasus konstatiert man am besten einfach, daß das Hethitische im G. sg. (und Abl.?, S. 94) eine -i- (oder -ia-?) Erweiterung kennt, wie sie auch anderswo auftritt; vgl. lit. szirdis, air. cride, gr. καρδία (Bonfante IF LII 223) usw. Darin eine alte Heteroklisie, etwa wegen des Hethitischen mit Beschränkung der -i(a)-Form auf oblique Kasus, zu sehen, wird man wenig geneigt sein. Was auf diesem Gebiet bei konsonantischen Stämmen und speziell Wurzelnomina angeführt werden könnte (vgl. de Saussure Mém. 224, Brugmann Grundr. II 1² 577), ist nicht ermutigend, am wenigsten das vedische Paradigma N.A. hārdi, G.-Abl. hrdah usw. (Wackernagel Ai. Gr. III 236 f.), man mag über den Anlaut des ai. Reimwortes denken, wie man will.

Für das bloße Idgr. ŠÅ ist nun durch KBo IV 2 II 10 neutrales Genus gesichert (ŠÅ. ŠU-ya šal-li "sein Herz ist groß"). Das ist sicher nicht = karāz.

Und es ist hier noch etwas anzureihen:

Die Bedeutung "Herz" steckt zunächst vielleicht auch in ki-ir-ti 6 m 12-261, allerdings, wenn richtig, als D.-L., nicht Akk. sg. neutr. + Possessivum (dann müßte \*-ti-it dastehen). [ki-ir-ti "im Herzen" jetzt auch Forrer Annuaire instit. phil. et hist. orient. IV 701. – Nachtrag.]

Aber es existiert wirklich ein neutraler N.-A. sg. ŠÀ-ir in ŚÀ-ir-ši-it-ta "und sein Herz" Bo 81 (Eh.) Rs. 1; 4 bietet ŠÀ-ir la-a-ad[-du] (Prädikat nach 3 ergänzt).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das begleitende minu-mar (hier in Parallele mit uarsnu- "befriedigen") gewiß Kausativ von mäi-, mija- "gedeihen", ein Gedanke, den, wie ich nachträglich bemerke, Ehelolf schon vor über zehn Jahren brieflich ausgesprochen hat.

Substantivisch ist auch das ŠA-ir DIB-an der Wahrsagetexte: KUB V 24 II 22 (dazu s. XVIII Bl. 44; demnach auch XXII 70 vs. 30 Entsprechendes), VI 4 II 4 (?), XVI 53 vs. 2, XVIII 61 s, woneben an gleichartiger Textstelle UZUŠA ap-pa-an XXII 70 Rs. 53. Also wörtlich "das Herz (ist) gepackt". Bestätigt durch analoges e-ra-i-iš DIB-an-za XVIII 14 III 12 (Bedeutg. v. eraiš unbekannt; unsicher Boissier Mantique 30)¹. – ŠĀ-ir XXIII 103 Rs. 10 ist schon oben S. 68 mit "ins Herz" übersetzt; Akk. der Richtung oder besser endungsloser Lokativ? Vgl. Gö.-Pe. 72 zu UD-at, Friedrich Ges. zu A' § IX. Das dortige É-ir-ši mit der unzweideutigen Form des Possessivs verdient, neben ŠĀ-ir gehalten, nunmehr vielleicht größeres Vertrauen als ihm Fr. entgegenbringt (ebenso das ki-eš-šar-ta 2 BoTU 4 A III 7 parallel dem [ki-i]š-ši-ri-it-ta B III 11). W. Drohla erinnert auch an dagān "humi".

Damit ist das adverbiell gebrauchte ŠA-ir KBo II 4 II 23, III 28, IV 5, KUB IX 7 Vo. 5?, XXVIII 6 II 5 (?, frgm.) untergebracht.

Ein ŠĀ-ir = h. kīr bzw. kēr wäre idg. \*kērd = κῆρ mit Schwund des auslautenden Dentals wie in hūman aus -nt, und treten keine andersgearteten Zeugnisse auf, so läßt sich fürs Hethitische vielleicht als altes neutrales Paradigma N.-A. kēr, G. kardaš(?), Abl. kardas (S. 94f.) usw. aufstellen (D.-L. kirdi Analogie nach dem N.-A.; G. kardijaš, Abl. kardia(n)s(?) heth. Heteroklisie?).

[Nachtrag: Aus der Grabung 1936 übermittelt mir Ehelolf gi-ir-ši-it[, gi-ir-me-it[ 533/f vs. 6, 11 (frgm., anscheinend Klagen; benachbart iš-ha-ah-ru-uš-še-it[ 1, iš-ha-ah-ru-mi-it[ 12). Bedeutung "Herz" möglich. Jedenfalls Existenz eines Neutrums k/gir damit gesichert.]

II 54: pár-ku-nu-mi zu parkui- "rein" (wegen der Stammbildung s. AU 55). "Reinmachen" hier im Sinn von "für gereinigt erklären, straflos hingehen lassen, entschuldigen" (Hr. Bo.-St. II 119, dessen Übersetzung von 23 A (= KBo III 1) II 44 im Punkte des ku-it als Objekt ich mich jetzt gegen Bo.-St. VII 3 anschließe<sup>2</sup>).

II 54: t dk - ku - ua - at. Das Satzpaar "wenn das (so) ist – wenn das nicht (so) ist" mit takku - takku im Sinn von "sive – sive", wo die jüngere Sprache  $m\bar{a}n - m\bar{a}n$  hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zusammenhang mit akk. *şibit libbi* = ŠA.DIB.BA "Gepacktsein des Herzens (Gekränktsein)" wahrscheinlich: DINGIR ŠA.DIB.BA[.KAM] wörtlich "der Gott, herz-gepackt (ist er)" KAR 44 vs. 4 = Zimmern ZA XXX 206, 214; Kunstmann LSS NF II 45. [Ähnlich *şibit appi* = SAG.KI.DIB.BA und KA×BAD. KA.DIB Küchler Ass. Bibl. XVIII 138, *şibit pī* = KA.DIB.BI.DA ŠL 15 322]. – Den h. Belegstellen läßt sich Genaueres noch nicht entnehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XIII 3 III 30 wohl nicht mit Friedrich MAOG IV 50 "er soll sich reinigen", sondern "er soll seine Seele ins Reine bekommen = freibekommen" (ZI.ŠU pår-ku-nu-ud-du). – Über den Gebrauch in den Gesetzen (A § 60-62, B § 48†) s. Walther bei J. M. P. Smith Origin and Hist. of Hebrew Law § 60-62, 163 ("release"), Ehelolf ZA NF IX 179<sup>4</sup> zu B § 48†, Friedrich zu A § 60 ("Verwischen der Marke"). Nur kurz, daß ich B § 48† auch für "laufen lassen" eintreten möchte. (Inhalt etwa: Erkranktes Vieh wird vom Besitzer frei laufen gelassen. Dieser sagt seinem Berufsgenossen, der gleichfalls Vieh hält, nichts von der Krankheit, und letzterer treibt ahnungslos sein eignes Vieh auf denselben Platz. Dort wird es infiziert und verreckt). – Aus altbab. Zeit ist ellu "rein" im Sinne von "frei" zu belegen, ebenso ullulu (II¹ zu elēlu) "reinigen", genauer pūtam ullulu "die Stirn (des Sklaven) reinigen" mit Bezug auf eine sakrale Handlung bei der Sklaven freilassung (Lit. b. Koschaker Über einige griech. Rechtsurkunden 70 ff.); analog ebbu, ubbubu (Bo.-St. VII 3¹).

(zum Kondizionalwerden des mān S. 63, 71 A. 1). – Die Worte gehören wieder dem alten König, sonst würden sie als πρότασις vor dem parkunumi-Satz stehen<sup>1</sup>: "Mag der neue Herrscher bei seinem Tun die Neigung verraten, immer nach seinem Wunsch und Willen zu verfahren, oder nicht, ein Hingehenlassen eurerseits wäre ein Verstoß."

II 55 Anf.: Erhellt aus der Wiederholung des kušduyāta von 51 (55 emphatisches doppeltes li-e wie 30) im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, daß in der Lücke keine wesentliche Modifikation des Sinnes verloren sein kann, so gibt ein [a-pa-a-at-ta] k. "[auch ein derartiges] k." wohl die rechte Abtönung: Nicht nur aktive Verletzung des Gehorsams gegen die Aufträge, sondern auch die Indolenz dagegen stellt ein kušduyāta dar.

II 56 Anf.: Obwohl kinuna, wie II 30, 42(?), 43, III 17, meist am Satzanfang steht, erscheint es doch in III 38 auch hinter dem Subjekt (na-aš). Ein solches genügt auch hier; außer [šu-um-me-eš-m]a kommt etwa noch [lRMBS.[A-m]a in Betracht (kaum besser).

II 56: ud-da-a-ar-mi-it. In der Beurteilung der Lesung als uddär und der morphologischen Trennung vom singularischen uttar bin ich einmal etwas weniger skeptisch als Sturtevant Gr. 164 f. und zugleich etwas mehr Indogermanist, insofern ich zunächst keinen Grund sehe, ein dehnstufiges Kollektivum abzulehnen. Solche waren gewiß von Hause aus, grammatisch betrachtet, Singulare, daher im Hethitischen u. a. mit singularischem Possessiv verbunden (-mit, -met auch III 56, (58), 71 wie -šet III 41, 43). Aber sie haben als Kollektiva ihre Sonderfunktion, die sie zur Rolle eines "Plurals des Neutrums" befähigte: ud-da-a-ar deutlich durch akkad. Plural vertreten II/I 12, III 71/IV 70, dagegen ut-tar durch das Attribut [ku-]it-ki III 601. ebenso klar als Singular gekennzeichnet. So ist denn auch uidär (nebst D. uitenaš AU 94¹!) nicht anders einzuschätzen als bisher. – Zum sg. d. Possessivs bei n. pl. noch S. 103 f.5 über VBoT 58 I41, S. 111.

Selbstverständlich muß man, wie überall, bei kollektiv-pluralischer Funktion auf gelegentliche Nichtschreibung der Länge, also äußerliche Gleichheit mit dem nicht"kollektiven" Singular, gefaßt sein. Ein solcher Fall vielleicht in uttar 111 28, S. 147).

II 56: ha-at-ta-a-da-mi-it-ta (= -tar-mit-a; Gö.-Pe. 31, vgl. XXIV 4 vs. 8 S. 98 m. A. 5). Bei der Bo.-St. X 4<sup>1</sup> gelegentlich des Götterepithetons hattannas LUGAL-us gegebenen Richtung für den Sinn des Neutrums hattatar darf es bleiben. Götze wird die Hatt. 54<sup>2</sup> ausgesprochene abweichende Auffassung (= handātar) kaum noch vertreten, zumal, nachdem Friedrich ZA nf III 186f. im Anschluß an Bo.-St. X 66 die Trennung der Verbalformen von haddā- (hattā-) und handā- näher begründet hat.

Trotz Anerkennung der theoretischen Möglichkeit einer Gelegenheitsschreibung -dd-für -nd- (vgl. Gö. NBr. 5 f.) stelle ich doch fest, daß mein Material mir kein hadda- für handa-

¹ ták-ku-ya-at also = takku-at mit Übergangslaut, vgl. 9 17, IV 9, XIII 4 III 31. – Nicht mit dem -ya-der berichteten Rede, obwohl gelegentlich ein -ya-at für -ya-ra-at vorkommt: 23 D IV 4, KUB V 9 Rs. 43, XII 34 I 9(?), 60 I 21, XIII 4 II 37 (= 6 II 28!) gegenüber 34, 36, XIV 8 Vs. 2 = Kl. F. I 206/8 § 2 5. – ya-aš statt -ya-ra-aš KBo V 6 IV 12, KUB V 11 I 6(?), XII 63 Vs. 36(?), XIX 5 Vs. 19(??), 33, XXI 38 Rs. 7(?). – Wirklich nur Fehler oder intervokalische Reduktion des r (Gö.-Pe. 31, Eh. ZA NF IX 172)?

geliefert hat1, vor allem auch für das häufige parā hand(and)ātar kein parā \*hadd(and)ātar. Mehrfach ist in den Texten die hadda-Sippe von Ahand- graphisch durchweg geschieden. So in 8 das mit *hattannaš* LUGAL-uš sich berührende *hattāda(r)* unsrer Stelle (vgl. III 58) nebst zugehörigem hattahhiškiten 57 gegenüber den zu "festmachen, bestimmen" gehörigen Formen von II 48, 51, 55. In den Bo.-St. X 41 genannten Beispielen vgl. VBoT 2 15 f. <sup>D</sup>PA-aš<sup>?</sup> ha-at-ta-an-na-aš LUGAL-uš, aber ha-an-da<sup>1</sup>-a-an 7; KBo IV 1 vs. 32 f. +KUB II 2 140 + IX 33 vs. (8-)9 DÉ. A-aš ha-ad-da-an-na-aš LUGAL-uš gegen ha-an-da-an-te-eš KBo IV 1 Va. 23 (= KUB II 2 126 (frgm.)). Weiteres im Folgenden. Hier wäre es schon ein merkwürdiger Zufall, wenn die Schreiber sich nur beim Verbalsubstantiv auf eine Abweichung von der graphischen Norm versteift hätten2.

Nun liegt gerade beim Epitheton des DPA (= Nabû) und DÉ.A, wie schon Bo.-St. a. a. O. angedeutet, eine Beziehung zu akk. nēmegu "Weisheit" nahe; š[a]r nė-me-gi "König der Weisheit", an Ea gerichtet, b. Zimmern Beitr. z. bab. Rel. Nr. 26 III 44 f., Mullo Weir Lex. Akkad. Prayers 247. Für němequ in Verbindung mit Nabû s. Pinckert LSS III 4, 25 Z. 4. Auch dem wird eine noch näher zu begründende Loslösung des haddātar von handā- gerecht3.

haddātar jetzt noch XXIV 3 II 18 + 4 vs. 84. Die leicht zu kombinierende Stelle (3 II 17-19 + 4 vs. 8 f.) lautet: na-aš-ta A.NA DUMU.LÚ.GAL.LU ha-at-ta-ta(r)5-šum-mi-it har-ak[-ta(od.-zi?)] nu ku-un-na-an ku-it i-ia-e-ni na-at NU.GAL

<sup>2</sup> Einer Annahme lautlicher Sonderstellung (Fernassimilation oder -dissimilation wegen des -t- von -tar bzw. des -nn- der casus obliqui beim Nominalsuffix) wäre wiederum die konstante Orthographie des

parā hand(and)ātar entgegenzuhalten.

<sup>4</sup> Auch in diesem Text dagegen handā- regelmäßig mit -nd-! pa-ra-a ha-an-da-an-za-ša-kan XXIV 3 I 40, p. ha-an-da-an-za 47. Auch 34f. ha-an-ta-an-da-ša-az (= handandas-z(a)) [ha-a]n-ni-eš-na-aš EN-aš si-ig-pát gehört hierher. Wie das Partizip (ohne parā!) als Attribut zu "Gericht" zu denken ist, lehrt XIII 2 III 28, wo nach dem Verbot "die überlegene Rechtssache darf nicht zur unterlegenen und die unterlegene nicht zur überlegenen werden" steht: ku-it ha-an-da-an a-pa-a-at i-iš-ša "tue stets das, was fest geset zt ist", d. i. "was rechtens ist". Das bedeutet für XXIV 3 "gerechtes Gericht", wie auch Götze Hb. 128 zweifelnd übersetzt. Ehelolf's Wiedergabe (Berliner Museen, Berichte XLIX 34) läßt das Fehlen des parā

vor A. unberücksichtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Während zufällig gerade das Umgekehrte belegt ist: ha-an-da-an-da XXIV 9 IV 12 dem Zusammenhang nach unbedingt zu hadda-; und wenn man, wohl mit Recht, hattessar "Grube, Loch" zur gleichen Wurzel stellt (zu beiden S. 99 f.), so ist noch das ha-an-te-eš-na-az XVII 5 I 6 gegenüber 13 ( =6 I 8) zu buchen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Um seinen Vergleich mit šīmtu "Schicksalsbestimmung" zu festigen, beruft sich Götze Hatt. 54<sup>8</sup> auch auf KBo I 35 18: X.MA.DU = ha-an-ta-es. Nach Kollation wäre [Š] [. MA.DU (nicht "šim") möglich. Aber kann ein "geschlechtiges" h. Pluralwort dem entsprechen? Parallelen? Da das Verbum šāmu einfach,, festsetzen" heißt, mag šīmātu, falls anzuerkennen, ganz gleich, ob es in der Vorlage, Schicksalsbestimmungen" oder "die festgesetzten" (fem.) meinte, vom Übersetzer im letzteren Sinn aufgefaßt und dementsprechend sklavisch nachgeklatscht sein. Gö. könnte also nur unter dieser Einschränkung Recht haben. Ich kenne übrigens sonst weder ein einfaches \*handātar ohne parā noch (selbstverständlich) ein \*handanza als in Gö.'s Sinne verwendbares Nomen. - KUBIV 3 Vs. 21 wäre man nach den Ausführungen oben im Text eher geneigt, in h. ha-ad-da-an-da-an eine Beziehung zu akk. ME.EL.KA (milku "Rat") und nicht zu SI.I.IM zu suchen, das von rechtswegen st. cstr. von šīmu "Preis, Wert" sein muß (s. 19); akk. Text im Zusammenhang unklar. Folgte in der h. Spalte noch ein Substantiv, wozu haddandan, "klug" (vgl. S. 99) Attribut, und war beides zusammen Wiedergabe von melka? - Auch KUB III 103 Vs. 8 ME.EL.A.KU = ha-at[steckt in der akk. Spalte wegen der Nachbarschaft von tēmu 7 und milku 9 sicher wieder ein Zubehör zu malāku; welches, ist bei der sonderbaren Schreibung nicht zu sagen.

<sup>5 4</sup> Vs. 8 ohne -r wie 8 II 56.

"weiter ist der Menschheit euer (der Götter) hattātar verlorengegangen; nun gibt es nichts, was wir recht tun könnten" (kunnan Akk. sg. neutr., s. AU 164).

Göttliche Schicksalsbestimmung kann nicht verlorengehen, und das Folgende ist eine Bitte an die Götter, den Flehenden auf irgendeinem Wege kundzutun, was für Verfehlungen begangen worden sind. Auch hier liegt "weiser Rat" oder dgl. nahe<sup>1</sup>.

Dem schließt sich XXIV 7 IV 49 an, wo der Fischer, nachdem er seiner Frau geraten hat, sich als Wöchnerin zu gebärden, fortfährt: SAL-aš ZI-an-za ha-ad-da-an-za "die Seele des Weibes ist h.". Daß das zum Verhalten einer guten und klugen Frau gehört, hat bereits Eh. OLZ 1926, 768 richtig ausgesprochen. Besondere Charakterfestigkeit werden auch die Hethiter der weiblichen Psyche nicht zuerkannt haben, aber "die Seele des Weibes ist gewitzigt" oder dgl. paßt sehr schön<sup>2</sup>. [Das Verbum handā- XXIV 7 wieder mit -nd/t- I 19, 20].

Die Sippe von haddatar weist deutlich in die Sphäre der Intelligenz. Die S. 9 zu II 56 gegebene Übersetzung "Weisheit" vielleicht etwas enge, da der König hier wohl auch den praktischen Verstand, insbesondere für die Staatsführung, meint. – Für etwaige etymologische Verknüpfung innerhalb des Hethitischen kann das Verbum hadda-(oben S. 97) herangezogen werden. Als dessen konkreteste Bedeutung betrachte ich, in geringfügiger Abweichung von Friedrich ZA nf III 186 f., nicht "stechen, abstechen", sondern "hauen, (nieder)schlagen": Gerade die Fr. zur Behandlung Anlaß gebende Stelle IX 31 III 61 mit ihrem na-aš ta-ga-a-an ha-at-ta-an-zi weist mir eher auf "sie schlagen sie zu Boden". Auch KBo II 9 m17 paßt "durchhauen, durchschneiden" zum Brot besser als "anstechen" (bei den Opfertieren ist nach den bei Fr. angeführten Stellen ebenfalls vielfach an das Hauen und Schneiden mit Beil und Messer zu denken). 2 BoTU 10β 91, 111, 201 ist es natürlich, anzunehmen, daß man dem zu Bestrafenden nach bekanntem Brauch einen Körperteil abschnitt oder -hieb, ehe man ihn an seinem Tor aufhängte (vgl. S. 160<sup>(2)</sup>). Von besonderem Gewicht endlich das Dur.-distr. hazz(i)k-"ein Instrument spielen" (Gö. Hatt. 101<sup>(2)</sup> zu KBo IV 9 I 41, AU 38³), d. i. es "schlagen".

Da "hauen, schlagen" auch auf "ein Loch machen" angewandt werden kann, ist der Kontakt mit akk. palāšu KUB IV 1 IV 22/3 auch so verständlich (pilšu bedeutet auch ein Loch in der Mauer, etwa beim Einbruch; auf "stechen, durchbohren" ist palāšu nicht spezialisiert). – Vgl. übrigens frz. coup "Hieb" und "Stich".

So kann hattessar "Loch, Grube" auch ohne den Umweg über die "Schlachtgrube" (Güterbock ZA NF VIII 227) mit hadda- verbunden werden<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Möglich auch - Summit als "e oru m", κατὰ σύνεσιν auf die Menschheit bezogen. Nicht sehr wahrscheinlich, da die Rede in der 1. u. 2. Person verläuft. Sachlich würde es nichts ausmachen, ob die Weisheit der Götter den Menschen fehlt oder ob diese mit ihrer Weisheit am Ende sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ist der in der Unterschrift eines Festrituals XX 74 VI9 (frgm.) vielleicht auftretende [L]Ú? ha-atta-an-za ein "weiser Mann", und zwar kultischen Charakters, etwa ein "Weissager"? [Nicht zu packen einstweilen ma-a-an DEŠ<sub>4</sub>+TÁR URUni-i-nu-ya KA×KAK ha-at-ta-an-ti ud-da-ni-i še-ir kar-tim-mi-ja-u-an-za 396/c (+) Rs. 12 (Eh.) – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dagegen empfiehlt es sich nicht, mit Götze Hb. 148<sup>13</sup> für das fragmentarische ha-da-an[- XII 44 III 18 mit "vergraben" zu operieren (es könnte ja auch z. B. "getrocknet" darin stecken, vgl. jedoch auch unten S. 160); um so weniger, als vorher 3, 13, für "graben" pdd-dā(i)- (dazu Güterbock a. a. O.) gebraucht wird. Über KBo III 8 II 7 läßt sich nichts sagen.

[Zusatz: Das Bo.-St. X 66 zur Flexion Geäußerte ist jetzt dahin zu korrigieren, daß haddā- sowohl aktivisch wie medial als Transitivum konjugiert (vgl. AU 229 m. Lit.). Aktiv:

prs. ind. sg. 3. haddāi KBo II 9 IV 17, KUB X 63 I 20, XXVII 67 II 48 (auch V 12 Rs. 2-7?). pl. 3. haddanzi KBo II 3 I43, 52, KUB II 13 III 6, IX 2 I 9, 3 I 23, 31 III 61, XX 88 VI 7.

Medium:

prs. ind. sg. 1. haddahhari XVII 28 16.

3. hatta (= hattari) KUB I 14 II, 11, 12, parallel XXVIII 96 14, 15.

pl. 3. hattanta H.T. 1 1361.

imperat. pl. 3. hattantaru 8 III 40 (S. 160), 10 \beta 9, 12, (20)2.]

Eine semantische Verbindung zwischen "hauen, schlagen schneiden" und "geistige Gewandtheit, Klugheit" läßt sich auf verschiedenen Wegen herstellen. Man denke einerseits an lat. scētus "geschickt, klug" von einer Wurzel, die über "scheiden, unterscheiden" auf ein "Auseinandertrennen durch Schneiden" usw. zurückgeht. Lit. bei Walde Lat. et. Wb² 687; die Zurückhaltung bei Ernout-Meillet Dict. ét. 866 ist angesichts mehrfacher Parallelen wie deutsch gescheit zu scheiden unangebracht. Anderseits an die Entwicklung von τέχνη. Mit Vorbehalt auch aisl. slögr "schlau, listig" zu unserem schlagen zu nennen. Aus den semitischen Sprachen hebr. bīna "Einsicht, Verstand" von einer Wurzel, die ursprünglich "trennen, scheiden" bedeutet (Gesenius Hebr. Handw. 16 93/5). – Für die faktische Bedeutung von haddātar und haddanza sind solche Erwägungen nur von sekundärem Interesse.

Um das mit abzumachen: hattahhiškiten II 57 selbstverständlich zur Sippe von hattätar (Vereinigung mit handā- wäre wohl nicht leicht zu machen). Formell klärlich -ahh- Denominativ (Fr. ZA nf I 16 f.)³. haddahh- neben haddanza (S. 99) wie dašuuahh-,,blenden" neben dašuuanza "blind", duddumijahh- "taub machen" neben duddumijanza "taub" (Eh. Kl. F. I 394, 397 f.). Also "macht ihn verständig, klug".

II 57 Anf.: Das -a "und" 56 a. E. hindert daran, 57 Anf. ein dem uddär-mit und hattädamit koordiniertes weiteres Substantiv anzunehmen (vgl. auch 111 58). Was vor dem auf -]akteni endenden Prädikat gestanden haben mag, läßt sich nur – immer unter Berücksichtigung des Raumes – in Verbindung des Kontextes mit den Ergänzungsmöglichkeiten des Verbums untersuchen.

Zwischen den umgebenden Verboten und Geboten wäre eine indikativische 2. pl. möglich

- 1. bei einem Aussagehauptsatz etwa mit dem (ganz allgemein gefaßten) Gedanken "ihr seid ja auch jetzt schon im Besitz meiner weisen Worte (so erzieht danach meinen Sohn!)";
- 2. bei Prohibitivsatz ("vergesset nicht meine weisen Lehren, laßt sie nicht zuschanden werden" oder dgl.), wobei man aber hinterher wohl lieber ein "sondern" (-ma) als das farblose nu sähe;

<sup>1</sup> ha-an-da-an-da XXIV 9 IV 12, S. S. 98 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frgm. VIII 73 5, XXVI 29 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zur Wurzel von handa- bisher wiederum kein solches Verbum zu belegen.

3. bei einem Nebensatz, der wohl die beste Verknüpfung schafft ("da ihr" oder "die ihr im Besitze . . . seid").

Ich habe sämtliche Formen von athematischen Verba auf -k-, deren ich habhaft wurde, auf ihre Brauchbarkeit untersucht und verzichte auf Veröffentlichung des ganzen Materials angesichts des in mehrfacher Hinsicht vorwiegend negativen Ergebnisses: Ein Teil bleibt semantisch unklar, ein anderer scheidet für die Stelle ganz aus. Was nach unsern jetzigen Kenntnissen wirklich in Frage kommt, bestärkt mich in dem Glauben, daß für die Gesamtstruktur oben 2. wegfällt und 3. auch aus räumlichen Gründen besser ist als 1., aus den gleichen auch ku-i-e-es, "die (ihr)" besser als ku-it, "weil":

Wenn ich den Gedanken an \*ša-(a-)ak-te-ni, "ihr kennt" voranstelle, so muß ich beichten, daß vom Standpunkt des Sinnes aus dies sich mir von vornherein aufgedrängt hat. Um so mehr Hemmungen bereitete die Lautform, da ja normalerweise der ganze Plural von šāk-, "wissen" den e-Vokalismus hat. Wie šekueni-šekkanzi, šekuen-šekkir, so šekteni KUB VI 9 vs. 3, VII 10 I 5, XVI 69 Rs. 7, XVII 21 I 6, XVIII 36 16, XXI 42 IV 18, XXIII 76 IV 15, XXVI 1 I 14; šekten 2 BoTU 23 A II 68 usw. 1. Den Gedanken an eine etwaige Altertümlichkeit in 8 aber durfte ich denn doch nicht ablehnen wegen der S. 148 A. 5 erwähnten a-Farbe der Wurzel in az(zaš)teni, atueni, akueni. Daß das Verba auf -mi sind, macht für den Plural des athematischen -ķi-Verbums šāk- ja nichts aus.

Von geringerem Gewicht ist die mutmaßliche 3. pl. šą-kán-zi 10γ 3 = KBo III 28 II 4 (frgm.), die, falls = "sie wissen", mit normalem adanzi, akuanzi in einer Linie steht; später nur šekkanzi². – Part. LŪša-ag-ga-an-ta[-an] XXVI 29 17 "einen Bekannten"?; (vorher LŪa-ra-an "einen Freund").

Stößt man sich an dem einstweilen nur konstruierbaren \*ša-ak-te-ni, so gibt es einen andern Ausweg: Sturtevant Chr. 121 hat VBoT 24 144 brauchbar wiederhergestellt und für das dortige kur³-kán-zi richtig ein "sie behalten zurück" erschlossen, wobei er gut getan haben würde, hier ausdrücklich gleich auf II 21 zu verweisen, wo die von den 16 Broten aufbewahrten zwei ihre nachträgliche Verwendung finden. Mit Recht verglichen ist das an-da kur-ag-du H. T. 1 II 12 = IX 31 II 38; dort wird von der geschlossenen und gesalbten Tür verlangt, daß sie das Böse aussperren, das Gute drinnen "verwahren, in Obhut halten" soll. Die konkreteste Bedeutung mag "bedecken" gewesen sein; wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Natur des Wechsels e: a weiß ich, wie meist, weniger als andre.

² \*ša-kán-zi XIII 4 IV 39, an das Sturtevant Hitt. T. 406, Chr. 174 (theoretisch mögliche) etymologischsemantische Erörterungen geknüpft hat, gibt es nicht: das angebliche "ša" hat nur einen Winkelhaken!
Sieht man sich das uš-kán-zi der von St. benutzten Parallele IV 7 vergleichend an, so ist wohl kein Zweifel,
daß man auch 39 uš-kán-zi zu lesen hat. Der kleine Senkrechte in "uš" ist vielleicht bloßes Versehen, erinnert indessen auch an die gut-babylonische Form mit einem oder zwei kleinen Senkrechten. [Vgl. jetzt
auch Zuntz Journ. Roy. Asiat. Soc. 1936, 688. – Nachtrag.] – Für die Interpretation der Stelle darf
KBo I 39 II 14t. nicht ganz unter den Tisch fallen, wenn auch der "fremdartige Blicker (nattalu abů)"
der akk. Spalte, offenbar eine wörtliche Übersetzung, noch der Aufklärung bedarf und höchstens eine Richtung geben kann, am ehesten wohl nach dem Feindseligen hin (?). –Vereinzelte Abbiegungen des Wurzelvokalismus in umgekehrter Richtung še-ik-ti XVIII 67 9, še-ik-ta VII 8 II 15.

<sup>3</sup> Zur Lesung Sturt. Lang. V 231.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Unstimmigkeiten zwischen den Duplikaten dafür belanglos. H. T. 1 ht-lu = i- $\langle da$ - $\rangle lu$ ,  $\delta a$ -ra-a statt pa-ra-a.

ist man versucht, XXVII 69 IV 14 L, wo die Königin nach Beendigung einer Zeremonie vor ihrem Fortgang die Tische [ka]t²-ta kur-ak-si, ein "sie deckt zu" anzusetzen¹. – [ku-i-e-eš kur-]ak-te-ni hieße also etwa "die ihr in Obhut habt". [ša-]ak-te-ni bleibt mir jedoch sinngemäßer. (Dann auch 8 II 37 entsprechend \*ša-ak-te-en einzusetzen?).

Zu hattahhiškiten schon S. 100.

II 58 Anf.: Von "kán", das, wie -sa-, nach dem zweiten -za-kán der Zeile eingesetzt ist, auf Ph. – vielleicht auch noch auf Or. – letztes Kopfende des Schlußsenkrechten.

II 58: ša-az-ki-it-ta im h. Wortverband bis jetzt isoliert, auch bei der an sich gegebenen Zerlegung in šat-sk- (dur.-distr.)<sup>2</sup>.

Die "Sprechverbote", die bis zum letzten Wort den ganzen Paragraphen einnehmen, lassen Ähnliches für den Anfang vermuten. Ein eigentliches verbum dicendi braucht darum noch nicht vorzuliegen, sobald man an einen Vorgang denkt, der sich durch Sprechen vollzieht. Die Paare ka-a-aš ku-u-un: ka-a-ša³-za-kán ku-u-un gemeinsam mit dem 59 Anf. wieder erscheinenden Prädikatausgang -k]i⁴-it-ta machen zwei Pendant-Kola so gut wie sicher.

Da Subjekt und Objekt jeweils gleich, muß das Prädikat die nötige Bedeutungsdifferenz liefern. Bei der Seltenheit medialer Transitiva (und entsprechend ihrer dur.-distr. Formen) erwartet man hier von vornherein in erster Linie gleiches Verbum, aber verschiedenes Praeverbium. Der auch zum Platz stimmende Versuch, mit [pi-ra-an ša-az-k]i-it-ta 59 oppositionelle Begriffe unterzulegen, ist berechtigt unter Voraussetzung eines Grundgedankens "es soll nicht einer den andern (durch Intrigen) empfehlend in den Vordergrund noch verleumdend ins Hintertreffen bringen" (wörtlich etwa "nach hinten" und "nach vorn schieben (?)"5, wobei die angenommene Negation im zweiten Kolon fortwirkt (S. 193 f.)). Durch "empfehlen" und "verleumden" wäre der Weg zum Inhalt des Gesamtparagraphen markiert, sein einheitlicher Aufbau vollständig: 58-59 Verbot

¹ ta-a-an-na-ma ták-ni-i an-da-an kur-ak-ɛ[i²] 78/e Rs. (?) 8 (Eh.; frgm.); "er verwahrt (es) aber wiederum (?) in der Erde" paßt nicht übel. – Weiteres Zubehör zur ¼kurk- fraglich: kur-ku-uš XIII 35 III 12 die "Decken (der Maulesel)"??? – Das kurkeššar eines Flusses (D.-L. kur-ki-iš-ni XXIV 9 IV 9) als "Decke" = "Spiegel, Oberfläche"? Für eine solche Metapher kann an italien. pelo dell'acqua erinnert werden. Im Lombardischen gibt es, wie ich privatim höre, auch einfaches sul pelo "auf der Oberfläche (des Wassers)". – Auf einen Vermittlungsversuch beim Giškurakki- des Hauses (KBo IV 1 Vs. 24 usw.) verzichte ich.

² Auch Ehelolf hat in seinen Notizen aus unedierten Texten nichts gefunden. – Brockensammlung: ša-a-at-te[XII 179; ein GIŠ sa-at-ta- neben GIŠ MAR "Spaten" XV 31 II 14, 32 II (81), ša-at-ta-za (nach dem Kontext wohl Körperteil im Abl.) XXIV 13 II 16; A.ŠĀ GIŠ sa-ad-du-ya-aš KBo V 7 Rs. 1. – ši-e-it-ti-iš KBo I 42 III 22 = GÚ.BA[R], akk. gupāru, wahrscheinlich eine bestimmte Haartracht; s. Landsberger Fauna des alten Mesopot. 131 A. 3; nicht = "Nacken".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Natürlich kāš-a, nicht kāša. - "ka" in Ed. verunglückt.

<sup>4</sup> Vom "ki" (unverkennbarl) noch jetzt auf Or. mehr als in Ed.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. lat. promovere und removere für persönliche Beförderung und Kaltstellung. – Ein analoges Paar piran tarna-, eingestehen", EGIR-an tarna-, verzeihen" (Lit. AU 175). – Prohibitivsatz nach dem Gesamtinhalt des § gegeben. – Für die (nicht nur reziproke) Doppelsetzung des gleichen Pronomens, wo wir abwechseln würden, vgl. kissan – kissanna Kup. § 21 D 19 = Fr. I 134 und die durch unsre Stelle gestützte Ergänzung von KBo VI 34 I 21 bei Fr. ZA NF I 162. Beispiele aus den Gesetzen b. Adelaide Hahn Lang. XII 119 f. Dem deutschen Gebrauch analog etwa XXVII 16 IV 23 f., Hatt. II 32 f.

des Übereinander-Redens für die Betreuer des künftigen Königs<sup>1</sup>, im Folgenden das des Hineinredens Unbefugter.

II 59: Ich vermag das Folgende nämlich nur so zu verstehen, daß nunmehr Nicht-Adlige davon ausgeschlossen werden sollen, dem noch allzu jugendlichen Muršili unmittelbar mit Bitten oder gar Ratschlägen im Ohr zu liegen; werden doch deutlich nur Städter und schließlich "einer vom Lande" (S. 105 f.) genannt. Zunächst heißt es ganz allgemein, daß LU.MES SU. GI "keine Worte reden sollen"; solche Worte gelten dem Hattušili ohne weiteres als gefährlich (bloßes ut-tar me-ma-i ohne Nennung der angeredeten Person XXIII 68 vs. 24, wo freilich nach 21-23 schon alles klar liegt). - Mit den LÜMESSU.GI können nicht schlechtweg "alte Leute" gemeint sein, denn solche waren - hoffentlich gerade unter den Ratgebern hinreichend vertreten, noch weniger beliebige "Alte" aus andern Kreisen. Wie hätten die sich heranwagen können! Vielmehr verrät die Wiederholung in 60 mit dem Zusatz URUKUBABBAR-ti sofort, daß schon 59 nur die Stadt-Ältesten als offizielle Personen in Frage kommen, bei denen die Dinge wesentlich anders liegen. Ist ein solcher Begriff nicht überall scharf abzusondern2, so kommt den LU.MESSU.GI autoritativer und korporativer Charakter unzweifelhaft zu, wo sie als Vertreter einer Stadt bei religiösen Zeremonien erscheinen (XIII 4 I 43, XX 52 I 14 usw.3), in erster Linie aber, wo sie gerichtlich amtieren (Ges. A § 71, schon richtig bei Fr. ZA NF II 53 beurteilt4; XIII 2 1119). - XXIV 8 1 17, "Alte" gewiß nicht den Lebensjahren nach - sie lassen ihren Kindern Kostproben vom Mahle zukommen (196)-, sondern die angesehenen, "ratsfähigen" Bürger, zu denen der noch kinderlose reiche Appu zählt. - Besonders lehrreich das politische Eingreifen Md. vs. 73 und namentlich Rs. 39, wo nebeneinander die vornehmen taparijalles (s. Gö. 138), die Gewalthaber des Landes Pitassa, und die Ältesten der Stadt P. vom abtrünnigen Madduvatta unter Eid genommen werden.

II 60: Daß es sich um ein Verbot der persönlichen Fühlungnahme von Stadtältesten mit Muršili handelt, lehrt das -ta,,(zu) dir" in nu-ut-ta mit dem bekannten jähen,,Personenwechsel" (AU Index 456b)<sup>5</sup>. Der ist auch hier nicht wunderbar, obwohl der ganze Text

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So läßt sich wohl auch aus XXVI 12 III 24-28 trotz starker Verstümmelung die Warnung herauslesen, einen beim König Gutangeschriebenen bei diesem schlecht zu machen (pu-uq-qa-nu-zi 27, s. S. 47).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Muršili-Annalen zeigt KBo III 4 III 14 (Murš. 70) durch die Verbindung mit den "alten Frauen", daß einfach die alten Leute als um Gnade Flehende gemeint sind. Daher besser bei gleicher Situation auch KBo IV 4 IV 31 nicht mit Gö. (139) "die Ältesten des Landes"; KBo V 8 IV 11 (161) ebenfalls nicht ganz sicher.

<sup>\*</sup> Lies auch - unbehindert durch XII 1 III 2, wo ŠA LÜ und GUŠKIN zu trennen - "ŠU.GI" statt "GUŠKIN" XX 78 III 21(?).

<sup>4</sup> Nicht "témoins" mit Hr. C. H. 61. Diese Bedeutung bisher beim Idgr. ŠU.GI nicht nachzuweisen (akkad. šībum "Ältester" und "Zeuge" im Plural unterschieden: šībūtu – šībū Walther LSS VI 4-6 52).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Also wie Tav. I 73. Zu der Ablehnung einer Partikel - 62 (AU 89 m. A. 1 z. d. St.) noch Einiges: Tatsächlich ergibt sich mehrfach dort, wo man auf den ersten Blick zur Annahme einer solchen neigen könnte, bei genauerem Zusehen ohne weiteres ein Dat. - 62 der 2. sg., wie etwa KBo IV 12 Vs. 11 (Hatt. 40), H.T. 1 III 19 (= IX 32 Vs. 13). Für KBo V 2 IV 58 glaube ich das jetzt um so eher, als ein geradezu grotesker Fall KUB XIII 2 II 24 begegnet:

<sup>24</sup> ma-ni-ja-hi-ja-ja-ták-kán ku-i-e-eš MUŠENHI.A-aš lu-ú-li-ja-aš an-da

<sup>25</sup> na-at SIG<sub>5</sub>-an-te-eš a-ša-an-du.

Hier ist in der ganzen Umgebung niemand in der 2. sg. angeredet. Daß es trotzdem heißt "auch die Vögel, die dir im Verwaltungsbezirk(?) in den Bassins vorhanden sind", lehrt IV 13, wo das pu-nu-uš-ki von 14 nebst 15\*

bis III 54 an die Großen gerichtet ist und erst dann ein offiziell an den Thronfolger sich wendender Passus einsetzt. Trotzdem springt ja die Anrede auch III 27-32 auf diesen um (S. 146 f.), ebenso III 51f. (S. 174). Psychologisch sind diese Fälle um so begreiflicher, als nach 111 56f. der ganze Erlaß für Muršili mit bestimmt ist und ihm jeden Monat vorgelesen werden soll. In 11 60 der Übergang besonders milde, wenn man [DUMU. [A] in die Anfangslücke als Subjekt bringt. In ihr wird weiter prohibitives li-e durch die Umgebung angeraten. Der Rest bleibt unsicher: Die erste erkennbare Zeichenspur hat außer dem Senkrechten unten den bis unter das folgende "hal" reichenden Ausläufer einer durchgezogenen waagerechten Basis (Andeutung bei Fo. zu kurz, Ed. vacat). Dadurch wird die Wahl des Zeichens zwar stark, aber leider nicht hinreichend eingeschränkt. Neben "ap", "el", "ra", "ru" usw. kommt auch "li" in Frage (vgl. 11 30, 62). Mein [aš-šu-l]i, nur als schwache Möglichkeit gegeben, würde wörtlich besagen "er soll nicht zum Heile, zum Wohlergehen angerufen werden", d. h. um auf solchem Wege privatim etwas fürs eigne Wohl bzw. fürs Wohl der Städte zu erreichen (Dat. wie bei na-at... ŠA NINDA KAŠ ma-a-ni-ia-ah-hi-ia-at-ti li-e ku-iš-ki i-ja-zi "das . . . soll niemand um des Lebensunterhalts willen tun" XIII 20 I 32-34). - Wer ist XXVII 1 I 5, 19 aššuli halzijanza? Ein Beziehungswort ist nicht erkennbar (SISKUR vertritt ein Neutrum, vgl. 21), die Annahme, daß der Verfasser, Hattušili III. (s. v. Brandenstein im Vorwort), gemeint ist, wohl die wahrscheinlichste. Wenn das an beiden Stellen nicht zum Ausdruck kommt, so ist nicht zu vergessen, daß wir nur die zweite Tafel des Textes vor uns haben. Es kann auf der ersten das Subjekt der Phrase so deutlich markiert gewesen sein, daß sich das nachher erübrigte. Also "er ist darum zum Wohle angerufen, d. h. angegangen, gebeten worden"?

Daß eine Anrufung des Muršili zur Unterstützung, eine Petition verboten wird, ist wahrscheinlich. halzāi- als Anrufen zur Hilfe z. B. XXI 16 128, (20, 24) (die angerufene Gottheit spricht), VBoT 58 127, 29, 32, 38(?), Targ. Rs. 26 = Fr. I 64. – Passivischer Ausdruck II 60 wie in memijahhat "ich wurde angesprochen" S. 108.

hal-za-it-ta kann, je nach dem, wo der Personenwechsel eingesetzt hat, 2. oder 3. sg. prs. m.-p. sein (zur 2. s. S. 148). 3. sg. meist halzija(ri), wozu AU 355 f. Daneben seltner auch das im Vokalismus damit harmonierende halzijat(t)ari XXV 32 II 21 als 3. sg. (funktionsgleich mit halzija 1 (25), II 13, halzijari III 8, 23); als 2. sg. XXVI 12 III 18. – Unser

anderen Imperativen alle Zweifel löst. Entsprechend XIII 24 6f. - In XIII 2 II 33, III 1 werden allem Anschein nach die Instruierten in der 2. pluralis angeredet, es wechselt also auch der Numerus, indem bald die Gesamtheit, bald der Einzelne im Blickfeld steht. So läßt sich dann auch das na-as-ma-at-ta XXI 42 IV-27 trotz sonstiger 2. pl. (18 ft.) als "dich" oder "dir" nehmen, ebenso 7 (l. na-aš-(ma-)ták-kán). - VBoT 58 141: IGIPH.A?-mi-ta-ya li-e e-ip-Si = -mit-a-ya,,auch (und?) meine Augen nimm mir nicht". – Nicht in Frage für "Partikel -ta" kommt ka-ša-at-ta-aš-ma-aš 10 β 13 schon wegen der Stellung. Forrer's Übersetzung 2 BoTU (2) S. 4\* "so habe ich euch dich ... gegeben" mag ich nicht ablehnen, da der Sprecher sich beide Teile vor Augen gedacht und sich so an beide gewandt haben könnte; aber orthotoniertes tu-ug wäre mir dann lieber. Unklar das anklingende ka-a-ša-ta-aš-ma-aš-kán Bo 2416 IV 6 im Anfang eines § (Rede n. E h.). – Für -ta = Partikel - šta nach Zischlaut vgl. etwa ma-a-an-ša-ma-aš-ta 4 A II 9, nu-ya-aš-ma-aš-ta KBo III 7 III 11, nu-uš-ma-aš-ta KUB XXIII 11 III 7, GIŠTUKULHI A-uš-šu-uš-ta 23 A II 30 = KB0 III 1 II 30, LUGAL-us-ta VII 25 14 usw. (aber LUGAL-sa-as-ta 2 BoTU 14 a 20). Beweisend für -sta in nu-smas-(s)ta u. dgl. Fälle wie ta-aš-ši-iš-ta 4 A II 14, nu-uš-ši-iš-ta X 63 I 10, na-an-ši-iš-ta XIII 9 II 8, 13, 15 usw., die zugleich zeigen, daß -sta für gewöhnliches -asta auch nach -i vorkommt. Für nu-za-ta = nu-z-sta AU 891 ist die varia lectio Kup. § 9 C 29 (Fr. I 116) lehrreich: ki-e-iz-ta, ki-e-iz-za-at-ta, ki-e-iz-za-aš-ta = kēts-sta (s. noch S. 105 f.).

halzaitta verhält sich zur aktiven 3. sg. halzāi wie z. B. handāitta(ri) KBo IV 4 II 29, 32 (Murš. 116), KUB II 7 I 19, XXIII 79 Rs. 12, XXVIII 97 II 6 zur "-hi-"-Form handāi KBo V 2 IV 16 (sonst handāizzi ib. I 44 usw.), luluyaitta KBo VI 34 IV 15 zu luluyāi (s. Fr. ZAnf I 188). — halzija(ri) macht mir sprachgeschichtlich den Eindruck größerer Ursprünglichkeit.

Über li-e me-mi-iš-kán-du gegenüber -kán-zi so S. 91 f.

II 61: Nach den Ältesten von Ḥattuša (60) werden gewiß nicht absichtslos noch ausdrücklich die von Ḥemmuva und Tamalkija ("di-"st. "ki-"in Ed. falsch) genannt. Die Heranziehung von Ges. A § 54, wonach die ERÍN<sup>MES</sup> von Ḥ. und T. neben anderen früher von Lasten befreit waren, beweist die gehobene Stellung dieser Städte im Alten Reich (das wichtigste Material bei Friedrich im Kommentar), und das Gleiche bezeugt nun auch offenkundig die Stelle von 8. Die Struktur bis 62 drängt dahin, auch 61, 62 Anf. Einwohnerbezeichnungen anzusetzen. Hält man sich zunächst an die übrigen Namen in den Gesetzen, so ist der Raum von 62 so klein, daß nur LÜ URU za-al-pa Platz findet. 61 fügt sich [LÜ URU ta-aŝ-hi-ni-ja] glatt ein, [LÜ URU ha-at-ra-a] beansprucht noch etwas weniger Raum.

Zu erwägen ist jedoch stark auch [URU ku-uš-šar] als damaliger Königssitz (das hohe Alter auch dieser Stadt durch URU ku-ša-ra bei Contenau Tabl. cappadoc. Nr. 10 6s. bezeugt, s. Lewy OLZ 1923, 543). Vgl. die Unterschrift von 8 (S. 200) in Verbindung mit der häufigen Benennung von Hattušili's III. Vorfahren und Namensvetter, dem Verfasser von 8, als König usw. von Kuššar Hatt. 14, KBo VI 28 vs. 4, XXVI 58 14; DUMU URU k. KBo IV 12 vs. 4 (Hatt 40); LÜ URU k. KBo I 8 vs. (3), KUB XXI 29 14.

Von Interesse ist, daß der Ort im Jüngeren Reich nur in diesen Überschriften auftritt. Die Stadt muß damals zum mindesten ganz unwichtig, wenn nicht überhaupt verschwunden gewesen sein. Daraus würde sich ohne weiteres erklären, warum ihrer in Ges. A § 54 keine Erwähnung geschieht². Wegen ihrer Bedeutsamkeit für die Zeit des Erlasses wurde Kuššar 61 in der Ergänzung bevorzugt; eine Prärogative ist das nicht.

II 62 Anf.: Siehe unter 61.

II 62: ut-ni-ia-an-sa-aš-ta: Sicher Satzbeginn wegen der Enklitika am Ende. Theoretisch bleibt zunächst die Wahl, ob man als solche -šta (S. 103 f. A. 5) oder -ta "dir, dich" abtrennen soll. Aus dem Satzanfang folgt, daß die li-e von 61, 62 bis hierher Endstellung haben und das Prädikat nach dem schließenden me-ma-i von 62 überall hinzuzudenken ist.

Die augenscheinliche Parallelität mit 60 befürwortet -ta "dir" am Ende. Übrig bleibt auf alle Fälle. \*utnijans; die graphische Auflösung des gesprochenen -antsta in -an-sa-as-ta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. noch 2. sg. akt. halzaitti XIII 3 IV 28 gegenüber halzijatti Targ. Rs. 26 (Fr. I 64). – Als weitere "Entgleisung" die 1. sg. halzijami XV 23 Rs. 19 für regelmäßiges halzihhi zu nennen.

<sup>-2</sup> Nur XVI 39 II 59 (frgm.) URU? ku-uś-śa-ri-ja-aś; der Text handelt von den Ahnen göttern (vgl. II 24-30-38). Ob überhaupt = Kuššar, fraglich wegen URU ku-ya-ša-ri-ja-aś 2 Bo TU 23 A III 27 (unter zahlreichen andern Orten); vgl. noch URU ku-uś-śu-ri-ja, -śu-úr-ri-ja 579/d 11, (10) b. Güter bock ZA NF IX 322?. - Im Anittatext 7 1-5 hat K. führenden Platz; 12 A I 1, wenn auch beiläufig, eingangs genannt. [URU ku-uś-śar Bo 2197 Vs. 5. Die Textstelle scheint auf die alte Zeit Bezug zu nehmen. - Nach trag.]

ganz gleich ob -ants-ta oder -ants-sta, ist analog dem, was Friedrich I 32 f., 1662 über -za-aš-ša = -ts-a festgestellt hat. Der Deutlichkeitsfaktor, der sich in den von Fr. genannten Fällen geltend machen läßt, braucht bei der üppigen Art, mit der die Hethiter ihre Konsonantengruppen schriftlich vokalisieren, nicht durchweg maßgebend zu sein. Weiteres bei Sturt. Gr. 49 § 35. Vgl. noch S. 98 A. 4 über -ša-az = -s-ts, S. 103 f. A. 5 über die Schreibungen von kēts-(s)ta und S. 149.

utnijanz(a) kann an sich N. sg. des erweiterten utnejant-"Land" (dazu AU 343) oder Abl. sg. von utne sein¹. Bei Nominativform könnte man einfach konstruieren wollen: "es soll auch "keine Land (bewohner) schaft' zu dir sprechen"; nicht etwa ein "Land" außerhalb Hatti's, denn offenkundig steht utnijanza hier in betontem Gegensatz zur Bürgerschaft der wichtigen Städte. Also "Landschaft" im Sinne von "flaches Land, rūs". Auf eine solche Bedeutung von utne, utnijanza, die dem akk. mātu fremd ist, aber mit dem deutschen Gebrauch harmoniert, führt auch Ges. A § 71 64 (s. schon Fr. ZA nf II 53 mit A. 2). So noch IX 38 3, wo die königlichen Ochsen aufs Land (zur Weide) gehen, nachdem sie vorher im halentuya-Haus, dann auf Ackerland geweilt haben². Siehe noch S. 143.

Lieber jedoch würde man als Analogon zu den vorangehenden LÜ das kuiški auch wegen des memai persönlich nehmen und dementsprechend zunächst wenigstens übersetzen "keiner aus der Landschaft, vom Lande" (obwohl vielleicht auch sonst "Landschaft" und "Leute der Stadt" nebeneinander erscheinen, falls nämlich XXV 23 I 41 f. steht: I GUD VII UDU KUR-e<sup>1</sup>(?)<sup>2</sup> pa-a-i I UDU-ma LÜ<sup>MES</sup> URU u-ri-iš-ta p[i-a]n-zi).

Auch bei solcher "ablativischen" Übersetzung nimmt man aber utnijans(a) besser als Nom. denn als Abl. (ein Analogon für dessen "adnominale" Verwendung mit konkret-lokalem "aus" kenne ich nicht). Der Nom. ist, worauf mich W. Drohla aufmerksam macht, gut nach den zuerst bei Fr. I 43 f. behandelten Fällen zu verstehen als "σχήμα καθ' ὅλον καὶ μέρος", "Badal", "partitive apposition" oder wie man's nennen will. Vgl. a-pt-e-ma ku-iš-ki Kup. § 27 A 35 (Fr. I 146), ERÍN<sup>MES</sup>-az I LÚ Ḥatt. II 37, A.NA AB.BA<sup>HI.A</sup> Ü A.NA AB.BA AB.BA<sup>HI.A</sup>. ĮA Ú.UL ku-e-da-ni-ik-ki ib. IV 54 f. Damit verträgt sich gut, daß die von Fr. I 85 f. geäußerte Vermutung, utne jant- sei speziell "Bevölkerung des utne", sich nach den Sammlungen Drohla's bestätigt hat.

II 62 li-e-pát: -pát hier im üblichen Sinne "ebenso" (vgl. dagegen S. 68, 92).

II 62: ku-iš-ki me-ma-i gegenüber dur.-distr. me-mi-eš-kán-zi, me-mi-iš-kán-du 59, 60. Die Versuchung, sich hier mit einem "Verblassen" der -šk-Funktion bis zum se-mantischen Zusammenfall mit dem Grundverbum zu helfen, ist nicht unbegründet und bei einem verbum dicendi leicht verständlich, insofern man sehr oft in gleicher Situation ein duratives "reden" und ein momentanes "aussprechen" anwenden kann. Es läßt sich faktisch anführen, daß etwa XV 3 1 17 bei Wiedergabe einer Ansprache im Traum za-aš-ki-ja... me-mi-iš-ki-iz-zi steht (vgl. 5111), bei gleichem Sachverhalt 5 1 18 dagegen Ū-[i]t...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die unzureichende Literatur zum Abl. auf -anz(a) bei Sturt. Gr. 173<sup>81</sup> war mindestens durch Friedrich ZA NF V 42<sup>2</sup>, Götze NBr. 6 zu ergänzen. – Zum i-Vokalismus vgl. KUR-ja-az Md. Vs. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es dürfte hier nichts Wesentliches an den Zeilenenden fehlen. Der senkrechte Strich bei 4 (Ed.) ist nach Eh.'s Mitteilung für einen bloßen Sprung zu sauber; vermutlich trotz seines schmalen und scharfen Charakters mißratener Kolumnenteiler.

<sup>8</sup> So für "iz-za" zu lesen?

me-mi-iš-ta (vgl. noch me-mi-ir 17, II 42, 46); za-aš-hi-ia ... me-mi-iš-ki-it II 52 f. (vgl. III 5 usw.)<sup>1</sup>. Siehe auch S. 189. – KUB XX 2 III 2, 6 usw. memeškizzi beim <sup>LU</sup>KA×KÁR(?), der sonst immer "memāi" (KBo IV 9 III 14, 20 usw.).

Anderes warnt aber vielleicht davor, diese Auffassung um ihrer Bequemlichkeit willen überall unbesehen auf das Verhältnis von 62 zu 59, 60 anzuwenden:

KBo IV 2 1 13 wird der erste Spruch des "Vogelmachers" und der "Alten" durch memijanzi eingeleitet, später spricht letztere allein. Da steht das erste Mal memai 23, aber 50 und 58 jeweils memiškizzi. Die gleiche Folge begegnet nun IX 31 III: beim ersten Spruch memanzi 36, beim zweiten memiškanzi 48 (s. dazu A. 4). Es sieht beide Male danach aus, als ob das Fortfahren in einer (unterbrochenen) Handlung durch die -šk-Form markiert wäre<sup>3</sup>.

Das ist für 8 11 59-62 natürlich nicht brauchbar; und doch darf man bei der so engen Nachbarschaft vielleicht skeptisch gegenüber dem Glauben an bare Willkür sein. Ich kann nicht mehr als eine Frage aufwerfen, die nur an der Hand einer Untersuchung aller durativ-distributiven Verben Beantwortung finden könnte³: Sollte an der -šk-Form 59, 60 das pluralische Subjekt im Gegensatz zu kyiški memai 62 mitschuldig sein? Aktionsart und Aspekt können mit einer solchen Differenz in Kontakt geraten. Speziell bei "Iterativen" als der "Pluralbildung" des Verbalbegriffs (Jespersen Mod. Engl. Gr. II 183 f.) wäre es verständlich, wenn ein vonseiten mehrerer Subjekte oder an mehreren Objekten sich auswirkender Vorgang⁴ als wiederholt oder in mehrere Akte gegliedert dargestellt würde. Vgl. weiter Hartmann KZ XLVIII 18 ff. zu βαΐνον und βη A 437, 439 und das delphische ὁ παρατυχών - οἱ παρατυγχάνοντες bei Wackernagel Vorl. üb. Syntax I 174 unter deutlicher Verbindung⁵ des Aspekts mit dem Numerus des Subjekts.

Ich muß mich mit diesen Andeutungen – möchten es auch Anregungen sein! – begnügen und bemerke nur noch, daß ich zum ersten Male auf solche Gedanken durch die Beobachtung über halzi/eššanzi Bo.-St. X 58 gekommen bin<sup>6</sup>; zu halzi/ešša- S. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Beispiele in der 3. pl. zeigen, daß nicht etwa, wie an sich möglich wäre, der Kasusgegensatz (Lok. und Instr.) für die Verwendung der Stämme maßgebend ist. – au- und ušk- gleich gebraucht z. B. in der Phrase aššu lūlu au Targ. § 16 Rs. 4 (Fr. I 70), Al. A IV45 (Fr. II 82), während die ältere Stelle Hukk. II 13 (II 114) uški bietet. Gerade bei ušk- könnte ein Verblassen (s. schon Fr. bei Gö. Md. 109) auch in der lautlich vom Grundverb so stark abweichenden Gestalt wenigstens mitbegründet sein, die in ihrer Kürze ušk-selbst als ein Grundverbum wie z. B. išk- empfinden ließ; das gab dann anscheinend auch zur verdeutlichenden Doppelbildung uškišk- (Gö. ib. 106 ff.) Anlaß. – XII 2 IV7, 11 erscheint ohne erkennbare Ursache pijanzi für sonstiges peškanzi III 4, 12, 17, 19, IV9, 13, 15, 19, 21, 23.

So auch XXIII 102 16 kuit namma memiškiši "was redest du wieder"?
 Grundsätzliche Erörterungen über idg. -sko- b. Porzig IF XLV 152 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Handlungen, die von mehreren Subjekten ausgehen" bzw. "sich auf mehrere Objekte erstrecken" als Unterabteilung der Iterativa auch von Porzig a. a. O. 159¹ ins Auge gefaßt. – Bei dem oben im Text unter anderem Gesichtspunkt genannten IX 31 III 48 sind implicite mehrere indirekte Objekte (44) gegenüber einem in 35 zu 36 vorhanden. Mir ist einstweilen die Anreihung an den Fall von KBo IV 2 maßgeblicher.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Absichtlich so charakterlos formuliert. Zu einer theoretischen Auseinandersetzung mit Hermann IF XLV 225 f. ist hier nicht der Ort, wo es nur auf Feststellung etwaiger Tatsachen ankommt. Es mag zugrunde liegen, was wolle, ein derartiges Zusammentreffen kann vom Sprechenden oder Hörenden anders aufgefaßt werden, als es von Haus aus gemeint war, und das wieder zu syntaktischen Weiterungen führen.

<sup>6</sup> Das dort nur einmal zitierte halzi(z)anzi noch KUB I 14 II(3, 4), parallel XXVIII 96 6, 7 (s. unten), vielleicht auch IX 1 II 26 zu ergänzen, mit Sicherheit XX 83 IV 5. Erhalten XIII 4 I 32, XVI 37 IV 2.

Liegen die Dinge so, daß kuiški memai wegen des singularischen Subjekts als Einzelfall behandelt erscheint, so ist die Diskrepanz mit 59, 60 psychologisch fundiert.

memai, auch dort, wo es vorher in 11 61 f. dem Sinne nach zu ergänzen ist (S. 105 unten), ohne direktes Objekt, das der Zusammenhang wie in XIII 4 111 75, 77 involviert (zur Weglassung von Objekten noch S. 169). Das Passiv steht absolut in memijahhat "ich wurde (insachen der Söhne Middannamuva's) angesprochen" KBo IV 12 vs. 27 (anders Gö. Hatt. 43).

II 63-67 Allgemeines: Mit § 12 setzt ein erzählendes Zwischenspiel ein, das bis § 17 (III 13-22) reicht. Schon aus dem Erhaltenen ist zu ersehen, daß hier von mancherlei Schicksalen die Rede ist, die der alte Hattušili mit seiner Nachkommenschaft erlebt hat. In welchem Sinne, sagt klar III 26: "Niemand hat meine Willensmeinung angenommen" (S. 146); also offene Gegensätze.

Wenn nach diesem Passus in den Unterweisungen für Muršili und seine Betreuer, also im eigentlichen Thema, fortgefahren wird, so leuchtet ein, daß der Zweck der Einstreuung nicht lediglich ein berichtender ist. Wir haben vielmehr die bei den hethitischen Herrschern beliebte Gattung der Lehrepisode (AU 151 unten) vor uns, und zwar zeigt die unverkennbare Verbindung mit dem vorigen § sofort deutlich das warnende Exempel: Wurde dort bestimmt, daß Prinz Muršili vor jeder Einflußnahme des Bürgertums behütet werden soll, und setzt § 12 mit dem Bericht über einen Mann namens Huzzija ein, dem etwas mit den Bürgern einer Stadt widerfahren ist, so wissen wir im Allgemeinen genug.

Für die Rekonstruktion hilft nicht wenig die Wiederkehr gleicher Wendungen im nächsten Paragraphen: eppir 64, 69 und vor allem der Umstand, daß 70 auf kūrurijahhir, "sie stellten sich feindlich" eine mit attaš-taš-ua einsetzende Rede unmittelbar folgt. Das ergibt die gleiche Verbalform für 65 Anf., wo gegen Ed. und Fo. auf Ph. und Or. deutlich nicht -še-ir, sondern -ah-hi-ir steht.

Weiter ist dann schon aus den 65 mit "Lehne dich gegen deines Vaters Haupt auf" beginnenden Worten zu erkennen, daß der Ausbruch der Feinseligkeiten sich 65 wie 70 nicht gegen die Angeredeten, sondern gegen deren Vater wendet, mit dem der ganzen Einlagerung der Berichte nach auch dann nur Hattušili selbst gemeint sein könnte, wenn nicht noch das ]×-ma-an ¹hu-uz-zi-ia-an 63, neben das "deines Vaters" in der folgenden Anrede gestellt, die Ergänzung zu [DUMU-I]a-ma-an (= -an-man) "meinen Sohn" von sich aus erzeugte (Huzzija richtig in den Stammbaum bei Forrer 2 BoTU (2) VII eingetragen). Das als Prädikatausgang (Satzende!) erscheinende "-[u]n" 64, von dem Fo. noch mehr als das "za" gesehen zu haben scheint, zeigt den König denn auch noch als von sich erzählend.

halsi/eššanzi zähle ich (unverbindlich) 38 Belege. [halsi(f)anzi mehrfach noch XXVIII, aber in überall gleichartiger Situation; vgl. 95 III (2), 96 6, 7, 97 II 16, 108 4, 113 2, 6, 10, 116 II 3, 6, 9, 117 (9). Dagegen halsiššanzi 96 (1), 3, 5. – Zu den oben behandelten Fragen s. jetzt Bechtel passim; wegen des z. T. schwachen Unterschieds von -šk-Form und Grundverbum S. 59 (Duplikate!), 70 ff., Verba des Sagens 74 ff., ušk-72 f. (den verwaschenen Terminus "intensive" 73 lehne ich ab). – Auf Fälle des Dur.-Distr. bei mehreren Subjekten scheint B. nicht geachtet zu haben; vgl. immerhin die Andeutung über akkišk-85 (wo IX 31 IV 45 nicht sauber; beachte 44 ŠA KUR<sup>TIM</sup> 45 na-aš-ma URU<sup>LIM</sup>!). – Nachtrag.]

<sup>1</sup> Vorn auf Ph. und Or. noch Reste des Winkelhakens von "ah".

Von den uns bekannten Herrschern kann keiner mit unserm Huzzija identisch sein [König von Zalpuva zur Zeit des Anitta 7 43 (zum Anlaut s. Hrozný Arch. Or. I 283); König von Hatti, Vorgänger des Telipinu, 23 A 11 9-11, 26]<sup>1</sup>. Denkbar ist, daß der GAL LÚ<sup>MES</sup>, "MIR"(?) 12 A 11 31 (vgl. auch 11 β 6?) den mit einer Hofcharge bekleideten Prinzen (AU 34) meint².

## Einzelheiten:

II 63 Anf.: Für die restliche Ausfüllung vor [DUMU-l]a-ma-an war i-e-ni nach der ähnlichen Stelle 111 401. und damit das -an wohl als Genetiv (S. 162, 186 f.) ins Auge zu fassen. Aber es fehlt hier etwas dem [u]d²-da-a-ar-še-it 11141 Entsprechendes als Bezugswort. Bleibt es so beim Akk., so muß dieser wegen des neuen Satzes LUGAL-ša-an . . . . - [u]n ausnahmsweise am Satzende stehen, d. h. das Prädikat emphatisch am Anfang. Nach Sinn und Sprachgebrauch kommt wohl am ehesten ein an die Würdenträger gerichteter Imperativ a-ut-te-en in Frage, mit dem nachdrücklichst auf den traurigen Präzedenzfall hingewiesen wird. In gleicher Stellung a-uš-ten-mu UZUGAB-az VBoT 120 1123 (wohl gleichfalls imp.; Satzanfang wegen -mu). 2. sg. ind. a-ut-ti-ya ib. 58 142. So auch ú-uš-ki DUTU-uš 11α 6 (vorher Satzende; vgl. 14β 13. – Ganz ähnlich na-an zi-ig DUTU-uš uš-ki, mit normaler Stellung, XVII 28 1161)8.

II 63: A.NA PRUtap-pa-aš-ša-an-da. Fo.'s Lesung (Fußn. 7) positiv richtig. Ob zuerst "i-na" beabsichtigt, ist unsicher (auf Or. noch Oberteile des Senkrechten von "a", Ed. schlecht). Sachlich gleichgültig, da in den für 64 in Betracht kommenden Wendungen der h. D.-L. bald durch A.NA, bald durch I.NA akkadisiert wird. – Der Stadtname sonst nicht belegt.

II 64 Anf.: Mehrere Möglichkeiten wie "ich hatte ihn entsandt" oder "zum Herrn, zum König gemacht" u. dgl. Im letzteren Falle steht außer den eben wiedergegebenen (z. B. KBo III 3 II 5, IV 10 vs. 41 f., Kup. § 3 D 21 = Fr. I 108) noch eine Reihe von Ausdrücken zur Verfügung mit dem Sinn "in die" oder "wegen der Herrschaft einsetzen" (dāi-, tittanu- mit D.-L., mit AŠ.ŠUM = šer(?) usw.). Vgl. etwa KUB VI 45 III 31, Mil. Rs. 44 = AU 202, Kup. § 8 C 26 = Fr. I 114, ib. § 4 D 22 f. = 108 usw. Der für den Text gewählte analog Kup. § 7 C 21 f. (Fr. I 114).

II 64: a-pi-e "jene", d. h. die Einwohner von Tappašanda. Dieselbe Abbiegung von der Stadt zu den Bewohnern z. B. KBo III 4 57-60 (Murš. 80).

II 64: e-ip-pir, "sie packten ihn". Nicht wörtlich, etwa als Gefangennahme, zu fassen, sondern, wie auch 69 ff. zeigt, einen "herankriegen, vornehmen, belangen" (vgl. 11 s, S. 37); wie man auch jemanden "im Worte packt = zur Rede stellt" u. dgl. (AU 75).

<sup>1</sup> Ob Fo. 2 BoTU (2) 15\*f. für 24 II 11 mit Recht einen Huzzija II. erwägt, ist nicht auszumachen (vgl. Gö. OLZ 1927, 1082 f.).— Siegel eines Großkönigs H. VAT 7436 (Güterbock APAW 1935, 1, S. 74 f. und dagegen MDOG LXXIV 72 f.).

<sup>2</sup> Dem Jüngeren Reich gehört der Königssohn KBo IV 10 Rs. 29 an, ebenso der Namensträger von KUB XIII 35 IV 28. Unergiebig IX 38 5, XXVI 18 Vs. 16; 21 II 3, III (1), (4). – Der H. von V 20 II 10, 29 (Wahrsagetext) wird durch den Itàs-mi-LUGAL-ma I 21 und dessen Auftreten KBo IV 10 Rs. 28 wohl mit dem H. von ib. 29 identifiziert. Ein sonderbarer Zufall dann, daß KUB V 20 II 19 auch einfach von einer "DUMU.SAL" die Rede ist wie 8 II 69. – Der Name H. auch in Kültepe (J. Lewy Kültepetexte Hahn 18 26, dazu S. 33).

<sup>3</sup> Die von Hr. JSOR VI 67 aus Bo 706 mitgeteilte Stelle (Rs. 17£) enthält kein satzbeginnendes a-ü (E h.). Münehen Ak, Abh, 1937 (Sommer) 16

II 64: ku-uš-tu-e-eš-ki-ir S. 66. "tu" viel besser erhalten als in Ed. kopiert. Zum-ši S. 185<sup>1</sup>.

II 65 Anf.: Vgl. S. 108, womit auch der Einsatz von nu-mu erklärt. -mu Dativ (S. 1851), vgl. Hatt. 111 66 (zweimal), Kup. § 16 C 28 (Fr. I 124), also kūrurijahh- nicht primär "zum Feinde machen, befeinden" Gö. Hatt. 79 (dagegen spricht auch das ib. erwähnte menahhanda). Als Übersetzung paßt hier allerdings "anfeinden" am besten.

II 65: at-ta-aš-ta-aš-μa SAG.DU-še-it. Enklit. Possessivum -šet pleonastisch nach possessivem Gen. Zu den S. 78 genannten pronominaten Fällen hier noch Beispiele von Nomina: 8 III 33, 10 γ 19, 12 A I 16 f. (wo Inu-un-nu-uš-ša Gen. auf -uš enthalten muß, vgl. Bo.-St. VII 17 f.), 23 A I 30(?), 69 f., KBo V 2 I 8, KUB XVII 27 II 33 usw. Mit akk. geschriebenem Possessiv XXIV 9 IV 15, Hukk. III 35 (Fr. II 126) usw. Zu den Gesetzen vgl. Fr. Ges. Sprache § 19b.

Hinter SAG.DU verbirgt sich sonst ein Maskulinum (AU 216<sup>1</sup> m. Lit.). Möglich, daß hier ein besonderes Wort im Neutrum vorliegt (ha-la-an-ta KBo I 42 II 11?). Doch kann man dessen entraten, da auch sonst bei Körperteilnamen Schwankungen: ŠU-aš-še-it Ges. A' § II 2 gegen ki-eš-šar-ši-iš A § 3 6 (weiteres Mat. dazu bei Götze Mél. Holger Pedersen 494<sup>1</sup>). S. oben S. 83 m. A. 2 und eventuell das Festschr. f. Hirt II 293 zu a(i)iš "Mund" Bemerkte; Nachtr. S. 220.

II 65:  $\mu a - qg - ga - ri - ia^1$ . Die gewöhnliche Übersetzung von  $\mu aggariia$ - mit "sich empören gegen" ist sinngemäß, grammatisch nur insofern ungenau, als das Verb transitiv ist, vgl. Hatt. III 67 f., Dupp. D II (16) = Fr. I 16, Kup. § 17 C 12, 13 (I 126), § 24 F 8 (140), Al. A I 78 f., 80 (II 56), III 40 f. (II 72); dazu noch LÛ-an  $\mu a$ -ak-ri-ia-zi KUB VIII 3 Rs. 5².

Daß, wie zu erwarten, Konkreteres unterliegt, zeigt der zweite Beleg aus den älteren Texten, 23 A 11 20 ft.:

"Als ich, der König, in die Stadt Lavaz(z)antija kam, Ila-aḥ-ḥa-ạš[0 0] 21 e-eš-ta nu URU la-ua-za-an-ti-ia-an ua-ag-ga-ri-ia-at; und ihn legten [die Götter] in meine Hand".

Der Genannte hat also die Stadt mit dem Vorgang uaggarija- affiziert (auch hier gewiß Aufsässigkeit, aber ebenso gewiß nicht vonseiten des L. gegen die Stadt gerichtet, sondern Aufwiegelung der Stadt gegen den König). Damit lassen sich die anderen Zeugnisse nur durch die Annahme vereinigen, daß der Begriff eines Inbeweg ungbringens die Grundlage bildet, am ehesten "wanken machen", einerseits = "zum Abfall bringen", andererseits "zu Fall zu bringen suchen", bzw. "aufrütteln" – "erschüttern" oder del §

Alte Gen.-Verbindungen mit "Haupt" = "Person" ma-a-an DUMU-aš A.NA SAG.DU LUGAL ú-ua-aš-ta-i 10 y 9; A.NA SAG A.BI.ĮA DID-ja pa-ap-ri-it-ta ib. 17 f. (+ 16).

<sup>1</sup> Ed. verunglückt; Fo. besser. "ag" noch bis zum Ende zu sehen, "ri" abgewetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kein Gegenbeispiel natürlich das kausative Kompositum parā BAL-nu- mit LUGAL-i KBo IV 14 II 33£ (dazu Fr. IF XLIII 257<sup>3</sup>), zumal hinter dem erhaltenen pa-ra[0 0 (0)] mehr als "a" gestanden haben kann.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Durch "ins Wanken, zum Fallen bringen" ließe sich, was lautlich recht ansprechend, *yaggar*- "verfehlen, fehlen" (vgl. Fr. II 171 m. A. 1) in der Wurzel anschließen. Vielleicht hilft semantisch gr. πταίεν "zum Straucheln, Fallen bringen" (Pind. frgm. 205) und "einen falschen Tritt tun, fehlgehen, bei einem Unternehmen etc. den Erfolg verfehlen, leer ausgehen" usw. ein wenig.

II 66: [ša-]al¹-la É-ir. Schon bei Fo. Fußn. 12 diese Stelle richtig mit 12 verglichen, nur daß dort mit Ed. ša-al-la-ia, nicht ta-, zu lesen; wörtlich "große Häuser" (zur Schreibung ša-al-l- = šal-l- S. 73 f.). Plural auch durch das folgende ku-e ne gesichert (so von Friedrich ZA nf II 292 evident getrennt). Endungsloser N.-A. pl. bei É-ir korrekt; ob beim Wurzelwort pir² mit Dehnung wie bei uddār (S. 97), ist nicht festzustellen. Meist wird ja überhaupt unkomplementiertes ÉHIA, ÉMES geschrieben, aber Bo 5343 (bei Fo. MAOG IV 31 f.) ist É-ir-še-it 14 gleichfalls durch pluralisches nē (ne-eš-ša-an 16) wieder aufgenommen (-šet beim pl. wie uddār-mit S. 97). Ich zweifle auch nicht an der Identität des É-ir KUB II 2 II 49 mit protohatt. li-e-ya-e-el 46, vgl. Fr. ZDMG nf XIII 295 f. Dann erweist dessen li-e- auch É-ir als Plural³.

šalla = šallaja. Zum Fehlen des = i- s. Fr. II 37 f. mit AU 357, Gö.-Pe. 17 ff., wo z. B. šuppa = šuppaja zu šuppi-, "rein" als D.- L. sg. betrachtet wird; s. S. 94 A. 4. Da die lautliche Situation beim N.-A. pl. n. die gleiche ist (-aja hier z. B. noch in me-ig-ga-ja KBo V 8 II 35 = Murš. 154, me-iq-qa-ja KUB XXIII 38 Rs. 4, frgm.), muß jedoch gefragt werden, ob nicht für die bei Gö.-Pe. genannten adverbiellen šuppa und hatuga die Auffassung als Inhaltsobjekt im Akk. pl. n. vorzuziehen ist (hatuga tethiškit wie βροντήσας . . . δεινόν Θ 133, μεγάλ' ἐβρόντησας υ 113, δεινά δ' ὁμοκλήσας Ε 439). – Auch bei <sup>UZU</sup>suppa "Fleisch" als N.-A. pl. n. spricht das bei Gö.-Pe. 19 f. Angeführte doch sehr für -i-Stamm<sup>4</sup>.

Wir dürsen "Paläste" übersetzen und den Hethitern damit wenigstens ursprünglich die gleiche Ausdrucksweise zuerkennen, wie sie sumer. É.GAL enthält, und die, soweit sie, wie ost, prägnant den Königspalast bezeichnet, mit der älteren und ursprünglichen Meinung von ägypt. pr-'3 (Pharao) "großes Haus" stimmt<sup>5</sup>. Zwar haben die Hethiter für Palast auch ein einheitliches Wort besessen, dessen Komplementierung É.GAL-ni an-da XX 88 v17 zugleich beweist, daß in dem GAL kein šalli steckt. É.GAL-ni wird aber einfach = parni sein, und der oblique Stamm parnzu É-ir (pir) (Ehelolf ZA NF IX 185 m. A. 1, s. noch unten S. 144) ist in seiner Anwendung auf das Königshaus (in dieser Richtung ging schon meine Vermutung Bo.-St. X 62¹) eine (spätere?) spezialisierende Kürzung für šalli-parn- wie Pforte für Hohe Pforte oder Dom (dazu Kretschmer KZ XXXIX 545 f.). Auf bloßes parngehen dann die akkad. Schreibungen des Plurals mit uniertem É.GAL (É.GAL LIM.HI.A XIII 1 IV 14, 2 IV 11, É.GAL LIM. HI.A. TIM 13, 9 III (37); sg. É.GAL LUM VIII 28 vs. 11). – Möglicherweise ist aber auch später noch eine Spur des vollen šalli pir in der Zeichenkombination "é-tim-gal" als É<sup>TIM</sup> GAL erhalten. Sicher weder zu GISDIM.GAL = tarkullu "Schiffs-

<sup>1</sup> Vom "al" mehr als in Ed. vorhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hr. Bo.-St. I 59 f. – Neuer Beleg XVIII 2 III 9, wo kaum anders gelesen werden kann als ma-a-na-as ii-iz-zi pf-ir-ma DUTUS!-pát ya-aḥ-nu-zi ,,stürzt er (?) aber, wenn er (?) kommt, das Haus Meiner Sonne um ?".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> hašduir pl. VBoT 24 III27, 30, 42 (Sturtevant Transact. Am. Philol. Assoc. LVIII 23), sg. XVII 28 IV44. – ya-aš-túl<sup>HI.A</sup> . . . ku-e-ga XIV 7 IV9. Vgl. noch mi-nu-mar<sup>HI.A</sup> usw. S. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Verbindung mit adjektivischem Prädikat (Gö.-Pe. 20; mit welchem?) im Singular dürfte auf alle Fälle in Ordnung sein. Bo 5343 (oben im Text) heißt zu É-ir pl. das Prädikatsnomen i-e-ta-an (17). W. Drohla gedenkt zu zeigen, daß bei pl. n. als Subjekt der Sg. im Prädikatsnomen Regel ist.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auf den Anklang von h. pir "Haus" an ägypt. pr hat schon Hr. Bo.-St. I 60¹ hingewiesen, ib. 192 auf lyd. bira- "Haus". Was damit ist, bleibe dahingestellt; äg. pr steht jedenfalls, wie mir Scharff mitteilt, im Ägyptischen selbst außerhalb jedes etymologischen Verbandes.

pfahl" ŠL 94 35 zu stellen noch mit dem Tempelnamen É.DIM.GAL.KALAM.MA ib. 94 38, 324 52 zu verbinden. – Vgl. 2 BoTU 29 9; LÚ<sup>MEŠ</sup>... VBoT 110 4 (bloßes LÚ<sup>MEŠ</sup> É.GAL XII 4 112, IV 8). Nach <sup>D</sup>X öfters KBo IV 13 (11 18, IV 1, 4 usw.), VBoT 108 120. <sup>D</sup>X É steht XIII 32 Rs. 9, XXVII 70 III 14, anscheinend vom [LUGAL-]uš verehrt, É<sup>TIM</sup> XI 27 115, É<sup>TI</sup> 35 V 8, VI 9, XXVII 1 151, s. ib. Vorwort S. V; <sup>D</sup>IŠKUR É<sup>TIM</sup> XX 99 III 11. Beachtung verdient auf alle Fälle III É<sup>MEŠ</sup> GAL X 48 II 7, wohinter ŠA É.GAL <sup>URU</sup>ni-na-aš-ša, É <sup>URU</sup> ], É.GAL <sup>URU</sup>hu-pi-iš-na-ia<sup>1</sup>.

Der mit ne (S. 111) beginnende Hauptsatz hat sicher kein -ua. Es bestände daraufhin die sehr schwache Möglichkeit, die ganze Periode bis einschließlich 67 dem Hattušili beizulegen und in i-ia 67 eine Aufforderung an den Nachfolger zu erblicken, er möge das damals Geschehene "bereinigen" (mit Sprung in die zweite Person wie 1160 S. 103 f.), wonach die Ergänzung dann zu ändern wäre. Aber es ist doch mehr als unwahrscheinlich, daß der Bericht über die Ereignisse um Huzzija mit dem kurzen Satz von 65 zunächst beendet sein sollte (diese wirken noch 68 nach: S. 113 f.). Der Anspruch des ija auf Gleichordnung mit dem uaggarija 65 ist unbedingt viel größer.

Nichtsetzung des -4a (s. S. 93) im weiteren Verlauf der Rede ist denn auch oft genug bezeugt (s. noch III 69 S. 194 unten, 23 A II 13-15, KBo VI 34 I 30 ff., II 7 ff., 21 ff. usw., KUB V 10 Vs. 21-23, XVII 8 IV 7 ff.; KBo V 1 I 44, 47 nur bei nu). – Gegenstück AU 165.

Die Einfügung des Stadtnamens im Anfang ist naheliegend, aber nicht zwingend (etwa auch "unsrer Stadt").

II 67 Anf.: Faßt man das pár-ku-ja-a-tar i-ja, wie oben angenommen, als Aufforderung der Leute von Tappaššanda an Huzzija zusammen mit dem [š]alla É-ir 66 ins Auge, so drängt sich als sachliche Parallele die ähnliche Konstellation von 22 A 17 fl. (+ B a 19 fl., kombiniert, s. Fo.) auf:

- 7 nu-kán [tu-]uz-zi-in Iha-an-ti-li-iš ša-ra-a-pát
- 8 hu-it-ti-ja-at nu-kán I.NA URUha-at-ti A.NA É.GALLIM
- 9 pa-ap-ra-tar Iha-an-ti-li-iš ša-ra-a ú-da-aš
- 10 [am-me-da-az??-]ma-ša-az EGIR-an-da pár-ku-nu-ut-ta-ti

"Da führte H. gar das Heer hinauf und brachte in die Stadt Hatti für den Palast eine Verunreinigung herauf. [Von mir??] aber wurde sie (-ma-as-ts) nachher gereinigt."

Gewiß eine kultische Verunreinigung der Stadt im Gefolge des Einzugs der "ungereinigten" Truppen<sup>2</sup>. Eine verwandte Situation ist für 8 11 66 anzunehmen: Hattusili hatte es nicht für nötig oder gut befunden, eine (von ihm?) begangene kultische Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe z. d. St. Fo. Fo. I 20 (unter Bo 2647), dessen Übersetzung nicht stimmt. Z. 6 nicht a-da-an-na, sondern "a-na-" (Koll. Eh.).—Auf die enge Verbindung des ša-al-la-ia [É-ir] von 8 II 72 f. mit den DUM UMEŠ É.GAL 73 darf man sich nur in der Sache berufen. Laut DUMU É.GAL-iš XXVI 21 I 8 repräsentiert DUMU É.GAL ein einheitliches Wort, das freilich mit É.GAL zusammenhängen kann. Möglich z. B. parnalliš; p. als Adjektiv KUB V 6 III 13. [DUMU É.GAL-iš auch Bo 931 Rs. 16, 427/c IV 6, 10; Akk. -in Bo 3046 II 11 (Eh.). — Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das kann man unschwer aus Z. 4-5 gewinnen: "er hatte keinen "Vogelmacher' gefragt [und] das Heer [auch nicht] gereinigt".

unreinigung der Akropolis in Tappaššanda wiedergutzumachen. Unter diesem Bann litt die Einwohnerschaft und wurde aufsässig, um ihren neuen Herrn dazu zu bringen, die Entsühnung gegen den Willen des Vaters vorzunehmen.

. So darf der Einsatz von na-at-ta [pár-ku-nu-ut-ta-ti] getrost gewagt werden. (Es gibt auch Farbloseres, etwa "er hat die Paläste nicht wieder aufgebaut, und das mußt du bereinigen").

II 67: pár-ku-įa-a-tar zu parkui- "rein" (S. 96); bezeugt noch G. pár-ku-įa-an-na-aš XVII 21 119, pár-ku-e-an-na-aš XXVI 42 III3.

II 68-74 Allgemeines: Der Fall Huzzija kann mit dem Ende von § 12 unmöglich abgeschlossen sein, enthält sein Wortlaut doch nichts vom Ausgang der Affäre. Demnach bringt zunächst eppun 68 sicher eine Maßnahme des Hattušili angesichts der drohenden Gefahr. Was er etwa tat, ist durch den Inhalt von § 13 mitzubestimmen, da die Herübernahme des Abschlusses der Angelegenheit in § 13 Anf. unbedingt auf einen gedanklichen Zusammenhang mit dem Folgenden schließen läßt. Stichwörter sind hier die Söhne von Hattuša 68 und die Tochter 69, die diese "gepackt" haben (eppir wie 64). Mit der Tochter hängt das hašātar 69 "Geburt" oder "Nachkommenschaft" (S. 115) zusammen. Es folgt 70 hinter kūrurijaķķir eine berichtete Rede, die, analog 65, den Bewohnern der Stadt beizulegen ist, und deren allgemeiner Inhalt, wiederum analog § 12, die Tochter aufhetzen soll. Hinein gehört noch, wie diesmal - 2a beweist, Z. 71, wonach jemand "sich hinsetzen" wird. Es folgt ein Subjekt IR-is(-ua) "Diener, Untertan". 72-74 (wieder erzählend) spricht von Hattuša (72) und von feindlichem Verhalten der DUMUMES É. GAL (73). Endlich 74 ein mit Fo. sicher zu ergänzendes [harna]m-ni-e-it ,,brachte in Gärung, wiegelte auf". Mit all dem ist 68 Anf. gut zu kombinieren: Der König macht den Huzzija, der offenbar zum mindesten im Verdacht stand, mit den Städtern zu sympathisieren, auf eine Weise unschädlich, die jenen zugleich für die Thronfolge im Reich disqualifiziert: Wurde er als Herrscher in Tappaššanda für unfähig befunden und abberufen, so verstand sich für den Vater von selbst, daß er der Anwartschaft auf den Großkönigsthron erst recht verlustig ging (s. noch S. 114 A. 1). Darob Unzufriedenheit der Einwohnerschaft der Regierungshauptstadt Hattuša, vor allem begründet, wenn Huzzija etwa der einzige (noch?) thronberechtigte leibliche Sohn Hattušili's war<sup>1</sup>. Wenigstens erklärt das besonders gut, warum man sich nun an die Tochter wendet, die [einen Knaben] zur Welt gebracht hatte. Man macht ihr Angst: Wenn sie nicht rechtzeitig für die Thronfolgerschaft ihres Sohnes sorgt, besteht die Gefahr, daß sich ein gewöhnlicher (d. h. nicht zur Herrschaft legitimierter) Untertan nach Hattušili's Tod an dessen Platz setzen wird2. Die Folge ist, unter Führung der Tochter, offene Rebellion der Stadt und des Hofes von weit schwerer wiegenden Folgen als die schnell erledigte Unbotmäßigkeit in Tappaššanda (der Bericht beansprucht denn auch einen viel größeren Umfang).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß er vor seinem Vater gestorben sei, wie Fo. 2 BoTU (2) VII im Stammbaum notiert, ist nicht erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man erinnert sich daran, wie KBo V 6 III 14f., IV 6f. die ägyptische Königswitwe gegen den Gedanken protestiert, einen "Untertanen" zu ehelichen und ihn damit auf den Thron zu bringen.

Damit wird das denkbar drastischste Beispiel dafür gegeben, wohin es kommen kann, wenn ein Angehöriger des Königshauses auf Einflüsterungen der Bürger hört.

Einzelheiten:

II 68: [kat-t]a? e-ip-pu-un (das erste halbe Zeichen "ta" oder "ša") insofern unsicher, als sich katta ep- bisher nicht in dem hier angenommenen Sinn, mag man ihn als "abberufen", "absetzen" oder etwa auch "degradieren" fassen¹, belegen läßt. Aus der wörtlichen Bedeutung "herunternehmen, herunterholen" ist Derartiges jedenfalls unschwer abzuleiten. Instruktiv der Gebrauch des Simplex in ha-aš-ša-an-na-az e-ip-ten "stoßt aus der Familie aus" 23 C IV 12 = B IV 24. Das könnte übrigens auch aunserer Stelle gestanden haben, ferner etwa [LUGAL-ša lhu-uz-si-ja LUGAL UT.T] e-ip-pu-un mit gut hethitischem Dat. auf -ja ohne A.NA. Freilich ist der Dat. bei ep- als "jemandem etwas nehmen" selten; im Ritual als "(helfend) abnehmen" öfters XX 24, vgl. III 13 mit 30, IV 18, 23, 28, IV 16, 20 usw., 78 III 19, 99 III (9).

II 68: nu-uk-k4n ungewöhnliche und wohl altertümliche Schreibart<sup>8</sup>, parallel mit dem später noch normalen nu-us-si usw. Analogon in nu-uz-za 14 $\alpha$  13 (= nu-uz 2<sup>4</sup>), als v. l. Ges. A § 43 53 (KBo VI 2 I 2, 47, II 32); nu-um-mu 14 $\alpha$  14(bis). Jünger nu-uz-z[a?] XXVIII 45 VI 14?

II 68: URU ha-at-ti nicht durch die Typenform HA.AT.TI als "akkadisch" markiert (vgl. Sturt. Chr. 84 f.), da zwar die "Endungslosigkeit" akkadisierende Schreibung, aber die Form des Namens selbst damit ebensowenig akkadisch ist wie in (I.NA) KUR URU ar-sa-u-u a usw. Daher schreibe ich (gegen AU 45) auch wieder hur-ri, nicht HUR.RI, zumal das hur-ru-u-hé, hur-uu-hé des Mitannibriefs nichts gegen eine auch epichorisch-hurrische Form hurri beweist (v. Brandenstein bei Friedrich Misc. orient. Deimel 1268); vgl. noch AU 385 und speziell zu URU hatti IF LV 173 f.

<sup>1</sup> Es ist zu wenig erhalten, um festzustellen, ob nur Abberufung von Tappaššanda gemeint, die den Verlust der Thronfolgerschaft für Hatti involvierte (S. 113), oder ob dieser selbst ausgesprochen war.

<sup>3</sup> [Kommt nach Eh.'s Mitteilung auch einige Male in unveröffentlichten jüngeren Texten vor. - Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So KUB II 10 IV 19, 28, X 11 VI 16, vgl. 5f.!, wohl auch XXIV 5 Vs. 2 (frgm., Oppos. 5). Unklar EME GAM ep- XVI 77 III 20. Ebenso XXIV 8 I 28, 29, 33, 34. Hier etwa "(Kleider) ablegen" (Gegensätze šarkuyanza "gestiefelt" 26, S. 86, yaššanza "bekleidet" 30)? An metaphorisches "(der Herrscherwürde) entkleiden" wird man für 8 II 68 kaum denken wollen.

<sup>4</sup> Nebenbei: Das nu-uz liefert ein weiteres Argument zugunsten des bloßen Lautwertes -z bei der bekannten Partikel, wofür ohnehin die häufige Schreibung -(a)z plädiert. Mit ihr ist ja auch Götze Arch. Or. V 3 m. Anm. 2 für seine abweichende Meinung nicht fertig geworden. Diese basiert auf der Nebenform -zan, über deren Entstehung wir Sicheres noch nicht wissen. Sollte Gö. damit Recht haben, daß sie nach n-haltiger Silbe durch eine Art assimilatorischer Fernwirkung entstanden ist - für ausgeschlossen halte ich das nicht -, so spricht doch gerade das als Parallele angeführte natzat KBo II 4 Rd. 2 (das Gö. NBr. 19 mit den Fällen des doppelten -at, nat-ši-at, auch naš-ši-aš usw., zusammengestellt hat) eher für voll wiederholtes natz-at als für natza-t. Warum nicht auch -zan = -z-an? Die bei Gö. genannten Beispiele enthalten in der Silbe vorher ein -an, und an eine "Nasalierung" der Partikel ließe sich höchstens denken, wenn auch ein -in-zan, -un-zan vorkäme. Ich habe das nicht untersucht, vor allem nicht, weil auch das nicht ausschlaggebend wäre, da die Folge -an-zan hinreichendes numerisches Übergewicht besitzt, um der Lautform -zan zur Verallgemeinerung zu verhelfen. Soweit ferner -zan funktionell = -za-šan, worin ich Gö. Arch. Or. V 30 f. beistimmen möchte, ist es doch lautlich auch am einfachsten als -z-šan = -ts-san zu deuten. - Wenn ich die Schreibung -(a)z mit dem nu-uz und dem S. 103 f. A. 5 zu nu-za-ta = nu-z-(s)ta Gesagten zusammenhalte, kann ich keinen Zweifel mehr hegen.

II 69 Anf.: Der erste Zeichenrest weist auf "ud" oder "na" (s. zur Form S. 84). "ud" = "pir" schafft mit [e-ip-p]ir das Prädikat zu den "Söhnen Hatti's" 68, der S. 113f. versuchten Analyse des § gut sich einfügend bei Zuhilfenahme der Phrase kūrur ep-, wörtl. "Haß fassen", die uns KBo I 45 Rs. 4 (= akk. ZA.A.RUM) frühe kennen gelehrt hat. Auch hier nehme ich sie wie eben übersetzt, nicht als den Ausbruch feindseliger Gesinnung, der wohl erst γο ff. an die Reihe kommt. Sooft kūrur, dem Inhalt der Texte gemäß, die mit den Waffen ausgefochtene Feindschaft bedeutet, so doch nicht ausschließlich; s. vor allem XXIV 7 130f. kūrur ep- ist alt, vgl. 13 128 und 10 γ 2, nach welch letzterer Stelle die Ergänzung geformt ist, mit durch den Raum empfohlenem Einsatz des Idgr.'s <sup>URU</sup>KUBABBAR (vgl. 1119). Dieser gestattet dann noch ein -pát, womit die Schwere des Falles unterstrichen wäre (nicht in der Provinz, sondern in Hattuša selbst!).

II 69: DUMU. SAL natürlich eine Tochter des Königs, nicht ein beliebiges "Mädchen". Das Fehlen eines Possessivs findet an den Fällen von AU 110 zu Tav. II 26, 27, 158 (zu Tav. III 54, 56), oben II 11 (S. 40) eine äußerliche Rechtfertigung (der Text läßt dort keinen Zweifel an der Zugehörigkeit). Hier liegt indessen besondere Absicht vor, spricht doch der König am Schluß der Angelegenheit III 25 über die, die ihm soviel angetan hat, das Urteil: "Ich nenne sie nicht meine Tochter!"

II 69: ha-ša-a-tar (so mit Ed.; Fo. falsch "-an"), als Verbalsubst. zu haš(ś)-, = "Erzeugung, Geburt" (s. KBo VI 34 II 31, KUB XIII 4 IV 35)<sup>1</sup>, hier im konkreten Sinn von "Geborenes, Nachkommenschaft (partus)".

II 70: [DUMU.NITA-an] so geschrieben, nicht IBILA-an, nach AU 115 m. A. 1.

II 70: at-ta-aš-ta-aš-va wie 65, nicht -ša-aš-va (Fo.); Zeichen schon bei der Kopie in Ed. stark beschädigt (aber der hintere der zwei kleinen Senkrechten noch vorhanden).

II71 Anf.: [GIŠŠ Ū.A-ši] (mit pleonastischem Possessiv wie SAG.DU-še-it 65). Die Texte des Alten Reichs zeigen als Idgr. für "Thron" (so mit Fr. II 25 ff.) kein GIŠGU.ZA, vgl. 10 β 14, γ 23 (GIŠŠŪ.A-mi). – Der ganze Satz wörtlich: "dem Thron deines Vaters ist ein Sohn nicht (vorhanden)". Zum Dat. bei "nicht vorhanden sein" ("nicht haben"; AU 258²) vgl. KBo V 6 III 11 ("ich habe keinen Sohn"), VI 34 II 31 ("wie dies BULŪG keine Fortpflanzung hat"), KUB XIII 2 II 45 ("die Gottheit, für die kein Priester usw. da ist").

[1] R-is: Von "tr" nur Schlußsenkrechter erhalten.

II 72: [n] am-ma (Fo. richtig), n. d. Ergänzung an nicht-erster Stelle des Satzes, hier wohl "so... denn" (vgl. Bo.-St. X 6).

II 72f.: URU ha-at-tu-ša-an ša-al-la-ja [É-ir]. Zu Lesung und Bedeutung von šalla É-ir S. 111. -ia = ,,und". Es wird betont, daß nicht nur die Stadtbevölkerung, son-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meist "Familie", wie oft im Telipinutext 23 (s. die Stelle S. 114; gewöhnliche Schreibung hassatar). – XXIV 13 II 15 ha-as-sa-an-na-za (Abl.) Körperteil ("Gebärmutter") neben SAL-an-na-za "vagina" (euphemist. wie unser Mannheit = männliche Geschlechtsteile).

dern auch der Hof in die Empörung eintrat, wie weiter aus 73 hervorgeht. Also nicht altes šallaja als eine Form (N.-A. pl. n. wie meggaja S. 111).

II 73 Anf.: [e-di na-a-iš] nach III 20 (S. 144). Da das Ü innerhalb der hethitischen Texte normalerweise wortverbindendes "und" darstellt (ganz selten satzverbindend, s. Ges. A § 41 43: Ü KBo VI 2 II 23 = nu 3 II 43, -ma 5 IV 1, VII 1 II 5), wird noch ein mit DUMU<sup>MES</sup> É.GAL. [A kopulativ vereinigtes Substantiv in der Lücke gestanden haben. Dabei ist für ein dem unverbindlichen [LÜ.MESGAL. GAL] analog noch anzuhängendes . [A "meos" der Platz ein wenig zu gering, wenn man sich nicht entschließt, vorher na-iš für na-a-iš zu schreiben (vgl. VBoT 58 IV 1).

II 73: DUMU<sup>MES</sup> É.GAL (vgl. S. 112 A. 1). Diese im Ritual so oft als Gefolge im Dienste des Königs (und der Königin) begegnenden Leute (KBo IV 9 15, 35, II 15, 29 usw.) sind keine Subalternen, vor allem keine Diener im gewöhnlichen Sinne oder gar Sklaven. Vgl. XIII 7 I 11, wo die Reihenfolge LÜME.ŠE.DI, DUMU É.GAL, LÜUGULA LI.IM LÜDUGUD erscheint (s. noch XXIV 13 III 21f. und Targ. vs. 6 = Fr. I 52). Ein DUMU É.GAL ist Hausbesitzer und GAL (oder UGULA?) LÜMESUŠ.BAR KBO V 7 Rs. 27. Auch Šanda, der in den Kämpfen gegen die Hurri-Leute eine wenn auch anscheinend nicht rühmliche Rolle gespielt hat (AU 43 m. A. 1), ist DUMU É.GAL (12 A 124; der Titel in alten Texten außer 8 III 66 noch 10β 19, 11α 15, vgl. noch Fo. 2 BoTU (2) VII unter Išbudaḥšuš). Die vorstehenden Belege ergeben zugleich, daß "DUMU" = akk. māru ebensowenig wie dieses (vgl. M.-A. 582) auf Jugendlichkeit bezogen werden muß; also DUMU É.GAL nicht, Page". Eine Wiedergabe mit "Hofjunker" vermeidet den Fehler, ohne sprachlich das DUMU zu ignorieren¹.

II 74 Anf.: Der Einsatz "das ganze Land" soll nicht bloß Lückenbüßer sein. Er bringt eine zugleich sachliche und logische Steigerung, die wir dem Stil der Urkunde gut zutrauen können: 68 f. Hattuša – 72 f. Stadt und Hof – 74 Land (vgl. S. 216).

II 74: [har-na] m-ni-e-it² mit Fo. Zum Verbum s. Friedrich I 154 f. und oben die Ergänzungen mit dem gleichen Stamm II 29 S. 61, 35 S. 66. Als Simplex KBo IV 14 III 66; weitere (lückenhafte) Belege noch XIX 28 III 8, XXIV 7 III 57, 58, XXVI 81 IV 5. Die Bedeutung "in Gärung bringen" möchte ich voranstellen. Sie läßt sich vielleicht aus VIII 38 II 17 (frgm.), wo es sich wohl um die Herstellung einer (flüssigen?) Medizin handelt, noch herauslesen.

II 75-82 Allgemeines: Gegen Ende des katastrophal mitgenommenen § 14 als des letzten von Kol. II werden die Zeichen und Pausen immer größer und breiter. Da das

¹ DUMU É.GAL = mār ekalli in sumerischen und akkadischen Texten: Chiera Sum. Lex. Texts 106 (Liste von Personennamen) Rs. II 7 DUMU É.GAL hinter ŠÄ. É.GAL = ekallû und ähnlichen "Palastleuten", Oppenhei m Orientalia NS V 206¹ zu Belegstellen aus der Omenliteratur, San Nicolò-Ungnad Neubab. Rechtsurk. Nr. 678² ("Palastinsasse"). Am deutlichsten wird die nichtsubalterne Stellung der DUMU É.GAL aus der Omenangabe EŠ-ut ri-muš LUGAL šá DUMUMEŠ É.GAL-šá ina NAKIŠIB-šú-nu GAZMEŠ-šú "Omen des Königs Rīmuš, den seine "Palastleute" mit ihrem Siegel erschlugen" (Weid ner MAOG IV 231 = Boissier Choix de textes 44 Z. 1). – EA 49 22 wird ein DUMU É.GAL näher als A.ZU "Arzt" bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "it" bei Fo. und in Ed. noch vollständig, jetzt teilweise ausgebrochen (Reste passen zu "it").

auch für die Lücken in Anrechnung gebracht werden muß, entsteht eine für deren Auffüllung peinliche Freiheit.

Die Addition von kūruri kuenta "er tötete in der Fehde" 75 mit UDU-uš "Schaf" 77 und A.ŠÄ<sup>BLA</sup>-uš "Acker" 78, welch letzteres wegen des vorangehenden Ü "und" vorher ein [GISSAR.GE]ŠTIN "Weingarten" ergänzen heißt, gibt sofort an die Hand, daß hier nach den ausgebrochenen Unruhen (§ 13) über deren unheilvolle Wirkungen, die Schicksale der Menschen und ihrer Besitztümer, berichtet wird.

## Einzelheiten:

II 75-76 Mitte: Schon bevor die Schlußkollation von Or. (gegen Ed. und Fo.) deutlich 76 Anst. die Spuren des schrägen Ausläusers eines "en" und damit auch dort ein [ku-e-e]n-ta hergab, mußte mir der Parallelismus membrorum, den KBo IV 4 II 11 st. (Murš. 112/4) und KBo II 5 IV 16 st. (ib. 192) ausweisen, richtunggebend sein. Für den Einsatz der reziproken Nomina ist engerer Anschluß an KBo II 5 IV 16 st. geboten, da KBo IV 4 im ersten Glied zu speziell auf den II 3-6 erzählten Vatermord gemünzt ist. Das kuen- von KBo IV 4 war aber für den Einsatz von -za-kán bestimmend. Zu -kán bei kuen- s. die Andeutung bei Götze Arch. Or. V 30; -za wohl restexiv zur Verdeutlichung des Reziproken. Auch KBo II 5 IV 18 wird [nu-sa-kán] bei "einander töten" analog 16, 17 gestanden haben; Lücke in Ed. zu schmal gegeben. — Bei a-ra-aš durste (des Raumes wegen) das Determinativ Lü weggelassen werden (es würde nur bei normaler Zeichengröße Platz sinden). Vgl. 21 19, VIII 68 19, Ges. A § 55 22, Bo 2002 139 bei Sturt. Lang. XII 1821.

II 76 Ende – 77: In der Serie der Besitztümer verlangt das [k]u-e-el-kán UDU-uš 77 vorher eine entsprechende Wendung mit GUD-uš, korrekterweise bei Satzbeginn mit nu einzuleiten. Als Prädikat zu "Söhne Hatti's" 76 bleibt dann 77 and nur ein kurzes Wort. Ein Satz mit [e-kir] "sie starben" wäre Erläuterungssatz zu kuenta (ohne Konjunktionalpartikel, AU Index 455a).

Der Viehbestand geht, im Gegensatz zum späteren Gebrauch (s. schon 23 A II 57 f., weiter KBo IV 10 Rs. 7, 10, Al. A IV 34 f., 43 f. = Fr. II 80/2, 82, Hukk. IV 54 f. = Fr. II 134/6), dem Grundbesitz voraus, 8 II 27 ist er allein genannt. Rangänderung infolge wirtschaftlicher Metamorphose?<sup>2</sup>

II 78: Hinter A.ŠA keine Pause – beachtlich wegen der sonstigen starken Abstände; daher Fo.'s Lesung H.A (auch nach den Spuren auf Or.) zweifellos richtig. Dann -uš, wie man von vornherein wegen des Zeilenendes mit Fo. am liebsten liest, durchaus möglich, Schlußsenkrechter auf Or. deutlich (in Ed. das Ganze schlecht, Verschlimmbesserung in KUB I vorh). Nom. A.ŠAH.A-uš mit singularischer Kongruenz Ges. A' § XXXVIII 22, 23. Auch A § 46 60 in KBo VI 2 11 39 dürfte trotz Hr. Nachtr. S. 82 zu S. 6 ein etwas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ges. B § 48<sup>†</sup> 25 a-ri-iš-ši und LŪa-ra-aš; LŪ fehlt vor letzterem im Duplikat KBo VI 15 (15). Nur im ersten Glied gesetzt XIII 32 Rs. 5, XXI 42 IV 5. – XX 88 I3 kann es nicht stehen (Frauen! – LÜ bei den Männern ib. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hinter UDU-us jetzt nichts zu sehen. So auch Fo. gegen Ed., die einen oberen Waagerechten gibt (in einem Loch, das höchstens für ein ganz kurzes Zeichen Raum böte; sinnlos).
München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 17

mißratenes -uš nicht ausgeschlossen sein. A.ŠA-uš wohl Ges. B § 21<sup>†</sup>5 mit Hr. C. H. 112 § 1245 (frgm., Fr.'s Rekonstruktion sehr unsicher).

In der Anfangslücke vor [GISAR.GE]ŠTIN (S. 117) sind weitere Immobilien zu erwarten. Das Vorgeschlagene in Anlehnung an KBo IV 10 Rs. 7, 10. Art, Zahl und Reihenfolge in ähnlichen Zusammenstellungen mannigfaltig; vgl. 23 A II 57£, KUB VII 60 III 21, XIX 28 IV 13, KBo III 7 IV 24£, Targ. (§ 16 Rs. 3 = Fr. I 70?), Al. A IV 34£, 43£ = Fr. II 80/2, Hukk. IV 54£ = Fr. II 134/6.

Für [KISLAH] wird von assyriologischer Seite die Bedeutung "Tenne" wohl mit Recht vertreten (s. jetzt Götze AJSL LII 143 ff.), wenn auch noch nicht alles restlos geklärt ist. Man sollte jedoch – wenigstens für die hethitischen Texte – das, was Gö. selbst Kl. F. I 194¹ bemerkt hat, nicht beiseite schieben: KBo II 8 I 18 weist mit größter Wahrscheinlichkeit, KUB XIII 2 II 18 ff. mit Sicherheit auf ein Gebäude, und gerade auch in den eben zitierten Aufzählungen nebst Hatt. IV 83 spricht der Zusammenhang gegen "Tenne" als bloßen Platz zum Dreschen, vielmehr für einen Ort, an dem sich irgendwelcher Vorrat an Verpflegungsmitteln befindet (ein "ki.ud" als "Bauplatz" od. dgl. – s. dazu Götze a. a. O. 150 ff. m. Anm. 60 S. 152 – ist nach allem nicht in Betracht zu ziehen). Man kommt durch, wenn man "Scheune", d. h. die Kombination von Tenne und Banse (Aufbewahrungsort) annimmt.

II 79-82: Beim Wagnis weiterer Ergänzung läßt sich das Meiste höchstens vermuten, nicht im Einzelnen begründen. Nur kurze Andeutungen: Da so nach Kollation eher "ki" als ,,tu" (gegen Ed. und Fo. m. Fußn. 14), ist  $k_i^{?}$ -e-e/l-l[a] (,,la" wahrscheinlich) als Aufnahme des ku-e-el 77 (f.?) sehr erwägenswert; der die Aufzählung enthaltende Relativsatz endete dann erst unmittelbar vorher. Das würde eine weitere Fortsetzung der Besitztümerliste für 79 (f.) befürworten. Nun steht 79 eine einzelne (von Ed. und Fo. mangelhaft wiedergegebene) Zeichenspur in so weitem Abstand von der vorausgehenden wie der folgenden, daß man Idgr. anzunehmen hat. Möglich - nicht mehr! - ist NA4 "Stein, Edelstein", und in der Annahme, daß hier der Besitz von Wertsachen genannt war, kann man dadurch bestärkt werden, daß der Zeichenrest vorher, unverkennbar auf "ud" (oder "[n]a") endend, sich leicht zu [KUB]ABBAR (=,,azag+ud") ergänzen läßt. Davor das scheinbar Nächstliegende, GUŠKIN = "Gold", einzureihen, stößt zuerst auf eine Schwierigkeit: Die normale Reihenfolge ist überall KUBABBAR GUŠKIN (KBo II 1 126, 117, IV 1 vs. 20, 25 usw.). Aber das ist Übernahme der akkadischen Stellung, wo die Sequenz kaspu – hurāşu nicht durch den Wert, sondern sprachlich durch das "Gesetz der wachsenden Glieder" bedingt ist. Die hethitischen Benennungen kennen wir nicht, also auch nicht deren Länge, und es ist nicht gewiß, ob die Hethiter die akkadische Anordnung von Anfang an ausnahmslos haben gelten lassen oder sie etwa erst allmählich nach dem fremden Muster fixiert haben. So kann man namentlich einem alten Text eine Abweichung einräumen. Für die natürliche Skala nach dem Wert ist es noch später charakteristisch, daß KBo IV 1 vs. 35f. = KUB II 2 143f. zunächst bei der bloßen Nennung die akkad. Reihenfolge brav innegehalten ist; bei der folgenden Erläuterung aber steht das Gold vor dem Silber. - ŠABA IV GUŠKĮN GAR.RA IBN KUBABBAR GAR.RA XII 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu Ehelolf LSS VI 3; Beispiel f. kaspu-hurāşu S. 17.

IV 30, II GAL GUŠKIN I GAL KUBABBAR XXVIII 79 7. – Beachtenswert ŠA<sup>BA</sup> I GUŠKIN KUBABBAR GIŠ-ru ("darunter eines aus Gold, Silber (und) Holz") XII 1 IV 12. – Eine jüngere Änderung in der Ordnung von Werten wurde S. 117 auch bei Viehstand und Ackerbau festgestellt.

Hinter NA<sub>4</sub>(?) können unedle Metalle, etwa URUDU "Erz", ZABAR "Bronze" angeführt gewesen sein¹. Die Anordnung: Edelmetall – wertvolle Steine – unedle Metalle tatsächlich in KBo IV 1 Vs. 20-22, 25-27 usw.² – Für das etwaige Prädikat in 80 (n. S. 118 Z. 20 v. u. t.) kommt am ehesten ein Ausdruck des Besitzes in Frage, aber vermutlich wegen des -kan 77 (E.?) nicht bloßes e-eš-ta³ nach Götze's Beobachtung Arch. Or. V 28 f., die einen adverbiellen Zusatz anzunehmen empfiehlt. EGIR-an ešta "war zurück (geblieben), noch vorhanden, noch übrig" tut seine Pflicht; vgl. nu-kán ma-a-an . . . EGIR-an "ob . . . übrig (ist)" XXII 70 Rs. 24 a. E., s. Ed. Note b). Entsprechend -šan in den Beispielen bei Gö. a. a. O. unter appan und XIX 37 III 37-45 (= Murš. 176; 177 etwas merkwürdig übersetzt).

Sollte so der Inhalt annähernd erfaßt sein, so heißt das Ganze paraphrasiert: "Wessen Vieh, Grundbesitz und Kostbarkeiten die Unruhen überdauert hatten, auch der verlor seine ganze Habe durch die (infolge des Aufstandes) eingetretene Notzeit".

In der Scheidung von Z. 81 und 82 hat Ed. gegen Fo. Recht.

III 1-5 Allgemeines: 1-3 unheilbar. Daß aber § 15 noch die Schilderung der Notzeit fortsetzt, wird durch 4-5 wahrscheinlich, auch die LU.MES "GISKU" (s. S. 120 ff.) passen hinein (zwischen diesen und den IRMES LUGAL 2, wiederum den persönlichen Dienern des Königs, denkt man sich vielleicht am besten noch andere Bestandteile der Bevölkerung von Hatti genannt).

Zur Lesung: Z.1, us" hinter ku-u- noch auf Or. recht gut, dahinter am ehesten s[a]" oder s[a]". Ein s[a]" könnte auf eine ähnliche (hier pluralische) reziproke Gruppe schließen lassen wie s[a] womit sich das für 4 Vermutete verträgt. s[a] n. d. Lücke Kopf eines Senkrechten wie Ed., Fo.; hinter s[a] KU" am ehesten s[a] bzw. ein damit beginnendes Zeichen s[a] sa" usw.); Andeutung eines Senkrechten wie bei Fo. Von Fo.'s schließendem s[a] über dem Rand nichts mehr zu sehen. s[a] Hinter s[a] un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Fo. (die Spuren auf Or. geben nichts mehr her) wären zwei obere Waagerechte als Rest von "urudu" möglich. Reihenfolge URUDU ZABAR KBo IV 1 Vs. 39; vgl. 22, 27. – Umgekehrt XIII 35 12, XXIII 72 Rs. 56 (ZABAR Ü URUDUHI.A). Vgl. auch ŠA KUBABBAR GUŠKIN ZABAR URUDUHI.A XVII 21 II 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dahinter (22) bzw. dazwischen (26) noch ein offenbar nicht hochwertiges Gestein, h. NAukunkunuzziNAuŠU.U(-zi-), s. Götze Kl. F. I 201 (38 wieder unter natürlicher Anordnung der Dinge mit den Schmucksteinen vereinigt). "Diorit" (Götze a. a. O.) freilich nicht unbedenklich, da Diorit sonst = NAuESI ("kalag") = akk. NAußü (Jensen KB III 1, 40¹) und NAuŠU.U nur einmal (zweifelsfrei?) in der Bedeutung "Diorit" bezeugt ist (Weißbach Babyl. Misc. No. III 1. Thompson Dict. Assyr. Chemistry and Geology 163 sieht darin einen Fehler). Die Gleichung NAuKAL.GA = akk. NAußu-ü CT XIV 17 I1 (K. 4232) und 15 1 (zum Wechsel von NAußu und NAußü s. Geller Altor. Texte u. Unters. I 4 S. 333) ist hier nicht zu verwerten, da NAuESI und NAuKALAG.GA nicht identisch (s. Thompson a. a. O. 163, 184). – NAuSU.U.ŠÚ.A als Sitzgelegenheit KUB XII 66 IV 12, 15 f., also in großen Stücken vorkommend!

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Für -[1]a vgl. Ed.; nach Or. ohne weiteres möglich. Die dünnen Beistriche bei Fo. belanglos.

bedenklich, die Zutaten in Ed. für die Lesung ohne Belang; a. E. vor dem Bruch "am" möglich (mehr als in Ed.). – Z. 5 n. d. Bruch hinter dem Senkrechten noch zwei Waagerechte (gegen Ed.), "ag" mit Fo. also gut, dessen [\$a-a]g-ga-a\$h-\$h\$i von vornherein plausibel.

Das gibt immerhin eine Ahnung für den Inhalt von 4-5: Ergänzt man 5 ein Ú.UL, das am[ 4 zu am-[me-el] als Pendant zu [a-]pi-el 5 (hier ist andere Ergänzung ausgeschlossen), so läßt sich der Gedanke erraten: Durch die Unruhen wurden die Besitztumsverhältnisse (-grenzen) derart verwischt, daß die ("GIŠKU-"?)Leute sagten: "Ob jene Äcker usw. dem da gehören, diese aber mir..., das kann ich nicht mehr erkennen."

III 3: LÜ.MEŠ,, GIŠKU". Die Kombination LÜ,, GIŠKU"(TUKUL?) auch außerhalb des Hethitischen bezeugt (Nies Ass. Bibl. XXV 86 6, 8, 11, Pohl Rechts- und Verwaltungsurk. d. III. Dynastie von Ur 147, 3), leider für die Bestimmung der Bedeutung unergiebig. – Falsch ŠL 536 74d s. v., CT VII 16 2 hat "gud", nicht "lü"; s. dazu ŠL 297 66. Warum ich das indifferente "KU" schreibe, zeigt das Folgende; und so wenig günstig die ganz zerstörte Stelle für die Bedeutungsermittlung ist – die Schwierigkeiten betreffen "GIŠKU" allgemein, nicht nur das "LÜ"1 –, so mögen doch wenigstens einige Tatsachen und Gesichtspunkte zur Diskussion gestellt werden.

I. OLZ 1935, 280 hatte ich auf die von Ungnad zweifelnd geäußerte Meinung hingewiesen, daß der Schriftkomplex als LÜIS.QU "Anteilmann" verstanden werden könnte. Dagegen hat Friedrich zu Ges. A § 40 f. beachtenswerte Einwände erhoben; ich glaube mit diesen allerdings fertig werden zu können. Die folgenden Bemerkungen dazu waren niedergeschrieben, bevor ich aus einem andern Grunde von der Ungnad'schen Vermutung endgültig abzurücken gezwungen wurde (S. 122). Ich lasse jene stehen, weil manches davon auch für meine späteren positiven Ausführungen unentbehrlich bleibt, das übrige, wenn auch für den hier behandelten Gegenstand nicht mehr von unmittelbarem Belang, einige Beobachtungen enthält, die vielleicht für sonstige Gelegenheiten nicht ganz unnütz sind.

A. Bedeutungslos wäre das völlige Fehlen einer Schreibung mit dem Zeichen "qu" (= "kum"). Ich kenne für "qu" in den hethitischen Texten überhaupt kein Zeugnis, so wenig wie für "qi" ("kin").

B. Semantisch brauchte man sich nicht an "Los" zu klammern (auch IS.QU "Anteil" möglich); von einer Verlosung der "is-ku"-Grundstücke ist denn auch nirgends die Redc. Und wenn "Los", so würde die Tatsache, daß im Akkadischen das Ackerlos pūru, nicht isqu heißt, nichts dagegen beweisen, daß die Hethiter, entsprechend gr. κλῆρος, für alle "Lose" nur ein Wort gehabt und isqu als "akkadisches Ideogramm" (AU 88²) dafür verwendet hätten. Wie stark dort Ideogramme ihren ursprünglichen Bereich erweitert haben, wissen wir z. B. für ZI (Ehelolf Kl. F. I 144², ŠL Nachtr. S. 1126, Nr. 84), GAM (ŠL 362 21), ME (ib. 532 48)².

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Folgenden wird bei den erörterten Bezeichnungen männlicher Personen das "hi" ohne Rücksicht auf die etwaige Genesis der Verbindungen als Determinativ (LÜ) geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ME nicht nur, anscheinend von einer ganz schmalen Berührungsfläche aus, für den vollen Umfang von dd(i)- "setzen, stellen, legen" (zuerst wohl von Hrozný Bo.-St. II 4 A. 5 z. Z. 16 vermutet), sondern auch für dd- "nehmen"; bei Boissier Mantique 284, 296 immer noch mit Befremden festgestellt. Hier

C. Auch das starre "iz-qu" ohne sonstige akk. Kasusformen ist nicht auffallend: L<sup>10</sup>TE.MU "Bote" (mit graphischer "Hypostase" als Vertreter des einheitlichen h. Nomen agentis halugatallas) kennt zwar akk. Flexionsformen, begegnet aber oft genug auch in fixierter "Nominativ"form (als Akk. sg. XXIII 101 II5, Bo. 2365 II 8 = Kl. F. I 397, wohl auch XV 30 II 2 (?), XX 96 V6; als Plural XXI 38 Vs. 50). Und L<sup>10</sup>KAR.TAP.PU tritt, mit Ausnahme des einzigen und "richtigen" L<sup>10</sup>.MEŠKAR.TAP.PI.ŠU XIX 18 I23 (als Nom.?) nur mit -u auf: Akk. sg. XXI 38 Vs. 22, Tav. II 59 = AU 10; pl. KUB V 3 I9, 4 II 37, XVI 19 Vs. 6, Bo 83 II 6 (Eh.)<sup>1</sup>.

Dazu kommt, daß anscheinend das h. Äquivalent selber wenigstens zum Teil ein erstarrtes Nomen war (S. 125 f. zu LÜ,, GIŠKU"-li), dessen Komplement -li ja auch bei vorausgehendem akk. Wort nicht anstößig wäre; AU 882)2.

D. Da ich mich mit Fr. darin sachlich einig weiß, daß unsere "GISKU"-Leute niemals in Verbindung mit Waffe oder Waffendienst auftreten – ich muß mich wegen des nachher zu Besprechenden so negativ ausdrücken –, bleibe ich seinem positiven Erklärungsversuch gegenüber, wonach die "Waffenleute" ihren Namen entweder daher haben könnten, daß sie mit der Waffe erbeutet waren, oder daß sie zum Heeresdienst verwendet wurden, von vornherein skeptisch.

Der Satz mit NAM.RA Ges. A § 40 41 f. besagt nur: Wenn kein "GIŠKU"-Mann mehr da und ein Lehensmann "beigesellt"(?)³ ist, so bleibt für den Fall, daß dieser das "GIŠKU" ablehnt, als erste und normale Maßregel vorgesehen Bewirtschaftung von der Stadt aus (beachte das dur.-distr. 1a]n-ni-eš-kán-si 41). Eine andere Handhabung tritt nur dann ein, wenn der König einen NAM.RA hergibt. Daraus geht das Gegenteil der

dazu nur als ein schlagendes Zeugnis der Vergleich des Wechsels von da-a-aš – da-a-iš KUB V 24 I 51 f. mit dem von ME-aš – ME-iš XXII 61 I 20 (vgl. V 1 II 4, KBo II 2 I 19f., 6 II 31 f. usw.).

- 1 LÜ.MEŠ TE.MU.TIM Al. B I 20 (Fr. II 52), LÜ.MEŠ KAR.TAP.PU.TIM VBoT 128 V 12 sind keine akk. Plurale. In der AU 234, 322 geäußerten Auffassung vergleichbarer Formen werde ich bestärkt durch das, was Labat 46 f. gibt, insbesondere auch durch das dort zitierte Abstraktum a-na DUMU.KIN-ut-ti KUB III 61 Vs. 4 (die Boğazköy-Formen sind als von den Personen bezeichnungen abgeleitete ûtu-Abstrakta zu nehmen). Bei L. auch weitere Beispiele für flexivische Versteinerung akk. Wörter selbst in akkadisch geschriebenen Texten. Übrigens, angenommen, "lū-iz-kū" sei als "Mann des Anteils" zu interpretieren, so wäre das Fehlen eines Plurals, an dem Fr. besonderen Anstoß nimmt, von Rechts wegen in Ordnung, denn man hätte ja "Männer des Anteils", nicht "der Anteile" vor sich. Die Fälle von "pluralischem" LÜ-MEŠ TE.MU und LÜ-MEŠ KAR.TAP.PU gingen parallel.
- <sup>2</sup> Von seinem Standpunkt aus mit Recht verweist Fr. darauf, daß LÜILKI, "Mann des Lehens" stets in der korrekten akk. Gen.-form auftritt. Der Gegensatz wird durch das zuletzt oben im Text unter C. Gesagte verständlich: LÜ \*IS.QU verträte als "akkadisches Ideogramm" ein hethitisches Wort. Ob es im Akkadischen ein solches im gleich en Sinne gegeben hätte, ist unbekannt (vgl. S. 120). Auch über LÜILKI wissen wir in diesem Punkte nichts, die Verbindung scheint akk. nicht belegt. Wohl stets ša ilki, ālik ilki oder ilkum "Lehensträger"; s. dazu die Glossare von Ungnad VAB VI 255 und zu Kohler-Ungnad KH II 116 b.
- ³ Das scheint mir wegen XIII 4 I 33 doch die nächstliegende Vermutung für tittijanza zu sein. VIII 14 Rs. 8 "in Gesellschaft = in Nachbarschaft des Großen Bären" ([MULI]MAR.GID.DA-a\$)? 2 BoTU 23 A I 12, 19 f. "waren (in seiner Hand) vereinigt"? [Drei später von Ehelolf mitgeteilte unveröffentlichte Belege zur Wortsippe, darunter GI HLA fa-ra-a ti-it-ti-ia-an-z[i] Bo 3085 I 10 mit finiter Verbalform, haben nur darüber Klarheit gebracht, daß der semantische Umfang größer gewesen sein muß. Eine Grundbedeutung konnte ich nicht ermitteln. Nachtrag].

Annahme hervor, daß die "GisKU"-Leute sich normalerweise aus der gefangenen Zivilbevölkerung besiegter Länder rekrutieren¹.

Die beiden Vertragsstellen Targ. Rs. 50 f. (Fr. I 68) und Kup. § 29 G I 10 f. (148) erweisen nichts anderes, als daß dieser Fall tatsächlich vorgekommen ist<sup>2</sup>. Es ist weiterhin unwahrscheinlich, daß solche Zivilgefangenen (diese Bedeutung nehme ich wie Fr. für NAM.RA an) den Namen "Waffenleute", weil sie einmal mit der Waffe gefangen genommen worden waren (vgl. XXI 29 I 15, (24), XXVI 43 vs. 67), ausgerechnet und erst dann erhielten, wenn weder sie mit der Waffe noch die Waffe mit ihnen noch etwas zu tun hatte. Von einer neben ihrer friedlichen landwirtschaftlichen Tätigkeit hergehenden Verpflichtung zum Kriegsdienst, die ihnen zudem noch einen sekundären Sondernamen gegenüber andern Militärpflichtigen eingetragen hätte, verlautet nichts.

II. Indessen: Meine Zweisel an den "Wassenmännern" waren stets größer als mein Zutrauen zu den "Anteilmännern", und machten Friedrich's Bedenken in summa auch mir schon ein echtes Ideogramm wahrscheinlicher als ein akkadisches Wort, so ist isqu nunmehr völlig erledigt durch den mir nach Fertigstellung der Arbeit nachträglich übermittelten entscheidenden Hinweis Ehelolf's, daß isqu nach der Orthographie jener Zeit in den Bo.-Texten \*iš-ku geschrieben sein müßte, da das Zeichen "giš" vor heterogenem Konsonanten nur die Lautwerte iz oder is hatte (vgl. iš-hu = ishu Labat 139, iš-hu-ur, iš-hu-ur als 3. sg. pl. von sahäru 191).

Zu LU, GIŠKU" selbst Folgendes:

1. Zunächst ist noch einmal darauf zurückzukommen, daß nirgends eine Beziehung der "GISKU"-Leute zu Waffen und Waffendienst vorliegt; auch nicht in einigen unedierten, leider durchweg fragmentarischen Belegen (Eh.):

Bo 479 II 36 LÜ.MES "GISKU" genannt zwischen zwei Arten von LÜ, deren spezielle Bezeichnung nicht erhalten ist.

Bo 2257 8 nu LÚ,, GIŠKU"-li li-e[ (s. S. 125 f.) in Nachbarschaft von LÚ.MEŠA ŠA KU[Š.LAL] g = akuttaruš,, Tränker" 11, 12.

¹ Beim nächsten § (41) läßt sich wohl ohne Annahme eines Schreibfehlers im Haupttext auskommen. [Es wäre sonderbar, wenn der Paralleltext (nicht Duplikat!) A' § XXXI 23 sich genau an der gleichen Stelle den gleichen Lapsus geleistet hätte. Denn dort ist, wie die Reproduktion bei Hr. C. H. pl. XV zeigt, ganz gewiß hinter "hi" kein "giš" od. dgl. zu lesen, während die Reste zur Form des "it" von 15 (Fr. § XXX) glatt stimmen.] – Es heißt: "Wenn ein Le hens mann verschwindet und (wenn dieser) ein tittijanza (-Lehnsmann) ist (wie § 40), so kann der "GIŠKU"-Mann, dem jener 'beigesellt(?)" war, das Land als Lehen übernehmen. Will er keinen Lehensdienst leisten, dann nimmt der Hof das Land, und das Lehen geht ein." Bei einem Lehen kommen natürlich weder die Stadt noch die Überlassung eines NAM.RA vonseiten des Königs in Frage. – Wenn KBo VI 5 IV1 = § 41 43 anstelle des zweiten LUIL.KI ein GIŠKU(-ma) bietet, so besagt das sachlich dasselbe, falls, wie in den Gesetzen öfters (Fr. Ges. Sprache § 17), ŠA oder A.NA davor nicht geschrieben ist: "Wenn ein Lehensmann verschwindet, er aber tittijanza eines "GIŠKU" ist, ...". – Auch die weiteren Belege in den Gesetzen (A § 47 b 65 mit A' § XXXVII 15, XXXIX b 30 und A § 53 9, 11, 13) sagen nichts über NAM.RA als Besitzer. Die Ergänzung in B § 12† ist ganz unsicher und nähme, wenn richtig, eben wieder auf den Spezialfall der Vergebung an einen NAM.RA Rücksicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H.T. 4 14-20 bestenfalls das Gleiche möglich, wenn man auch hier das "GIŠKU" agrarisch faßt (vgl. S. 132 ff.). Aber der Zusammenhang ist nicht deutlich, Fr.'s Herstellung von 20 im Kommentar zu Ges. A § 40 f. sehr zweifelhaft. Das UDU von 19 (l. vorher V ME I?) heißt auch für 20 mit UDU rechnen, und das folgende "GIŠKU" muß erst konjiziert werden; Ed. hat GIŠTÚG.

Zu Bo 2547 III 23 (Fo. RHA I 154 unten, wo einige Ungenauigkeiten der Lesung,) ist beizufügen, daß zwei Zeilen weiter wiederum anläßlich des verschollenen LÜ, GISKU" die Hergabe von NAM.RAHIA als Möglichkeit erwähnt wird.

Bo 2863 Rs. Nach Nennung eines LÜHAL, LÜDUB.SA[R...] 7, LÜAD.KID, II LÜNA[R...] 8 steht 9: XII LÜ, GIŠKU" (vor der Liste die Phrase IŠ. TU GIŠTUKUL tar-ath....) 6.1

2. Der Mangel an Zeugnissen für militärische Funktion gilt auch bei den LU.MES, GISKU" GfD.DA, für die Fr. I 84 etwas wie eine Elitetruppe oder Bezeichnung eines hohen militärischen Ranges vermutet hat. Targ. vs. 37 (= Fr. I 58, Bestimmungen über Flüchtlinge) folgt LUEL.LU, ein Freier" (nicht notwendig "Adliger", S. 96 A. 2); beide werden nicht zurückgegeben. 39 dann: "Wenn's aber ein LUAPIN.LAL, ein Weber usw. ist und (er) keine Arbeitsleistung [bringt?], . . . den werde ich dir zurückgeben". Von Militärs ist nicht die Rede (s. dazu noch S. 131). – XXII 29 125 frgm. – XXVI 50 vs. 6 ist, nach Kollation durch Eh., meine Vermutung LUMES GIISIKU GID.DA har-ki-ir bestätigt. Der Passus ist mit Hilfe von 43 vs. 161. (Dupl.) nicht völlig zu restaurieren, aber soviel ergibt die Kombination doch wohl, daß es sich um GIS SÜ.PU.RIFLA "Hürden, Pferche" handelt, welche die Genannten vor der Schenkung innehatten.

Bloßes "GIŠKU" GÍD.DA:

13 I 32 (Objekt zu ú-e-ik-mi), wobei zu bemerken, daß 35 "GIŠKU" folgt (frgm.).

H.T. 2 II 15f.: Voran geht SALSIR ("Sängerin") einer Reihe von Städten, dann:

15 I SALSÌR URUya-ad-du-ma-at-ya

16 ŠA "GIŠKU" GÍD.DA

(18 f. "in summa 22 Sängerinnen ŠA HAL. SÍ URU šal-ma).

XXVI 54 Aufzählung von NAM.RA:

 $_{2}$  ]X? NAM.RA Š $_{A}$  "GIŠKŲ"[

3 JX? NAM.RA LUSIPA ŠA Ę[

4 JX NAM.RA ŠA URU ha-ta-a[r-

s ]X NAM.RA ŠA "GIŠKU" GÍD.DA[

6]X NAM.RA ŠA KUR URUiš-me-ri[-ik-ka . . . .]

(7 ff. Aufzählung von Vieh).

Also eine anscheinend sehr buntscheckige Rubrizierung von NAM.RA, unter denen trotz allen gemeinsamer Gefangenschaft die "ŠA GIŠKŲ" 2 und ŠA "GIŠKŲ" GÍD.DA 5 besonders genannt sind.

Bo 838 vs.18 gleichfalls: ]XXX? NAM.RA X NAM.RAHI.A "GIŠKU" GI[D.DA].

3. Ein sicher unmilitärisches "GISKU" kommt – zunächst allgemein gesagt – in einer charakteristischen Verbindung mit Personen vor:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach vs. 1 ff. wird eine wiederaufgebaute Stadt neu ausgestattet. – Daß Rs. 7 ff. die zu mutmaßenden Kriegsgefangenen von 6 aufgezählt und in den XII LU, GIŠKU" 9 summiert sind, ist sehr wahrscheinlich. Das beweist aber hier ebensowenig wie anderswo, daß letztere Bezeichnung mit der Kriegsgefangenschaft als solcher zu tun hat; nur, daß hier "Handwerker" (S. 125 ff.) aus Kriegsgefangenen genommen sind. Zum LUHAL und LUNAR vgl. noch S. 128 mit A. 3.

KBo V 11 1 1 ft. heißt es: "Wenn das zakkiti im Palast steht, zählt der Pförtner folgendermaßen (kiššan) die "GIŠKU MEŠ" nach, geht aus dem Tor hinunter und spricht auf Hethitisch folgendermaßen: "Botschaft! Botschaft!" Da kommen die, die oben im Palast Quartier haben, heraus, der Pförtner aber ruft sie auf Protohattisch namentlich auf"; und es folgen 8-20 allerhand Personenbezeichnungen (mit LÖ) für Leute, die bestimmte Tätigkeiten berufsmäßig verrichten.

Weiter KUB X<sub>5</sub>59 4: EGIR.ŠU III "GIŠKU" LŪMUḤALDIM L[ŪX]<sup>1</sup> 5 LŪX + Y<sup>2</sup>.

Es entsprechen den III "GIŠKU" drei dahinter genannte Berufsbezeichnungen. In der Schenkungsurkunde KBo V 7 werden Rs. 12 die zu einem Landbesitz gehörenden Menschen gezählt; dann

13: "Zusammen 91 "Köpfe", darunter (ŠÅ<sup>BA</sup>) VI "<sup>GIŠ</sup>KU" II <sup>LŪ</sup>MUḤALDIM I <sup>LŪ</sup>TỰG I <sup>LŪ</sup>E.Pf.IŠ <sup>TŪG</sup>GỮ.È.A hur-ri I <sup>LŪ</sup>AŠGAB I <sup>(LŪ)3</sup>"URUDU.DA" ANŠU.KUR.RAḤI.Ā4.

<sup>2</sup> Dunkles Ideogramm, nicht "ad.kid", das in mehreren graphischen Varianten auftritt, vgl. XVI 6 4, (8), 9, XVII 24 II 4 usw. (Eh.). – Dahinter noch zwei Zeichenspuren, deren erste sicher kein "lü"! "glr"?

<sup>3</sup> So jedenfalls zu nehmen. Wohl Auslassung; s. die gleichartige Aufzählung mit LÜ Vs.27 (frgm.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zeile endet hier, nach 3 zu schließen.

<sup>4</sup> Nicht,,da" = ,,gigir!" wegen des häufigen LU und SAL,,URUDU.DA" (zum Idgr. s. a. Ende d. Anm.). -Sturt. Hitt. T. 375 33 übersetzt ohne Kommentar "keepers", Chr. 153 "metal-workers" (Suggestion des "urudu"!). Daß die SAL, URUDU.DA" mit der Kinderpflege zu tunhat, ist durch XIV 7 IV 13 (oben S. 73) gesichert. XXIV8 III 12 tritt sie nach der Geburt eines Kindes auf, auch in dem "Kinderritual" VII 1 ist sie III 35 tätig (übersetzt mit "Hebamme?" bei Fo. Fo. I 198), - LÚ.MEŠ "U.D." in Verbindung mit Vieh XVI 39 II 33 f. In der trotz Sturtevant's flotter Übersetzung noch nicht durchsichtigen Stelle XIII 4 II 25-28 (dort 32-35) paßt "Wärter, Hüter" besser. Hier sei nur in unverbindlicher Paraphrase der von mir vermutete Sinn des Passus angedeutet: "Was das Silber usw. der Götter anbetrifft, das ihr bei euch habt, für euch (-KU.NU = -šmaš n. S. 71 f. ?) seid ihr (nur) H üt er (nicht Eigentümer! D. h. ihr müßt euch als Hüter betrachten. Vgl. das -naš Kup. § 26 A 15 = Fr. I 144, das ich jetzt gegen Bo.-St. VII 5210 f. als "Dativ des Standpunktes" auffasse: "wir aber sind für uns = nach unserer Auffassung nur Untertanen Meiner Sonne"), - mag es bei dem Silber usw. der Götter (d. h. im Tempelschatzhaus) sein oder nicht. Was etwa sich drinnen im Hause der Götter nicht befindet, es sei was es wolle, es gehört doch der Gottheit." (Es wird oft genug vorgekommen sein, daß zu irgendeinem Zwecke etwas vom Tempelschatz sich außerhalb in den Händen eines der "Tempelmänner" befand, und es wird davor gewarnt zu vergessen, daß das Eigentum der Gottheit ist und bleibt.) - So denn auch in KBo V 7 Rs. 13f. "Pfleger, Wärter der Pferde" (LU.MEŠ, URUDU.DA" ANŠU.KUR.RAHI.A auch im Pferdetext 2086/c (+) 113, Eh.), und zwar der der Hengste, Stuten und Fohlen, d.h. des Gestüts. Abweichend von Fr. AO XXIV 3, 31 f. ist das LÚ SAL TUR 14 (vgl. 42) zu ANŠU.KUR.RAHI. 4 13 zu ziehen (Erwähnung der Familie der Leute hat hier keinen Sinn mehr, nachdem schon vorher 12 das Personal nach Geschlecht und Alter sortiert ist). Es schließt sich dann der Bestand an Rindern, Schafen, Pferden und Maultieren des Gesindes und des Sahhan- an, was auch dafür spricht, die Pferde in 13 nicht schon als Beginn der Viehstandsliste aufzufassen, sondern zu "URUDU.DA" zu nehmen. – Das Ideogramm ist in dieser Form bisher nur für Boğazköy bezeugt. SALURUDU.DA ist wahrscheinlich mit sum. ummeda = akk. tarītu "Amme" zu verbinden. Für sum. ummeda gibt es folgende Schreibungen: 1. UM.ME (ŠL 135 34b), 2. UM.ME.DA (ŠL 135 37), 3. UM×ME (später ŠID×ME) (ŠL 315 2), 4. UM×ME+DA ŠL (137 2) und 5. wahrscheinlich auch das bisher noch nicht belegte UM×ME (ŠID×ME).DA. Von der letztgenannten Schreibung wäre am leichtesten zu URUDU.DA zu kommen. Allerdings ist auch von der alten (altakk. bis altbabylon.) Zeichenform, die wie UM+AS aussieht, der also der Senkrechte von ME fehlt (Harv. Sem. Ser. X 222 IV4 altakk., YOS IV 125 3, 12, III. Dyn. v. Ur, Chiera Sum. Lexic. Texts 240 Rs. II 30-32 altbab.), der Weg zu URUDU nicht sehr weit. Hierher gehört

Ib. Rs. 41 f.: "Zusammen 110 "Köpfe" Gesinde, darunter V, GISKU"," worauf wieder die gleichen Beschäftigungen genannt werden. Rs. 13 sind nach "VI GIŠKU" tatsächlich sechs Berufsträger genannt, 41 steht "V" (Ed. richtig nach Eh.'s Kollation auf Ph.). Diese Zahlendifferenz könnte darauf beruhen, daß das eine Mal die Personen, das andere Mal ihre Gewerbe gezählt sind (II LUMUHALDIM als eines). Eher bloßer Schreibfehler; an welcher Stelle, bleibt ungewiß, da nicht zu sagen, welche der zwei genannten Zählmöglichkeiten zugrundegelegt ist1.

Jedenfalls läßt eine Vergleichung der drei Texte keinen Zweifel darüber, daß mit dem "GISKU" (MBS) auf die hinterher angereihten, eine gewerbliche Tätigkeit ausübenden Personen hingewiesen wird.

4. Dann aber kann man doch wohl der Frage nicht ausweichen, ob auch die Lú, GISKU" hier anzuschließen sind; und dahin gelangt man unschwer, wenn auch auf etwas umständlicherem Wege, als es auf den ersten Blick scheinen könnte.

Ich möchte zunächst theoretisch auf GIS TUKUL zurückgreifen, aber - angesichts des bisher so ganz unmilitärischen Befundes und des unter 3. Aufgeführten - nicht in der Bedeutung "Waffe": Es ist bei Erinnerung etwa an ὅπλα, τεύχεα leicht, anzunehmen, daß auch die Hethiter für "Waffe" und "(Arbeits-) Gerät" ein Wort hatten, das man dann auch in letzterem Sinn unter GISTUKUL schriftlich miteinbegriff (zur Ausdehnung der Ideogrammwerte S. 120 unten)2.

Von dort könnte man unmittelbar zu allgemeinem GISTUKUL = "Handwerk" kommen wollen, das dann, wie im Deutschen, zunächst als Kollektivum "die Summe der Handwerktreibenden, die Handwerker" bezeichnete. Diesem Verfahren steht jedoch im Wege, daß Bo 2257 8 LU, GIŠKU"-li (S. 122), allem Anschein nach als Subjekt wie das parallele LU.MES A ŠA KU[Š.LAL] (beide zu Beginn des Satzes), auftritt. Die Form spricht dafür, daß eben nicht das einfache heth. Wort, das hinter GISTUKUL steckt, unterliegt;

auch noch das SALEME.DA einer Amarnatafel (Tušratta) EA 25 III 62 und SALEME.DA GAL 58, wozu ummeda-gal (Chieral. c. 240 Rs. II 31) zuvergleichen, das schon Winckler KB V 48\* mit tarītu "Amme" umschreibt. Den Zusammenhang der Amarnabelege mit heth. URUDU.DA hat Ehelolf erkannt. Unklar bleibt nur, ob EME graphisch verändertes UM×ME ist, oder ob der Schreiber ein diktiertes UM×ME.DA nicht genau gehört und mit EME.DA geschrieben hat; beachte dazu den Lautwert e m é von UM(ŠID) X ME. Daß man Ideogramme sumerisch, bei zusammengesetzten Ideogrammen die sumerischen Werte der Einzelbestandteile diktiert, d. h. mutatis mutandis buchstabiert hat, ist von Gelb Inscript. from Alishar 63 für die "kappadokischen" Tafeln erwiesen. - Da ummeda sum, akk, nur für Frauen gebraucht wird, dürfte LU,,U. D." heth. Besonderheit sein.

Aber X 91 II 6 ,, II GIŠKU" wegen des folgenden GIŠŠUDUN wohl zwei ,, Wassen" (Embleme), die man "vorherlaufen" läßt; danach freilich Personen genannt.

<sup>2</sup> Hrozný übersetzt Bo.-St. V 27 das "GIŠKU"MEŠ von KBo V 1 1 12 mit "DIE GERÄT GERÄTE(-LEUTE ?)", hat also auch schon an die Beziehung auf Personen gedacht. Aber GISTUKUL = akk. kakku heißt bei den Akkadern für sich allein nicht schlankweg "Gerät". [Wenn Obelisk Manistusu (Délég. en Perse II 6 ff., altakkadisch) C VIII 11-17 (ähnlich C II 1-5, nur größtenteils abgebrochen) VI URUDUHA.ZI ZABAR, IV URUDUna-ap-la-qá-tum ZABAR ("4 Schlachtmesser, Bronze"), III URUDUmas-sa-tum ZABAR aufgezählt sind und dann der Preis für jedes einzelne dieser GISTUKUL mit 5 Seqel Silber angegeben ist, so folgt daraus erst dann zwingend (gegen Scheil l. c. 211), daß GISTUKUL an diesen Stellen die Bedeutung "Gerät" im allgemeinen habe, wenn der nicht waffenmäßige Charakter der aufgezählten Gegenstände erwiesen ist.] - Im Anschluß an Hr. hat, wie nachträglich bemerkt, Fabricius Acta Orient. VII 2811 f. zweifelnd an ",implement man', i. e. a peasant liable to labour" gedacht, also in andrer Richtung gehend.

München Ak, Abh, 1937 (Sommer) 18

denn das ist mask. -i-Stamm (Gö. Murš. 232¹)¹ und lautete wahrscheinlich hatantiš (S.132f.). Lū, GIŠKU"-li gehört jedenfalls aufs engste zur gleichlautenden Form, die als deutliches Neutrum in den Gesetzen (A § 40 f.) wiederkehrt und von Fr. z. d. St. wohl mit Recht als Ableitung zum Äquivalent von GIŠTUKUL betrachtet wird; am ehesten substantiviertes Neutrum eines -li-Adjektivs "zum GIŠTUKUL = Handwerksgerät gehörig", vgl. τὸ ἰππικόν, τοξικόν und s. auch S. 133. Das "lū" "GIŠKU"-li zeigt mit seiner Endungslosigkeit vor allem, daß es sich nicht um einen "Mann des "GIŠKU"-li" handeln kann. Am wahrscheinlichsten einfach jenes Neutrum starr auch als Bezeichnung der Einzelperson verwendet; dann ist "lū" Determinativ².

Ein abgeleitetes "GIŠKU"-Ii, kollektiv als "Handwerkerschaft" analog το ἱππικόν gebraucht, kann aber ebenfalls gut die Vorstufe für die Bezeichnung auch des einzelnen Mitglieds, des Handwerkers, bilden wie bei unserem Frauenzimmer, Bursche, lat. opera "Arbeitskraft" = Arbeiter" (Hor. s. II 7 118, Vitruv. X 1, 3)3.

5. Damit ist natürlich keineswegs gesagt, daß die "GIŠKU"-Leute als sozialer Stand (wie vor allem in den Gesetzen) sich nur aus dem rekrutierten, was man jetzt insgemein als "Handwerker" bezeichnet. Der Begriff kann und wird ausgedehnt sein auf alle möglichen Gewerbe, ja auf eine ganze Bürgerklasse wie bei den δημιουργοί im alten Athen. So möchte ich das Wort in den Gesetzen verstehen: Wenn es vorkommen kann, daß der König irgendeinen NAM.RA für ein "GIŠKU"-li-Landstück hergibt, so kommt die Bindung an ein bestimmtes Handwerk oder Gewerbe hier nicht in Frage. Die Herleitung der Benennung von "Handwerkszeug" gilt mir also für die Zeit der Gesetze nur noch etymologisch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daneben -nt-Stamm? GIŠTUKUL-an-za VIII 34 Rs. 18 trotz frgm. Umgebung wohl als N. sg. an-zunehmen; vgl. das einfache GIŠTUKUL Vs. 23, Rs. 25. Andere Stellen könnten auch Abl. auf -anza oder luvischen Plural enthalten. – Sonstige Komplementierungen geben für die Stammform nichts aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es kann daneben auch eine besondere maskuline Form gegeben haben, auf die vielleicht das schon von Gö. a. a. O. 231 f. mit Recht aus dem Dunkel der varia lectio (KBo VI 2 II 21 = Ges. A § 40 40) herausgeholte LÜ, GIŠKU"-uš deutet. Das wäre tatsächlich G. sg. eines -u-Stammes (Bo.-St. VII 17 f.). An Identität mit den šariku(ya)-Leuten glaube ich allerdings ebensowenig wie Friedrich (zu Ges. A § 40 f.), namentlich, solange man mir nicht militärische ER [NMES, GIŠKU" nachweist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In ,, GIŠKU"-li als Land besitz (Ges. A § 40 f.) ist dann dieselbe abgekürzte Ausdrucksweise wie bei Fr.'s ,, Waffen-Feld", entsprechend dem Obigen modifiziert, zu erblicken.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ich lege bei diesem Vergleich zunächst lediglich auf den Terminus Wert, ohne zu untersuchen, wieweit er fürs Sachliche zutrifft. Daß "GISKU"-Leute als Kleinbürger Land besaßen, ohne berufsmäßige Bauern zu sein, ist kein ganz unbekannter Zustand. Über diesen Punkt ist man gerade bei den δημιουργοί verschiedener Ansicht: v. Schoeffer in Pauly-Wissowa Realencycl. IV 2857 57 verneint das, ebenso Hasebroek Griech. Gesellschaftsgesch. 46 ff. (die dort 47 gegebene sprachliche Bemerkung zu den ἐπιγεώμοροι sollte noch einmal gründlich überlegt werden). Walter Otto will den δ. unbedingt Landbesitz zuerkennen und gedenkt das demnächst zu begründen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es sei wenigstens darauf aufmerksam gemacht, daß XIII 9, wo IV5 ein EN "GIŠKU" erscheint, in der Unterschrift einen Izu-ya-a EN GIŠ.KIN.TI 11 bietet; GIŠ.KIN.TI = akk. kiškattū "Handwerker" (ŠL 296150). – Über das kuli(e)i arki Ges. A § 46 62, 47 b 67 wage auch ich nichts zu behaupten, bevor das sachliche Verhältnis zum Wortlaut der Parallelparagraphen A' XXXVIII, XXXVII, XXXIX b geklärt ist. KU-li-(e)-i = "GIŠKU"-li bleibt wegen des fehlenden GIŠ bis zu einem gewissen Grade bedenklich. Indessen darf angenommen werden, daß wegen A' XXXVIII 25 auch in A § 46 62 iš-ha-a-aš Genetiv ist (so auch Hr. C. H. 30). Da könnte sich einmal herausstellen, daß kuli(e)i Subjekt zu a-ar-ki, das

6. Bestehen Punkt 4. und 5. zu Recht, so würde es sich bei einem zugrundeliegenden neutralen Kollektiv besonders gut begreifen, wenn auch in Anwendung auf Personen das determinierende LÜ nicht obligatorisch wäre. Wie weit gilt das? Für die Bürgerklasse der Gesetze ist meines Erachtens nur die determinierte Schreibung gesichert, denn das "GIŠKU" Ges. A § 40 (KBo VI 3 II) 42 kann sich, wie auch Friedrich z. d. St. meint, auf das Land beziehen und bei dem "GIŠKU"-ma von KBo VI 5 IV 1 nach S. 122 A. 1 das Gleiche der Fall sein<sup>1</sup>.

Auf der anderen Seite steht bei den S. 123 f. genannten Aufzählungen von (als solche näher bezeichneten) Angehörigen eines "Handwerks" bloßes "GISKU". Hier ist KBo V 7 von einigem Interesse: Die "GISKU" in den parallelen Verzeichnissen Rs. 13 und 41 f. gehören zum Gesinde<sup>2</sup> (41 ausdrücklich gesagt). Demgegenüber heißt es nun aber Rs. 10 beim geschenkten Grundbesitz:

 $]\times +1/2$  GÁN GIŠTIR ŠA LÚ, GIŠKU" LÚ, IŠ" GUŠKIN.

D. h. dieser Lú, GIŠKU" ist der bisherige Besitzer der Waldparzelle (vgl. vs. 38, 42), keiner vom Gesinde, somit den "GIŠKU"-Leuten der Gesetze gleich! Auch vs. 32 (frgm.), wo I LÜ, GIŠKU" zu lesen, ist die Umgebung, wie Fr. ebenfalls bemerkt, anders als bei den Handwerkerreihen (folgt Personenname)8.

Schwanken in der Determinierung herrscht bei der Bezeichnung  $B\bar{E}L$  oder EN (LU), GISKU", über dessen Funktion wir nichts Genaues wissen. Sicher ist wieder so viel, daß auch bei ihm nirgends etwas von einem "Waffenherrn" zu entdecken ist<sup>4</sup>: XIII 2 III 42

Kolon ganz analog dem folgenden ("oder die Leute der Stadt geben") gebaut und sachlich der Gedanke nicht unbedingt zu verwerfen ist, kuli(e)i als die Stelle zu nehmen, die Felder durch Verteilen ("Parzellieren") vergab; nach den Parallelparagraphen erledigte Felder? Vgl. das arha harkanza A' XXXVIII 25 parallel dem ku-li-i a-ar-ki A § 46 62. So bliebe arki im Verband des sonstigen ark- "zerteilen" (vgl. Gö. NBr. 581). [Fr. zu Ges. A § 73 erwägt fürs Ritual auch spezielleres "abhäuten, schinden" beim "Zerlegen" des Opfertieres. Das möchte ich auf Ges. B § 9 † am liebsten so anwenden, daß dort vom Abschinden der Rinde von Obstbäumen am Kanal durch vorbeifahrende Schiffe gesprochen wird, woran die Bäume eingehen konnten. Mit dem Grundbegriff "abreißen, trennen" käme man so ü ber all durch.] - Also kuli(e)i etwa doch = ,,GISKU"-li die ,,Gesamtheit der ,Handwerker'schaft", der die Verteilung oblag, und GIS weggelassen, weil die handelnde Körperschaft als juristische Person im Blickfeld ist? Stimmt das, so sind hier vier Arten von Landerwerb bzw. -besitz genannt: als iyaru, durch Vergebung von der Stadt, als Königsgeschenk und durch Verteilung von seiten des Demiurgen-Standes. Leider birgt A' XXXVIII 26 mit seinem A.ŠÀ-ši | na-aš-ma A 46 62 noch eine besondere Schwierigkeit. Wenn wirklich Fehler, wie Hr. C. H. 3922 und Fr. im Apparat erwägen (beachtenswert der Hinweis auf A' XXXIX b 35 bei Hr. 96 8), ist der Parallelismus vollständig. Oder wird A' § XXXVIII 26 zwischen A.ŠA und A.ŠA A.GÀR = A.ŚÀ ku-e-ra- (Ungnad Bo.-St. VII 301) unterschieden (daß "die Leute der Stadt ihm A.ŠA als A.ŠA A.GAR geben")? Der Schluß daraus wäre, daß in der Fassung von A' die Vergebung eines erledigten iyaru-Ackers nicht vom "KU"-li(?), sondern von der Stadt aus erfolgte. Hier ist die Wissenschaft an der Unklarheit wirklich unschuldig.

- <sup>1</sup> tittianza ist nach dieser Auffassung nicht Attribut zu "GIŠKU"-ma, sondern zu LÖIL.KI, also kein Zeugnis für Maskulinum (S. 126 A. 2).
- <sup>2</sup> Worunter es selbstverständlich Leute gab, die ein Handwerk verstanden; man konnte solche ja kaufen (Ges. B § 61 a<sup>†</sup>).
- <sup>2</sup> Vorher geht ein "ba", woraus sich nach den davor stehenden Spuren in Ed. kein ŠÅ<sup>BA</sup> gewinnen läßt (Ph. versagt; Eh.). Gleichfalls Rest eines Personennamens?
- <sup>4</sup> Auch nicht bei LÜBE.EL "GIŠKU" Md. vs. 34 (frgm.). Die Stelle enthält Bestimmungen über Flüchtlinge; dazu s. S. 131.

steht der BE.EL LU, GISKU" in agrarischer Umgebung, auf dem Duplikat XIII 1 IV 25, wo – nicht an gleicher Stelle<sup>1</sup> – ein bloßer BE.EL, GISKU" auftritt, ist vorher das Gesinde genannt. Daß dem EN, GISKU" von XIII 9 IV 5 ein EN GIS.KIN.TI 11 benachbart ist, wurde S. 126 A. 5 erwähnt. – In dem ebenfalls ganz unkriegerischen Text Bo 303, der mehrfach gegenständliches "GISKU" erwähnt (S. 133), steht EN, GISKU" VS. 10. BE.EL 11.

Wenn also auch nicht "Waffenherr", ein Rang wird doch mit dem "GIŠKU"-Herrn gemeint sein, das einmalige BE.EL LÜ, GIŠKU" als "Herr der GIŠKU-Leute" spricht unzweideutig dafür. XXIII 72 vs. 3 BE.EL "GIŠKU" als Standesbezeichnung nach Personennamen. Und der Mann, der 2 BoTU 12 B vs. 9 (frgm.) von sich erzählt, daß er BE.E.EL "GIŠKU" war, wird sich damit kaum zum ehemaligen Handwerker bekennen².

Der sehr trümmerhafte Text 474/c bietet

- IV7 -lia-an VII EN "GIŠKU"
  - 8 r]a-a ap-pa-an-za e-eš-ta
  - , רְוֹמֵיּאAR<sup>®</sup> I יישׁMUḤALDIM I <sup>LŪ</sup>NINDA
  - 10 LOTIIN'.NA' I LOX:

also Berufsaufzählung auch nach EN "GIŠKU"? Ob man dann diesen Herren wenigstens den Meistertitel beilegen kann, damit sich der BE.EL LÜ, GIŠKU" gut einfügt4?

Die "GIŠKU" von KBo V 7 sind Sklaven und könnten des wegen (wie lR) des ehrenden LÜ entbehren; von den am Ritual Beteiligten wie KBo V 11, KUB X 59 (S. 124) wird man das nicht behaupten dürfen. Eher liegen, soweit das Material einen Schluß gestattet, die Dinge so, daß einfaches GIŠKU mit Beziehung auf Personen, ob Sklaven oder nicht, dort steht, wo es ums Handwerk als solches geht, bei der Bürgerklasse nur da, wo der ganze Stand kollektiv zusammengefaßt war, vgl. S. 126 Anm. 5 (so vielleicht auch bei BĒL (LÜ), GIŠKU"), während der einzelne Vertreter der Bürgerklasse normalerweise sein LÜ erhält.

7. In Verbindung damit: Man ist sich einig darüber, daß die "GIŠKU"-Leute als soziale Klasse keine Unfreien waren. Positiv gefragt: Was spricht gegen Freie? Götze's Bemerkungen Hb. 98 halten namentlich nach dem aus KBo V 7 Gewonnenen (S. 127) nicht mehr Stich. Die einfachen "GIŠKU" dort haben sich als Sklaven-Handwerker herausgestellt, nicht als die Leute, die wir aus den Gesetzen kennen; diesen ist aber der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zusammengehörigkeit beider Texte macht aber Annahme verschiedener "Herren" mit so gut wie identischer Bezeichnung von vornherein unwahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er ist vielleicht sogar ein "GA[L] X" geworden (ib. a. E.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ρ 383 ff. steht der θέσπις ἀσιδός mit dem μάντις (und ἰητήρ) neben dem τέκτων δούρων in der Reihe der δημιοεργοί. Die Stelle zeigt, daß und wie diese Berufe in eine Kategorie zusammengefaßt werden können. Das gilt entsprechend für "GIŠKU", auch wenn dessen semantische Grundlage auf einen andern Ausgangspunkt der Benennung weist. – LÜNAR "ἀσιδός" und LÜHAL "μάντις" demnach, wie hier, auch Bo 2863 (S. 123 m. A. 1) in unbedenklicher Gesellschaft.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Targ. V<sub>8</sub>. 39 (Fr. I 58) und Kup. § 23 E 42 (140) ist EN *QA.TI* (v. I. ŠU<sup>TI</sup> in Kup.) "Herr der Hand" zusammenfassende Bezeichnung für die Handwerker von Hapalla und Mirā (s. zu den Stellen S. 123, 131). "Herr der Hand" steht jedenfalls auf einer andern Ebene als der *BE.EL* LÚ, GIŠKU".

LÜ, GIŠKU" Rs. 10 als Grundbesitzer anzugliedern. Auch das bei Gö. unter Hinweis (Fußn. 5) auf Korošec Heth. Staatsvertr. 81 über die Auslieferung Gesagte stimmt nicht: Targ. vs. 37 = Fr. I 58 spricht von einem oder von etwas ... ŠA LÜ, GIŠKU" GÍD. DA, nicht von einem LÜ, GIŠKU", dann von einem Freien; beide werden nicht zurückgegeben. 39 f. sind Handwerker genannt, die unter einer Spezialbedingung zurückgegeben werden (ähnlich, aber vielleicht noch nicht ganz richtig, Korošec a. a. O.; s. unten S. 131 f.).

Ferner: Selbst wenn, was gänzlich unsicher, der isoliert stehende LU, GISKU" KBo V 7 vs. 32 (s. dazu S. 127) unter die Schenkung fallen sollte, so besagt das nichts über Freiheit oder Unfreiheit. Götze selbst macht richtig darauf aufmerksam, daß vonseiten des Königshauses ganze Ortschaften vergeben wurden, wie wohl auch XXVI 43; da werden nicht nur Unfreie gewohnt haben<sup>1</sup>.

Über die angebliche Herkunft der "GIŠKU"-Leute aus den Reihen der NAM.RA, die Friedrich für Annahme von Unfreiheit beeinflußt, s. S. 121 f. – Vielmehr:

a) Ich glaube, daß die Stelle aus den Flüchtlingsbestimmungen des Gašga-Vertrags XXIII 77 für Freiheit ein viel stärkeres Zeugnis ablegt, als Fr. (zu Ges. § 40 f.) annimmt. Der Paragraph Z. 52-56 gliedert sich deutlich in zwei Abschnitte, deren Grenze hinter e-eš-tu 54 liegt. Der erste betrifft den Fall, daß ein Flüchtling ins Gašga-Land kommt, der zweite den umgekehrten: "von dort" 54. – 53 Ant. ist, wie schon der Vergleich der Zeichenspuren mit dem Erhaltenen von 55 ergibt, ŠA BE.Lf.ŠŲ zu lesen; und dies bēlišu beweist, daß hier nur von einem Unfreien gesprochen sein kann, der aus Hatti Hab und Gut seines Herrn mitbringt; woran dann der zweite Fall (53 a. E.) angeschlossen wird "oder wenn ein "GišKU"-Mann Habe seines Kameraden mitbringt" (also hier Verhältnis Gleichgestellter, nicht das eines Unfreien zu seinem Herrn).

Dem entspricht nun genau von Gasga-Seite der Fall, daß [jemand] Geräte seines Herrn mitbringt (also ein Unfreier) oder ein Freier (LÜEL.LUM) die seines Kameraden (Gleichgestelltel).

Damit wird der Parallelismus zwischen dem "GISKU"-Mann von Hatti und dem Freien von den Gasga gegenüber dem beiderseitigen Unfreien schlagend: Der erstere muß gleichfalls ein freier Bürger sein, und es ist ganz in Ordnung, daß dem hethitischen "GISKU"-Mann bei den Gasga einfach "ein Freier" koordiniert wird: Bei diesen Primitiven gab es die feinere ständische Differenzierung, wie die Hethiter sie besaßen, nicht. Auf ihre Verhältnisse war nur der umfassendere Begriff "Freier" als Pendant zum hethitischen LÜ, "GISKU" anwendbar<sup>2</sup>.

Ich möchte durch eine (in Nebendingen unverbindliche) Ergänzung und Übersetzung des Paragraphen möglichst genau angeben, wie ich ihn aufzufassen gezwungen bin:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist nichts darüber gesagt, wie solche Schenkung zu verstehen ist. Vermutlich verzichtete das Königshaus auf die Verwaltung und vor allem auf die Einkünfte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist nicht bedeutungslos, daß beim flüchtigen Hethiter von aššu "Habe", beim Gašga-Mann von "Geräten" (Ü.NU. TE<sup>MEŠ</sup>) gesprochen wird. Auch das aššu meint hier natürlich nur Dinge, die man mitnehmen kann (Geld und Wertsachen). In dem gegensätzlichen Gašga-"Geräte" spiegelt sich die wirtschaftliche und kulturelle Minderwertigkeit des unzivilisierten Volksstamms wider, die XXIV 3 II 38 £. = 4 V2.25 £. ihren kräftigsten Ausdruck findet (AU 344). Man kann fragen, ob das nicht involviert, daß die Gašga überhaupt keine Münze besaßen.

- 52 [ma-a-an-kán IŠ.TU KUR URU ha-at-t]i pit-te-ia-an-za I.NA KUR URU ka-aš-ga ták-šu-la-aš URU-ja ú-iz-zi
- 53 [na-aš ma-a-an lR-iš nu] ŠA BE.Lf.ŠŲ a-aš-šu-u ú-da-i na-aš-ma-aš Lū, GIŠKU" nu ŠA Lū TAP.Pf.ŠŲ a-aš-šu-u ú-da (-i)
- 54 [nu a-aš-šu-u EGIR-pa pi-i]š-ten a-pa-a-ša pit-te-ia-an-za šu-ma-a-aš e-eš-tu ma-a-an-kán a-pi-e-iz-zi-ia ták-šu-la-aš
- 55 [I.NA KUR URU ha-at-ti ku-iš-ki ú-iz-z] $i^{71}$  na-aš ma-a-an I[R-iš] nu ŠA BE.Lf.ŠU  $U.NU.TE^{MBS}$  ú-da-i na-aš-ma-aš  $L^{U}EL.LUM$  nu ŠA  $L^{U}TAP.Pf$ .ŠU
- 56 [Ú.NU.TE<sup>MBŠ</sup> ú-da-i nu] Ú.NU.TE<sup>MBŠ</sup> EGIR-pa pí-½[-ú-e-ni] pít-te-an-da-an-na-aš-ma-aš EGIR-pa Ú.UL pí-i-ú-e-ni
- 52 "[Wenn aus dem Lande Hatt]i ein Flüchtling ins Gasga-Land in eine unter den Friedensvertrag fallende Stadt kommt,"
- 53 "[wenn der ein Sklave ist und] seines Herrn Wertsachen mitbringt, oder wenn er ein "GISKU'-Mann ist und seines Kameraden Wertsachen mitbringt,"
- 54 "[so ge]bt [die Habe zurück]! Und jener Flüchtling soll euch gehören(?)2. Auch wenn von dort (= von eurer Seite, AU 1162 m. Lit.) [einer], der unter den Friedensvertrag fällt."
- 55 "[ins Land Hatti komm]t, wenn der ein S[klave ist] und seines Herrn Geräte mitbringt, oder wenn es ein Freier ist und seines Kameraden"
- 56 "[Geräte mitbringt, so] werden [wir] die Geräte zurückgeb[en]; den Flüchtling werden wir euch nicht auch zurückgeben."
- b) Schon ehe mir XXIII 77 bekannt war, hatte ich eine Stelle der Gesetze als Zeugnis für die Freiheit der "GIŠKU"-Leute betrachtet: A' § XXX = KBo VI 4 III 14 ff., der Parallelparagraph zu A 40, hat gegenüber dem ták-ku LÜ, GIŠ[KU]" von KBo VI 3 II 37 (= A § 40 37) deutlich ták-ku LÚ EL.[ 14.

Obwohl das sonst vom § Erhaltene vollkommenen Einklang mit A § 40 zeigt, ergänzen Hrozný (C. H. 90) wie Friedrich zu EL.[KI] oder EL.[GI] und rechnen beide hier auch mit einem Schreibfehler. Dann würde zunächst einmal der "Lehensmann" nur an dieser Stelle, wo er erst durch eine sachlich ungerechtfertigte Ergänzung gewonnen ist, in den Gesetzen mit "el", nicht mit "il" geschrieben sein ("il" sofort wieder auch KBo VI 4 III 15 und im nächsten Paragraphen 23). Schon graphisch demnach EL.[KI] so unwahrschein-

<sup>1</sup> Für die Ergänzung des Anfangs ist der Anklang von XXVI 19 I 18 (frgm.) herangezogen. Die Urkunde gehört ebenfalls zum Gasga-Vertrag mit der gleichen Spezialisierung auf die Gasga-Städte, mit denen Frieden geschlossen ist, gegenüber den feindlich verbliebenen (vgl. II 32 mit 38 sowie 16). Soviel ich ohne Einzeluntersuchung erkenne, besteht jedoch kein völliger Einklang zwischen XXVI 19 I 16 ff. und XXIII 77 52 ff.: XXVI 19 I 17 scheint dort, wo XXIII 77 54 nach dem Vorausgehenden a-as-šu-u (oder eventuell a-pu-u-un?, vgl. A. 2) einzusetzen ist, am ehesten [Ü.NU.] TEMBS zu stehen. In XXVI 19 dürfte eine etwas andere (schließlich verworfene?) Formulierung oder aber ein anderer Paragraph mit nur ähnlichem Inhalt vorliegen; fürs obige Thema gegenstandslos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gewiß besser als "gebt den [a-pu-u-un] zurück, auch ein solcher hat euch als Flüchtling zu gelten" (zum Dat. s. dann S. 124 A. 4); vgl. den Parallelismus von 56!

lich wie möglich. Dazu auch noch Einsetzung eines inhaltlich direkt verkehrten Begriffs durch bloßen Irrtum? Das wäre das dritte Versehen speziell in den "GIŠKU"-Paragraphen, und ein katastrophales. Auf die Bedenklichkeiten des Operierens mit Fehlern ist schon S. 122 m. A. 1 zu A § 41 43, A' § XXX 14 aufmerksam gemacht. Wie an beiden Stellen dort, hoffe ich auch hier ohne das durchzukommen und setze schon seit einiger Zeit in KBo VI 4 III 14 LUEL.[LUM] als Parallelentsprechung des LU, GIŠ[KU]" von 3 II 37 an. Der Gašga-Vertrag konnte mich darin nur bestärken.

c) Somit ist man vor die Frage gestellt, ob nicht auch die Targ. vs. 39 (Fr. I 58) = Kup. § 23 E 41 f. (140) genannten (Bauern und) Handwerker unter die (... ŠA LU, GIŠKU" GÍD.DA und) LÜEL.LU zählen, die Targ. vs. 37 = Kup. § 23 E 38 vorangehen (vgl. S. 123)². Zurückgegeben werden ja nur die, die nicht "KIN bringen", diese können daher den Ausnahmefall einer Hauptgruppe bilden. Die Ausdrucksweise in Kup. mit ihrem einfachen ma-a-an LÜAPIN.LAL-ma ist vage, aber das [ma-a-na-]aš LÜAPIN.LAL-ma in Targ. verrät durch seine Zurückbeziehung auf das Vorhergehende deutlich, daß dem wirklich so ist; denn es bleibt nur die Zurückbeziehung des -aš auf das substantivische Subjekt übrig (kuiški ist attributiv-adjektivisch und LÜpittijantili Adverb!). Also "wenn der Betreffende (vorstehend Charakterisierte) aber ... ist". Da speziell die Handwerker (hier die vom Auslande kommenden!), als EN QA.TI "Herren der Hand" (S. 128 A. 4) zusammengefaßt, anderswo unter der Etikette "GIŠKU" erscheinen (S. 123 ff.), scheint mir diese schärfere Analyse der Vertragsstellen nicht bedeutungslos.

8. Nun wurde S. 123 der Umstand gestreift, daß unser Material auch keinerlei Rückschlüsse auf militärischen Charakter des LU, GID. DA gestattet. Aber die oben 7c) behandelten Bestimmungen der Staatsverträge heben ihn vom Allgemeinbegriff EL.LU ab, ja, sie stellen ihn diesem voran, leider ohne weiteren Aufschluß. Mit einer "langen Waffe" kann man den übrigen Belegen (S. 123) nicht auf den Leib rücken, mit einem "langen (Land-)Anteil" unter Rückfall auf IS.QU ist nicht mehr zu arbeiten (ich hätte sonst erwogen, ob ein "langes Feld" Bezeichnung für ein Grundstück besonderer Ausdehnung wäre). - Auch "langes Arbeits gerät" (S. 125) erscheint zunächst nicht gerade sinnvoll. Und doch möchte ich mit aller Vorsicht auf Eines hindeuten: In den beiden Staatsverträgen wird die Reihe der Gewerbetreibenden vom Bauern (LÜAPIN. LAL) eröffnet; dann kommen die Handwerker. Wie nun, wenn das SA LU, GID, DA im Bauern, das EL. L U im freien Handwerkerbürger widergespiegelt wäre? Dann ist vorerst zu schließen, daß es in Hapalla (Targ.) und in Mirā (Kup.) zwar einen besondern freien Bauernstand, nicht aber eine besondere "GISKU"-Klasse gab, so daß die nicht-agrarischen Freien, wie im Gasga-Vertrag, einfach als solche bezeichnet wurden. Und eine - vielleicht einem Scherz entsprungene und wie so oft verallgemeinerte - Bezeichnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Überlieferung ermöglicht keine Entscheidung darüber, ob in VI 4 einfach der umfassendere Begriff für den spezielleren gebraucht ist oder das <sup>LÜ</sup>EL.[LUM] etwa durch ein nachgesetztes (ŠA?),, <sup>GIS</sup>KU" noch genauer charakterisiert war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Fassung Al, A III 65 ff. (Fr. II 76) war offenkundig kürzer und allgemeiner gehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vor allem: Was hat vor dem ŠA LÜ... gestanden? KBo V 4 Vs. 27 zeigt Ed. Reste eines Senkrechten, Platz für zwei Zeichen.

der Leute von Spaten, Hacke, Rechen und Mistgabel als solcher vom "langen Gerät" gegenüber Hammer, Ahle, Nadel usw. wäre nicht ganz undenkbar (vgl. unser langes Messer = "Säbel" oder "Degen"). Ist LÜ, GIŠKU" der städtische Kleinbürger (der auch sein Stück Land besitzt), LÜ, GIŠKU" GÍD.DA dagegen der Bauer von Beruf, so ist auch das "GIŠKU" GÍD.DA dann mit einem unkriegerischen Stand zusammengebracht".

- 9. Wenn ich in diesem Schlußabschnitt noch Einiges zusammentrage, was mir an sonderbaren Verwendungen des Idgr. "GišKU" begegnet ist, so bedeutet das, auch wenn ich darunter das eine oder andere anzuführen habe, das allgemein gesagt eine topographische Schattierung aufweist, keinen Wiederbelebungsversuch des laut S. 122 auch für mich abgetanen IS.QU. Erst die Zukunft kann zeigen, wieweit Unklares sich erledigen läßt, wieweit man etwa im einen Fall mit einer "Waffe" als Symbol, im andern mit "GišKU" = "GišKU"-li als Feld eines "GišKU"-Mannes kommt.
- a) KBo IV 10 vs. 27 ist "GIŠKU" LŪ"IŠ" GUŠKIN sicher Ortsbezeichnung. Der Anklang an GIŠTIR ŠA LŪ"GIŠKU" LŪ"IŠ" GUŠKIN KBo V 7 Rs. 10 (S. 127) ist stark, kann aber täuschen<sup>2</sup>.
- b) KBo IV 10 vs. 31: ku-e-da-ni pi-di "GIŠKU" ar-nu-uz-zi. "an welchen Ort (= soweit) die Waffe trägt" übersetzt Fo. Fo. I 8 recht kühn; dazu Götze Kl. F. I 125, der "GIŠKU" als Objekt faßt. Was ist Subjekt? "GIŠKU" hier etwa eine Waffe als Weg- oder Landmarke?
- c) VIII 78 vi steht unter der Nennung des Besitzers von drei Äckern (ŠA Išu-na-DINGIR<sup>LIM</sup> = Šunaili 14) in Z. 15: ŠA I "GIŠKU" (zur Zeilenfüllung etwas auseinandergezogen). Ein zweiter Eigenname (also I"GIŠKU") es könnte ja ein Mann "Streitkolben" oder "Waffe" heißen! ist hier nach dem Vorausgehenden (vi 3, 7, 10) ausgeschlossen. Gleiches oder Ähnliches kann iv 35 (frgm.) vorliegen. Die anderen Paragraphen, soweit erhalten, zeichnen an der entsprechenden Stelle merkwürdigerweise immer mit dem sterilen schräg gekreuzten Doppelkeil ("Zerstörungsmarke"). Wichtig, daß nach Mitteilung von Ehelolf der ganz ähnlich gebaute Text Bo 5706 in III 4, 7, 11, 14, 18 für ŠA I "GIŠKU" ein hatantijaš (mit belanglosen graphischen Varianten) bietet. Die Korrespondenz zwischen ŠA I "GIŠKU" und hatantijaš hat Eh. auf den Gedanken gebracht, daß dies die hethitische Lesung sei, und das liegt sehr nahe. Das gleiche Wort, wieder in agrarischer Sphäre, KBo V 7 Rs. 15 f.:
  - 15 ... XXXVII ka-pu-nu II' GAN' [0 0] × III gi-pi-eš-šar GISSAR.GEŠTIN ŠABA II GAN GISSAR.GEŠTIN
  - 16 [h]a-ta-an-ti-ia-aš III1/2 GÁN VIII gi-pi-eš[-šar] usw.

Danach auch Rs. 7 zu ergänzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein geäußerter Wunsch auf landwirtschaftlichem Gebiet kann auch 2 BoTU 13 I 32 (+35?) vorliegen. In einem späteren Abschnitt des Textes II 16f. steht eine Versprechung "ich werde mit dem Gisintaluzzi füllen"; das ist ein sehr friedliches Gerät (S. 83).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Waffen(lehen)" Götze Arch. Or. V 28.

Da hatantijaš Bo 5706  $\parallel \check{S}A$ , I<sup>GIŠ</sup>KU" VIII 78 Genetiv ist, paßt ein Stamm hatantiauss beste zur -i-Stammkomplementierung bei <sup>GIŠ</sup>TUKUL "Waffe" (S. 125 f.), wenn auch der Sinn des  $\check{S}A$  I "GIŠKU" von VIII 78 damit noch nicht geklärt ist<sup>1</sup>.

Wegen der Annahme eines GISTUKUL ("GISKU") als "Handwerksgerät" aber (S. 125) sei nicht unterdrückt, daß man KUB V 6 II 72, wo ein losgerissenes Götterbild (S. 90) nach meiner Ansicht (AU 285) zur Reparatur gegeben wird, nunmehr versucht ist, am Ende der Zeile LÜ ha-an-ta-an-ti²-ia-li-hán zu lesen und darin wirklich den in Anspruch genommenen Handwerksmann zu sehen. Die Schreibung ha-an-ta- erlaubt durchaus eine Vereinigung mit hatanti- (S. 98 A. 1). ha(n)tantijali zu hatanti- verhielte sich genau wie S. 125 f. für "GISKU"-li zu "GISKU" angenommen².

d) XXVI 5 IV 9 (frgm.) "GIŠKU"-ma-aš; der vorhergehende Paragraph spricht von Ernte und Getreide (5).

A.NA, "GIŠKU"-ma Bo 7022 7 (frgm.), letzte Zeile eines Paragraphen. Die drei erhaltenen Paragraphenanfänge haben jeweils "Haus des Soundso".

Bo 3459 Rs. 1-3 wird je I "GIŠKU" ŠA É tup-pa-aš[, ŠA É SAL.LUGAL, ŠA É['X, ŠA É.GAL LÜSANGA LÜMBŠda[m-' genannt.

- e) Das S. 128 erwähnte Bo 303 bringt "GIŠKU" vs. 9, 12, "GIŠKU"HLA 7. Nach vs. 7-9 scheint ein SÜR.DÜ.A-Vogel (Omenvogel!) sich zuletzt auf ein "GIŠKU" gesetzt zu haben (Rs. 5. ein Vogel, der auf der Mauer, BAD-eš-ni, sitzt). Dabei läßt sich an Waffen (Embleme) denken. vs. 10, 11 ein "GIŠKU"-Herr. Wenn hier "Herr" von "GIŠKU" als Sache neben dem sonst anders gearteten "GIŠKU"-Herrn (S. 127 f.), dann gewiß kein militärischer "Waffenherr". Doch ist der Sinn des "GIŠKU" völlig unsicher.
- f) Bei der Sängerin der Stadt Vaddumatva "ŠA, GIŠKU" GÍD.DA" H.T. 2 II 15 f. (S. 123) verrät diese Zugehörigkeitsbezeichnung nicht, ob sie auf eine mit der Stadt in Beziehung stehende Örtlichkeit (landwirtschaftlicher Betrieb, Gut??) oder auf einen Stand geht. –

Den Abschluß der ganzen Frage kann der Zustand des vorhandenen Materials noch nicht gestatten; seine Vorführung schien mir dennoch berechtigt.

Für mich bleibt einstweilen im Vordergrund 1. das Fehlen jeglichen Merkmals für militärische Beziehungen der sogenannten "Waffenleute", die vielmehr, wo die Texte Greifbares bieten, stets in ziviler Umgebung erscheinen, 2. der nachweisliche Kontakt eines "GISKU" zu Handwerk und Handwerkern (im weitesten Sinne).

Vereinbar ist das mit der von außen überkommenen häufigsten Verwendung von "GIŠKU" als "Streitkolben, Waffe" (lies dann GIŠTUKUL) unter der durchaus möglichen Voraussetzung, daß im Hethitischen für die Kampfwaffe und das Handwerksgerät das gleiche Wort galt (S. 125). Als Ableitung ist eine Bezeichnung für den Handwerkerstand und was

¹ Vor allem kann ŠA I "GIŠKU" = hatantijaš nicht "von einem "GIŠKU"-Feld" (auf die Äcker bezogen) heißen; das verwehrt die Komplementierung "GIŠKU"-li in den Gesetzen (S. 126 m. A. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ähnlich wie in den S. 123 f. zitierten Beispielen "GIŠKU" vor einer Nennung von Handwerkern erscheint, findet sich KBo-II 1 (Tempelinventar) VI LÜ.MEŠ i-lam-ma-at-ti-iš (-kān) I 23, VI LÜ.MEŠ i-lam-ma-at-ta-aš II4. Diese Bezeichnung steht aber doch wohl in Zusammenhang mit dem É kilammar der Tempel (Fr. ZA NF III 179 f.), und die Leute sind wirklich als "Tempelfunktionäre" (Hr. Bo.-St. II 7) ausgewählt.

München Ak, Abh. 1937 (Sommer) 19

dazu gehört, endlich eine Verallgemeinerung dieses Begriffs etwa zu "Kleinbürger", vergleichbar mit att. δημιουργοί, zu rechtfertigen (S. 126). Für die Gesetze spielt, im natürlichen Zusammenhang mit der rechtlichen Behandlung der Liegenschaften überhaupt, der Landbesitz der sozialen Klasse seine Rolle.

III 6-22 Allgemeines: Läßt sich § 18 (III 23-25) deutlich der Abschluß der Tochter-Affäre erkennen, so verrät 21 nebst der schon von Fo. vorgenommenen unabweislichen Ergänzung von 22, daß seinerzeit die Tochter interniert worden ist wie unmittelbar vor dem Erlaß der Exkronprinz Labarna<sup>1</sup>.

§ 17 14-15 spricht der König von eignen Handlungen in der ersten Person, 17 mit dem ki-nu-na-aš von der Tochter in der dritten, wodurch pi-e-eš-ši-i-e-it 16 gleichfalls als dritte, nicht zweite wahrscheinlich wird. Da auch das ki-e-it-ta 14 nicht auf ein -ta der 2. sg. führt (S. 142 f.), darf man § 17 bis Z. 21 als Tatsachenbericht nehmen. § 16 dagegen enthält im Überlieferten Spuren von Anreden in der zweiten Person: "-te", "dir, dich"7a. E. wahrscheinlich (S. 135 m. A. 3), deutlich - mu ki-i te-pu pa-it-ta 10 ,, du hast mir (nur) dies Wenige gegeben". Letzteres paßt schlecht in den Mund des Königs, gut in den der Tochter. Sie war nach 21 f. in die Gewalt des Vaters gekommen, der Aufruhr also mißglückt. So ist es eine Selbstverständlichkeit, daß von ihrer Behandlung erzählt wird, worauf ja auch die vorhandenen Reste von §§ 17, 18 erkennbaren Bezug nehmen. Enthält der angeführte Passus von 10 eine Beschwerde der Tochter, so erinnert diese inhaltlich an 13 127, wo Hakkarpili, der nach 21 f. als Herrscher in Zalpa eingesetzte Sohn des Königs (Forrer 2 BoTU (2) 7\*), anscheinend seinen Untertanen berichtet: ki-i-mu LUGAL-uš pa-iš ("dies hat mir der König gegeben") und jene zur Empörung anstachelt (28); woraus zu folgern, daß er unzufrieden war. Spricht nun in § 16 wiederum auch der König von sich selbst (9) - ihm gehört ja offenbar weiter das pihhun 11 -, so ergibt sich eine Unterredung zwischen Vater und Tochter über die Gestaltung von deren weiterem Schicksal<sup>2</sup>. Den genaueren Inhalt des Zwiegesprächs suche ich - wohl nicht unwahrscheinlich in der Richtung, daß Hattušili die Rebellin das über Hatti gebrachte Unheil mit gänzlicher Enteignung hat sühnen lassen wollen und sich durch ihre Klagen zu einer etwas milderen Behandlung bewegen ließ, aber zu nicht mehr. Mit der eingehenden Erzählung wird zugleich der etwaige Vorwurf eines nicht hinreichend strengen Vorgehens zurückgewiesen.

Die notwendige Erwähnung des Sieges der guten Sache muß in den Anfang von 6 verlegt werden, nicht nur, weil § 15 nach allen Anzeichen noch zum Bericht über die Folgen des Aufruhrs gehört (S. 119f.), sondern auch wegen des noch über die Tochter ausgesagten [DUMU]<sup>MES</sup> URU ha-at-ti UŠ.M[I.IT] 6 (S. 135), während 7 bereits wieder die erste Person aufweist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es braucht jetzt nicht mehr davor gewarnt zu werden, in den Anklängen an II 32£, die III 11 und 21£ mit der Rinderschenkung und der Phrase "mag essen und trinken" bieten, ein nochmaliges Zurückgreifen auf Labarna zu sehen oder diesem gar den Kol. II a. E. berichteten Empörungsversuch in die Schuhe zu schieben; er ist mit I/II 36 abgetan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach dem Erhaltenen zu urteilen sind die kurzen Sätze des Dialogs nicht mit dem -ya des Berichts ausgestattet; s. darüber allgemein auf S. 93 (112, 194 unten) und besonders das Wechselgespräch XVII 10 I 29-31, wozu Eh. b. Fr. ZA NF V 79 f.

Einzelheiten:

III 6 Anf. ergänzt durch Anleihe bei 107 5£1; vgl. auch 23 A II 21 £. DUMU.SAL-in nach N.-iš XXIV 8 I 16 (myth. Text, archaisch²). Auch 107 ist der nächste Satz ohne Konjunktionalpartikel.

III 6: UŠ. M[I.IT]. "mi" paläographisch besser als Fo.'s fragendes "k[i²" Fußn. 1 (s. Kopie bei Fo.). ušmīt zu mātu "sterben" III¹ prt. sg. 3. "brachte zu Tode". So zu lesen veranlaßt mich 13 I10-12, wo nach dem DUMU.SAL[10 die Z.11 mit "uš-mi-it" beginnt, 12 unmittelbar vor Ü DUMU.SAL. [IA] ein auf Senkrechten endender Rest ×-+ "uš-me-it" steht; also beide Male wieder in Nachbarschaft von "Tochter", in der man gerne die gleiche Person wie in 8 sehen würde (frgm.). Mit diesem seiner Form und Konstellation nach untrennbaren Paar ist auf hethitisch nichts zu machen. Liest man aber 12 "[t]u-uš-me-it" als 3. sg. fem. mit t-Präfix, so stehen gut akkadische Prädikate³ da, die sich beide auch auf ein weibliches Subjekt beziehen lassen; vgl. v. Soden ZA NF VII 148 ff., wonach z. B. in den altbabylonischen Susa-Urkunden zum Teil im gleichen Text Bildung mit i- (bzw. u-) und t-Präfix wechselt. – Unten IV 67, 68 [t]g-aš-ta-na-al und iš-ta-na-al (S. 194); i-ra-am-mu-um 114 S. 42.

Ob (t)ušmīt lediglich h. kuenta darstellen soll, ist zweiselhaft, da hiersür dāku zur Versügung stand, in den akk. Boğazköyurkunden oft genug bezeugt (Labat 115). Auch der Sinn "jemandes Tod verursachen" paßt hier besser als einsaches "töten". Kausativsormen von ak- "sterben" kenne ich nicht. War das Maskierte ein harganut oder harnikta? – In Boğazköy mātu III¹ noch durch tù-uš-ma-at(-šu) prs. sg. 2. KUB III 21 29 belegt (Labat 167).

III7: [ša-a]n-hu-un (so richtig Fo.) als "ich forderte" braucht den Dativ des Aufgeforderten (vgl. Bo.-St. VII 48). "Ihre ganze Habe" hier eingesetzt, weil der König sich nachher etwas abhandeln läßt.

III 7: ták-ku-ma-na-ta<sup>4</sup> = takku-man-a-ta,, wenn dir (dich) auch", irrealer Bedingungssatz mit takku und enklit. -man, sonst nicht belegt. Wieder altheth. takku später durch kondizionales mān verdrängt (S. 71 A. 1).

III 8 Anf.: [te-pu] als logische Replik zu [hu-u-ma-an] 7, gleichzeitig im Hinblick auf 10 f., paßt zum konzessiven takku- -a "wenn auch" besser als etwa [ku-it-ki].

Hinter dem Schluß des in 7 beginnenden, nach 8 übergreifenden takku-Satzes ist wegen des enklitischen -mu der Einsatz der ἀπόδοσις gerade am Bruch anzunehmen. Da -am-mu assimiliertes -an-mu sein kann, ist ein -man des irrealen Nachsatzes in Korrespondenz mit dem -man der πρότασις 7 am Platze. Die noch jetzt auf Or. sichtbaren Reste eines gebrochenen Senkrechten (Fo., Ed. vacat) verpflichten zu [ma-]a-am-mu. Gegen die Pleneschreibung ist laut AU 73<sup>1</sup> nichts einzuwenden (zudem könnte man auf das nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Ersatz der in 8 nicht vorkommenden Partikel šu (S. 78) durch nu und entsprechend des von Forrer merkwürdig verkannten "(An-)hal" = DINGIRDIDLI durch D.MES.

Häufige enklitische Possessiva; pa-a-i-ta-aš "er ging" I 29; ú-e-ša(-za) "und wir" IV 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Satzschluß n. d. Folgenden a priori zu vermuten; zu 11 s. S. 24 A. 2.

Letztes Zeichen auf Grund früherer Kollation (Eh.) am ehesten "ta" (mit Fo.) oder "ša" (dies sinnlos). Jetzt auf Or. nur noch Anfang der Waagerechten.

dem Stand unsrer jetzigen Kenntnisse der sogenannten Lautlehre überzählige -a- von la-a-am-ma-a-mi-it 13, wieder vor Enklitika, verweisen). Das schon mehrfach zitierte altertümliche Gebet des Kantuzili 425/c(+) bietet in einer Reihe von Kondizionalperioden folgende buntscheckigen Schreibungen: ki-nu-na-ma-an ma-a-an vs. 17, ma-a-am-ma-an 18, 22, ma-na-aš-ta ma-a-an 22 – ma-na-at-ši 23 (Verhältnis πρότασις – ἀπόδοσις noch nicht überall durchsichtig).

III 8: la-a-li-it. Für lāla- = "Zunge" läßt sich zwar noch kein voller Beweis, wohl aber eine Reihe von Indizien beibringen!

Mein erstes Verdachtsmoment bildete die Verbalform in DUMU.GAL.LU la-la-u-ua-an-zi pa-a-i-mi XII 62 vs. 12, das laut Kontext in Parallele zu <sup>D</sup>UTU-uš-za ḤUL-mu-uš EMEHI.A UL me-ma-i 14t. steht. In seiner deutlichen Beziehung auf den Menschen könnte das Verbum Denominativ zu einem läla- = EME sein (zum Typus s. Götze Md. 99) und bei der oft ihren sprachlichen Niederschlag findenden Wichtigkeit der Zunge für die menschliche Lautgebung, d. h. die Sprache, "artikuliert reden" bedeuten (vgl. S. 42 f. zu seinem etwaigen Gegenstück tarya- beim Löwen)<sup>2</sup>.

XVII 28 11

- 33 [m]a-a-an an-tu-uh-ši LUTAP.PU.ŠU la-a-la-an kar-ap-zi
- 34 na-aš-ma-aš-ši-iš-ša-an DINGIRMEŠ-uš ú-e-ri-ja-az-zi.

wörtlich: "Wenn einem Menschen sein Genosse (das) lāla- erhebt oder ihm die Götter anruft" (die Dative müssen "incommodi" sein, weil der Vorgang durch das Ritual bekämpft wird).

Dem analog läuft

- 40 ku-iš DUMU.L[Ú.GAL.L]Ų-aš?-za la-a-la-an DINGIRMEŠ-na-aš
- 41 pi-ral-an [k]ar-ap-ta ku-iš-mu-uš-ša-an DINGIRMBŠ-uš
- 42 EGIR-an ú e-ri-it

wörtlich: "Der Mensch, der (das) lāla- vor den Göttern erhoben hat, der mir die Götter hinterdreingerufen hat, . . ."

Nicht völlig klar, aber beide schlechte Handlungen gehören zusammen und sind begrifflich sicher verwandt. Auch die erste geschieht, wie 40 f. zeigt, "vor den Göttern", das Abwehrritual ist für beide das gleiche.

Ist es die Zunge, die ein Mensch wider den Nebenmenschen "erhoben" hat, so würde das eine Anschwärzung, Verleumdung vor den Göttern bedeuten, während das (EGIR-an) uerija- wohl besagen soll, daß der eine die Götter durch Beschwörungen auf den andern gehetzt hat. Es verdient wenigstens Erwähnung, daß auch das Idgr. EME allem Anschein nach in Verbindung mit karp- "heben" vorkommt, wenn auch wieder in nicht voll ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dann also nicht hala- = EME, wie Festschr. f. Hirt II 293<sup>2</sup> zweifelnd vermutet. Höchstens, da halamit l'ala- reimt und sonst nicht belegt ist, in VBoT 58 IV 6 Hörfehler??

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In dem mir noch reichlich unklaren Passus übersetzt Götze Hb. 149 lalayanzi fragend mit "huren", vermutlich in Gedanken an lālu- "penis erectus" (s. zuletzt Friedrich Gl. XXIII 210). Aber davon könnte man wohl kein Verbum in der Form ableiten, wie sie lalayanzi aufweist. innarayā(i)- kann ich als Denominativ zu einem innaru- nicht analysieren; die morphologischen Verwandten bei Gö. Md. 81 ff. haben alle -uyāi-.

ständlicher (beschädigter) Umgebung: Das Familienzankritual XV 39 (Dupl. zu KBo II 3 usw.), in dem die Zunge eine große Rolle spielt, hat

- II 25 kar-ap(-?...) pit-ti-ia-li-iš [2
  - 26 EME-an nu-ya-ra-an iš-ki-ša-az ×[2
  - 27 [0]- $ki^{?}$  (oder - $tu^{?8}$ ) EMEHI.A.ŠU-ia-ya-ra- $an kar-p[i(-)]^{?}$  (oder - $alp(-)]^{?}$ )2.

An einer ebenfalls nicht ganz zugänglichen Stelle, IX 34 III 30, ist la-a-la-as hinter dem inan-Übel (i-na-na-as) genannt. Auch hier die Zunge, wie oft, als Organ des schädlichen Geschwätzes, der Verleumdung usw.?

Aus unveröffentlichten Texten steuert Ehelolf an Zeugnissen noch bei: Bo 3046 II 6 (frgm.): ha-tu-ga-uš la-a-lu-uš; Umgebung farblos. hatugi- "gefährlich, schrecklich". – "Gefährliche Gerüchte"?

Von Bedeutung ist, daß nach Ehelolf's Mitteilung Bo 3046 wahrscheinlich zur gleichen Tafel gehört wie Bo 2416; hier zv 13 ff. die sonderbare Stelle:

- 13 [DU]MU É.GAL LUGAL-ya-aš SAL.LUGAL-ša iš-šą-ąz-mi-it la-a-la-an an-×[0?]
- 14 [d]a²-a-i ka-lu-lu-pi-iz-mi-da-aš-ta iš-ga-ra-an-da da-a-i
- 15 [00] × ki-iš-ša-ri-mi da-a-i na-aš-ta pa-ra-a pa-i-ua-nį

So vieles dunkel bleibt (vor allem erschwert die Mehrdeutigkeit des dāi als "legt" oder "nimmt" im Verein mit den Lücken 13 a. E., 15 Anf. das Verständnis), klar ist, daß lālahier mit dem Munde in Kontakt steht: iššaz-šmit "aus" oder "mit ihrem Munde" (zum Substantiv vgl. Festschr. f. Hirt II 291 ff.; vorher 12 übrigens a-i-iš-še-it a-ar-ri). Über Verbindung von Abl. und Instr. Hrozný Don. nat. Schrijnen 367 f. Meint 14 "er legt mit ihrem (eorum) Finger (kalulupit-šmit) die išgaranda hin", so könnte auch 13 f. besagen "er legt mit ihrem Munde (= mit Hilfe ihres eignen Mundes??) das lāla- hinein" (lies 13 a. E. an-dial?). Das hieße, daß der "Hofjunker" die Manipulation am Königspaar nicht selbsttätig vollziehen, sondern nur dabei assistieren darf. Sachlich einleuchtender auch bei "Assistenz" freilich "er nimmt aus ihrem Munde" und "mit Hilfe ihres Fingers"; Lesung a[r-ha] 13 a. E. aber keinesfalls möglich! Bei dem läla- kann es sich hier um eine künstliche Zunge handeln, wie sie im Ritual oft Verwendung findet (aus Wachs XII 34 1 12, XXIV 10 11 18, aus Ton XII 58 1 20). Diese mag, vorher in den Mund gelegt, wieder herausgenommen werden (symbolischer Reinigungsakt für "böse Zunge" bzw. für die "gefährlichen Gerüchte" von Bo 3046 oben im Text). Wegen des semantisch noch unklaren išgaranda (pl. n. eines Partizips) zur Notiz, daß das Verbum išgarā(i)auch bei den Zungen gebraucht wird: KBo III 8 115f. + KUB VII 1 1140: nu-uš-ša-an II EMEHIA nu-kán an-da UZU hu-i-š[u] iš-ga-a-ri4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tilgung! <sup>2</sup> Fehlt nichts oder wenig. <sup>3</sup> Gemeint etwa *IŠ.TU*?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daß die Bedeutung von išgarā(i)- der von dāi- nahesteht, kann man nach dem Material bei Götze Kl. F. I 409<sup>5</sup> wohl mit Recht behaupten; ganz identisch werden beide nicht sein. Wir würden darüber auf Grund von VBoT 24 I 45 f. – 48, II: etwas sagen können, wenn wir wüßten, worin sich DUGGAL und kukubu unterscheiden.

Bei allem Beigebrachten bleibt reichliche Skepsis vonnöten. Mehr Zutrauen erweckt wohl Bo 2535

- 1: UM.MA Ii-ri-i[a LUHAL × ?1] ma-a-an URU-an iš-ha-na-aš
  - 2 li-in-ki-ja-aš pa-an-ga-u-ua-aš la-la-aš a-ni-ja-mi

wörtlich: "Wenn ich eine Stadt in bezug auf (das) einer Bluttat, eines Eides, eines talades panku- kultisch behandle"; s. übrigens noch A. 4.

Hier liegt denn doch die Identifizierung mit dem bekannten pangauaš EME "Zunge = schlimme Äußerung des panku" (s. S. 185 f.) sehr nahe. Gerade in dieser Kombination ist der Gen. pangauaš bisher am häufigsten belegt, in Betracht kommt namentlich IX 4 + 34 + H. T. 6. Wo die Gruppe pangauaš EME in Verbindung mit andern "EME" genannt wird, erscheint sie als die schwerwiegendste an erster Stelle, vgl. IX 34 IV 8 hinter DINGIR<sup>MES</sup>-aš kar-pi-in "Zorn der Götter". Gewöhnlich wird pangauaš EME von den andern getrennt in den vorausgehenden Paragraphen gestellt: IX 4 II 8 (wieder nach DINGIR<sup>MES</sup>-aš kar-pi-in) wie 34 I (30), II 2 (pa-an-ku-uš-ša, vgl. Bo.-St. VII 17 f.). XII 58 II 13 f. am Schluß nach der Nennung anderer Übel: ŠA DUMU.LŪ.GAL.LU-ma-aš-ši-kán pa-an-ga-u-ua-aš i-da-lu-un EME-an da-aš-ki-mi².

Wichtig VII 53 III7 die Zusammenstellung DINGIR<sup>MEŠ</sup>- $a\dot{s}^{!}$  kar-pi-in NI.IŠ DIN-GIR<sup>LIM</sup> pa-an-ga-u-ua-aš EME-an<sup>4</sup>. Hier NI.IŠ DINGIR<sup>LIM</sup> = dem linkijaš von Bo 2535!.

Ich bekenne, daß die Begegnung von VII 53 III 7 mit Bo 2535 mir erst den Mut zur Niederschrift des Obigen gegeben hat.

Zum Schluß noch eine Merkwürdigkeit: Bo 2967 II (6ff.) werden VI la-la-a-as in Zusammenhang mit Dingen des Fuhrwesens genannt (I GISGIGIR TUR 7, IEN GISMAR. GÍD.DA TUR 8; dabei auch andere Möbel: GISNÁ TUR 8). So erscheint auch IX 1 II 36 la-a-la-an am Schluß eines (verstümmelten) Passus, in dem immer wieder vom GISDUBBIN "Wagenrad" die Rede ist (24-33, Z. 12 GISMAR.GÍD.DA, 14, 18 Pferde genannt). Ist im Hinblick auf das zu lāla- Gesagte der Zusammenklang mit KUSEME.USAN "Zunge der Peitsche (= Peitschenklappe?)" ŠL 7 47 reiner Zufall?

III 9 Ergänzung: Wenn la-a-li-it 8 "mit der Zunge" richtig, so erwartet man für die Verbindung mit dem 9 Anf. anzusetzenden Prädikat einen Gesamtsinn wie "schmähen, Vorwürfe machen, anklagen". Die weitere, m. E. notwendige Ergänzung von 9 gestattet für das Prädikat 3-4 Zeichen. Mangels verwendbarer Phrasen in den übrigen Texten ist der

<sup>1</sup> So nach Unterschrift IV 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etwas anderes ist p. MAŠHI.A EME-an 13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Weitere Belege XVIII 29 17, 11. – Die Parallelstelle 17 könnte nach Ed. den Anschein erwecken, als ob das ša[- den Anlaut des nächsten Wortes bildete und darin die h. Entsprechung von EME zu suchen sei. Meine Vermutung, daß pa-an-ga-u-ya-aš-ša[ zu lesen ist, bestätigt mir Eh.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> li-in-ki-ja-aš EME unter andern EME IX 34 II 6. Aber in Bo 2535 ist linkijaš nicht von lalaš abhängig. Daß "Blut" und "Schwur" selbständige Gegenstände der Entsühnung sind, lehrt z. B. VII 41 V3. 12, 15, 18. Zusammenstellung iš-ha-na-aš li-ṣn-ki-ja-aš auch XXII 38 I 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gottheit Dla-la-aš-ši KBo IV 13 I5 (Dha-an-ta-aš-ša-aš<sub>4</sub>, Dua-aš-du-la-aš-ši <sub>8</sub>, dazwischen andre Namen abgebrochen); vgl. Sommer Ahhijaväfr. u. Sprachwissenschaft 85, wo falsche Beziehung auf lälu-.

Versuch mit [e-ip-pir] (in Größe von 1169) vielleicht nicht ganz so grotesk, als er bei wörtlichem "sie packten" wäre, kennen wir doch die freiere Verwendung von ep- als "vornehmen, belangen" (S. 37, 109). Gibt es "mündliches" ep- mit "im Worte", das ja auch schon recht fern von der Grundbedeutung des Verbums steht, so ist ein "mit der Zunge belangen" = "in bösen Worten anklagen" tragbar. Ein drastischeres [ku-e-ni-ir] (Schreibung wie 21 1118) "sie würden mich mit der Zunge umbringen" mag auch hingehen.

Für [UM.MA ŠI.MA] bei Wechselreden vgl. entsprechende alte Belege 12 A I 21-23, 13 I 34, 14\alpha 16 usw., jünger z. B. XIII 3 III 27-29.

[hi-in-gā-ni] etwas farbiger als das beim nachher sicher wiederherzustellenden parā tarna- (dazu Gö. NBr. 73) übliche idālaui, für das ebenfalls Platz ist<sup>1</sup>.

tar-na-aš als 2. sg. prt. im Munde der Tochter stimmt zu der sonst zu erratenden Situation um so mehr, als das folgende LUGAL-ša, "und (ich,) der König" den Übergang zu neuem Subjekt anzeigt.

III 10 Ergänzung: Da pa-it-ta als 2. sg. prt. zu pāi- "geben" (Gö. Md. 61)<sup>8</sup> im Verein mit -mu ki-i te-pu fürs Zeilenende wieder auf eine Äußerung der Tochter schließen läßt (s. oben S. 134), muß den Anfang von 10 vor der Einleitung noch die durch das Subjekt LUGAL-ša 9 bedingte Handlung des Vaters ausfüllen. Die Wiederherstellung hat sich an die Worte der Tochter in 10 und die des Vaters in 11 zu halten. Inhaltlich kann in der Lücke nichts anderes als das S. 10 Vorgeschlagene gestanden haben.

Als erste erhaltene Spur gibt Ed. einen Waagerechten, Fo. ein nur wenig schraffiertes "ya", Or. hat noch etwas vom Kopf eines Senkrechten; das spricht für Fo. – "ya" als berichtendes -ya empfiehlt sich schon nach dem S. 134 A. 2 Gesagten nicht; und wollte man selbst ein -ya-at = -ya-ra-at (S. 97 A. 1) in Kauf nehmen, so wäre das -at wegen des folgenden ki-i überschüssig.

Mit [ku-u]q-at ,, warum?" ist alles in Ordnung.

III 11 Ergänzung: Bei den unverkennbar dem König zufallenden Worten muß das -ma von GUDHIA-ma me-ik-ki in Opposition zum te-pu der Tochter (10) sehr beachtet werden. Da sich nämlich in 122. B. durch -ma-an ein irrealer Satz demaskiert und der Zusammenhang ihn als Nachsatz erkennen läßt (S. 140), ist der Beginn des Vorder satzes auf Grund der Nichtanfangsstellung jenes -ma (S. 58, 74) in 11 zu suchen. Weiter muß, eben wegen des adversativen -ma mekki, in der Erwiderung des Vaters zunächst vorher noch ein andrer kurzer Satz, und zwar am ehesten eine Bestätigung der Richtigkeit des von der Tochter beanstandeten tepu enthalten gewesen sein. Ein [te-pu-at] (oder te-pu-ua-at wie täk-ku-ua-at S. 97 A. 1) "(ja,) es ist wenig" darf als passendes Stich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitbestimmend für *hingani* war noch ein kleines Kuriosum: Das LUGAL-ša am Zeilenende steht über Tilgung (Ed. sehr mangelhaft; besser Fo. Fußn. 2). Nach Kollation scheint das erste Zeichen der Tilgung ½-, das letzte -ni gewesen zu sein. Das deutet tatsächlich darauf hin, daß dem Schreiber ½in-gani irgendwie im Bewußtsein war (das Wenige, was in der Mitte zu sehen ist, paßt gleichfalls dazu). Er hat wohl das Wort aus Versehen wiederholt und diesen Fehler korrigiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein gutes Beispiel für -ta gibt noch Bo 2348 I 31 ff. (von Eh. mir vor Jahren zu anderem Zwecke mitgeteilt). Gott A zu Gott B: Ü.UL ku-iš-ki ya-aš-ta-aš zi-ig-pát mi-nu ya-aš-ta-at-ta. Darauf B: Ü.UL-ya u-ug ya-aš-ta-ah-hu-un. (mi-nu unklar.)

wort für das Folgende gelten. Solche kurzen prädikativen Sätze mit -at als Subjekt, die Vorausgehendes wieder aufnehmen, z. B. in ku-e-da-ni-ia-at i-li-iš-ni XXI 38 vs. 56, ku-it-ta-at ŠEŠ<sup>UT.TA</sup> XXIII 102 17 (AU 78), IŠ.TU KUR URU ha-at-ti-at Al. A 11177 (Fr. II 76), tar-na-na-at Tav. 11144 (AU 14+151). Wer einen derartigen Beleg in der Bejahungsfloskel vermißt, kann ebensowohl ein e-eš-zi-at "so ist's!" (des Raumes wegen ohne Markierung des Übergangslautes durch -ia- zwischen -zi und -at) oder a-ša-a-na-at "das ist richtig!" (vgl. XIV 8 vs. 41, Rs. 29 = Kl. F. I 212 § 63, 217 § 10 6, AU 69) einfügen.

III 12, 12 a: Vom "pi" am Bruch 12 vielleicht jetzt noch minimale Reste der beiden Winkelhaken auf Or. (vgl. Fo., Ed. vacat). Ergänzung des Verlorenen lediglich als Parallelkolon zu 11. Wenn richtig so, ist Erwähnung von Ackerland neben dem Vieh für den Lebensunterhalt wahrscheinlich.

e-eš-har-ma-an. Mit "Blut aber ihn (sie)" nichts anzufangen, auf "mein Blut" wird hoffentlich niemand verfallen. Also von vornherein irreales -man das Gegebene (vgl. schon oben zu 11).

Auf keinen Fall kann mit der Wortgruppe der Satz, noch weniger der Paragraph zu Ende sein. Wer sich durch Fo.'s ungenaue Wiedergabe, an der auch Ed. bei Vergleich mit dem Spatium unter III 5 nichts bessert, einen Augenblick täuschen läßt, wird schon durch Ph. belehrt, daß unter 12 genügender Zwischenraum für Beschriftung eines Zeilenanfangs vorhanden ist (12 senkt sich erst am Ende auf den §-Strich).

Die Kombination von 12 und 17 mit dessen [e-eš-]har-ši-mi-it e-ku-ut-ta ist mir frühe beigefallen. Volle Zuversicht brachte die Wiederkehr der benötigten Wendung 23 A III 47 (+B III 3+ C III 6+ KUB III 89 IV 2, s. sofort), wo zugleich die richtige Auskunft über ihren Sinn zu holen ist<sup>1</sup>: Wenn auch der nicht ganz reparaturfähige § 39 dort nicht restlos zu verstehen, so ist er in dem Punkte klar, daß irgendwelche Leute Unheil stifteten, indem sie Stücke Lands "zu binden pflegten", anscheinend über ihre rechtmäßige Macht, Befugnis hinaus<sup>2</sup>. Was mit haminkiškir gemeint ist, läßt sich noch nicht genau erkennen; am ehesten etwas wie "mit Beschlag belegen, usurpieren" (vgl. unser scherzhaftes sich anschnallen?)<sup>3</sup>. Darauf wird gesagt, daß die Schädlinge ut-ne-e e-eš-har ak-ku-uš-kir "dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unmetaphorisch das Bluttrinken gedacht an den zwei von Eh. Kl. F. I 138, 139 geheilten Stellen KBo IV 6 Vs. 9, KUB XII 63 Vs. 17.

² i-la-aŝ-ni pa-ra-a 46. Zu ilaŝni Gö. NBr. 32 f. (nicht abschließend); verkehrt Sturt. Chr. 97 f. – Man sollte wohl für die Wortsippe il(a)- in erster Linie an das gegenständlichere i-la-na-aš XX 46 III 6, 9, 15 anknüpfen: Auf dem Wege des Königs zum Gotteshaus wird vor den i. etwas ausgebreitet, der König tritt davor und huldigt der Gottheit; und solange er die i. hin auf geht, wie der holt er immer wie der (dur. distr.) die Huldigung durch Niederwerfen. Also, wie ich denke, "Stufen, Treppe". Damit auch das i-li KBo III 8 II 8 fl. verwandt? "Sie dürfen dem ila- nicht nahekommen (oder ,es nahe legen"), sie bleiben unterhalb davon in Abstand stehen"? – Von "Stufe" gelangt man leicht zu "Rang-, Machtstufe", auch "Aufstieg" usw., und Ḥatt. IV 39 scheint mir die Übersetzung "Ištar stellte mich immer wieder von einer Stufe auf die andere", d. h. "sie ließ mich Stufe für Stufe emporsteigen" ebenso ansprechend wie XXI 38 Vs. 56 "so weiß mein Bruder nicht, auf welcher Rangstufe es (Babylon) steht". – Grundbedeutung der Wurzel überhaupt "(auf)steigen"? [Eh. übermittelt mir noch: ša-ra-a GISi-la-ni da-a-i Bo 160, rechte Kol. 8, ]ne-ri-iq Inna-ki-li-ja-ta a-aš-śa-u-ya i-li-eš-šar-JI-A pl-eš-ten Bo 706 Rs. 8, × ši i-li-eš-šar-JI-A SIG5<sup>MES</sup> pa-a-i 11. Das würde sich wohl einreihen lassen ("Ansteigen" des Flusses?). Unklar V TÜG GÜ hur-ri i-la-na-aš 370/f Vs. (?) 10. Doch nicht etwa = TÜG GÜ E. A hur-ri KBo V 2 I 32, KUB XV 23 Vs. 10 usw.?? – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von einem alten Fruchtbarkeitszauber (Gö. NBr. 33) sehe ich nichts; vielmehr eine sehr weltliche Sache.

Lande das Blut (aus-)tranken" (beide Handlungen dur.-distr.)<sup>1</sup>. – Für die Konstruktion von Bedeutung ist das akkad. Bruchstück KUB III 89 IV 2, wo vor KUR-tim dam-×[ (dāmu "Blut") Eh.'s Nachprüfung ein deutliches "na" ergab (Ed. mißraten), da vor einen unschwer auf "a" führenden Rest. a-na KUR-tim weist für h. ut-ne-e auf die Funktion als D.-L. (Form wie z. B. Ges. A' § XXXVII 19; KUR-e ib. 20, KB0 IV 4 II 48 = Murš. 118, Kup. § 2 E 9 = Fr. I 106 usw.)<sup>2</sup>.

Für 8 III 12, 128 ist von vornherein wahrscheinlich, daß es nicht heißen soll "dann würd[est du] dem Lande das Blut [aussaugen]", sondern "würde i ch . . . " (nämlich durch eine allzu reichliche Spende an die Schuldige). – e-ku-un als Form XXVI 49 Rs. 12 unter Vergleich von XXVII 65 I 10; auch 425/c(+) vs. 17 (Objekt ua-a-tar. Gegenstück e-du-un 16 m. Obj. NINDA-an). – Ob vom "un" noch ein letzter Schatten des gebrochenen Schlußkeils auf Ph., ist sehr fraglich, obwohl das Fehlen auf Or. im jetzigen Zustand nicht entscheidet. Aber auch Fo. und Ed. geben nichts.

 $[\acute{u}-k\emph{i}-l\emph{a}]$  "ich selber" nicht nötig, aber ganz angemessen, zumal bei Blickrichtung auf  $_{17}$  3.

III 13 Ergänzung: Zu [DUMU.SAL-iš] S. 135. – [a]m-me-e-la "und mein" setzt ein gleichartiges Glied in der Lücke voraus (SAG.DU im Anschluß an II 65; möglich etwa auch NÍ.TE oder ZI, vgl. XII 63 vs. 13 mit 18).

III 13: am-me-e-la la-a-am-ma-a-mi-it (zum orthotonierten Possessiv + enklitischem s. S. 78) = lāman-mit (S. 33 m. A. 3). Unerklärt die Pleneschreibung -ma-a-mi-; s. schon S. 135 f.

III 14 Ergänzung: [te-ip-ša-nu-ut] nach XXIV 3 II 52 f.: nu-za DINGIR<sup>LUM</sup> tu-el ŠUM.KA li-e te-ip-ša-nu-ši,,laß, o Gottheit, deinen Namen nicht zuschanden werden!"4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keinesfalls "Blut saufen" = "ein Blutbad anrichten"; etwas anderes als eshar essa- (S. 56).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schlimmstenfalls – aber unwahrscheinlich – Mißverständnis des Übersetzers für hethitisches σχήμα καθ' όλον και μέρος ,,das Land, nämlich das Blut aussaugen". Das ändert am Sinn der Redensart nichts. Diese wohl noch 22 B β I 5 (frgm.)

<sup>8</sup> Die Stellung wäre in Ordnung. Identifizierende Personalia auf -ila meist unmittelbar vor dem Prädikat. Vgl. für ukila KBo V 8 IV 12 (Murš. 160), KUB XIII 20 I 28; für zikila XVII 10 I 31, XXIV 3 III 12£, Hukk. II 30 (Fr. II 116); apäšila KBo IV 10 Vs. 47, KUB V 6 II 55, III 6, 20, XXIV 5 Rs. 10, XXVI 70 5 (7), Targ. Rs. 26 (Fr. I 64), auch flektiertes a-pa-a-ši-lu-uš XXV 37 IV 29; šumāšila Targ. Rs. 17 (Fr. I 62). – Durch Negation getrennt XIII 20 I 16, durch Präverb XXIV 5 Vs. 15, durch enklit. Pronomen KBo IV 14 III 24. – Ausnahmen (b. apāšila) Kup. § 10 C 36 (Fr. I 116), Md. Rs. 44, 48.

<sup>4</sup> Ich vermag die seltene Basis teps- nicht von tepu-, "wenig" zu trennen. XVII 10 III 17, 20 übersetzen zwar Gö. Md. 72¹ (NBr 61) wie Fr. ZANF V 71² te-ip-su-us und te-ip-sa-u-e-es [-du] mit, "steril, unfruchtbar (werden)", Gö. setzt ohne weiteres [BULÙG] 16 als Materie des Subjekts ein. Das beruht auf dem starken Anklang von 18 f. an KBo VI 34 II 31 ff. Aber auch bei Gutheißung dieser Konjektur bliebe nicht zu vergessen, daß im Soldateneid speziell ein Fluch über die Zeugungskraft in der Sphäre des Betroffenen ausgesprochen wird, während XVII 10 gleichnisweise der Zorn der Gottheit irgendwie unschädlich gemacht werden soll. Ist BULÜG eine Art Malz (ausführlich Gö, Md. 64 ff., Schlußfolgerung 76), so bildet im Soldateneid allerdings dessen Unfruchtbarkeit (gegenüber dem Getreidekorn) das tertium comparationis. Das ist aber für XVII 10 in keiner Weise geboten. Denkt man trotzdem hier an Malz, so darf man dessen Dörren ins Auge fassen, und tepsu-, "wenig (geworden)" kann etwa auf das Zusammenschrumpfen gehen (in der ganzen Stelle ist NB. immer von Verbrennen 8, 15, 16 und von Feuer 22 die Rede). – Für mich bestimmend ist 12 A II 11 £, wo von einem vorher mächtigen Mann gesagt wird: a-ki-iš-ma-aš te-ip-ša-u-ya-an-ni. Doch nicht München Ak. Abh. 1987 (80mmer) 20

Zu [da-]ah¹-hu-un für das Entgegennehmen von Personen vgl. 12 A II 16, 21, Tav. II 10 (AU 6), auch in ausgesprochen nicht freundlichem Sinn, so KBo III 3 III 8, 23 f. (mit -za; Gefangene). Der Umgebung wegen sei noch 10α genannt:

13 ú-ga DUMU.SALTI

14 da-ah-hu-un DUMU.S[AL-ma(?).

Für unsere Stelle ist die starke Zerstörung von 10α besonders bedauerlich. – Die Lücke von 11114 verträgt den Zusatz von -za; ob nötig, weiß ich nicht (vgl. S. 165 A. 1).

III 14: ki-e-it-ta. Mit dem Einrenken eines kē-ta "diese dir (dich)" auf den Text habe ich mich ebenso lange wie vergeblich abgemüht. Es geht auch anders:

Ges. A § 22 57 entspricht dem ki-e-iz, "diesseits" (dazu Fr. I 160, Gö. Murš. 260 f.) von KBo VI 3 in 2 149 ein ki-e-it. kēz "diesseits" ist natürlich nur eine Spezialisierung von "an dieser Seite, hier". Nun opponiert dem kēz auch VI 3 158 (= 2 150) nicht, wie man erwarten sollte, das morphologisch parallele etez "jenseits" ("auf jener Seite", vgl. XIX 9 I 12-13, 20 Vs. 9-11, 37 II 20-24 gegen (27)-33 = Murš. 168/70), sondern das lokativisch gebildete edi. Gerade das erweckt gegen Annahme eines paläographisch ohnehin nicht naheliegenden Schreibfehlers in KBo VI 2 Verdacht, und ich betrachte vielmehr im Gegenteil das ki-e-iz VI 3 als Modernisierung eines alten ki-e-it, das der jungen Generation nicht mehr geläufig war (während edi weiter im Gebrauch blieb; vgl. VIII 3 vs. 6).

Formell steht ki-e-it "hier" bzw. "hierher" mit "lokativischem -t" nicht allein, sondern findet sein schlagendes Gegenstück in kuyapit (Bo.-St. X 54; zum Material noch IX 28 110)8.

Zwei weitere Belege frgm., die Bedeutung "hier(her)" paßt jedoch: XII 60 1 22 sagt DMAH zum Wettergott: pa-i-ua-aš-ši ki-e-it [4, etwa "gehe zu ihm, hierher [bringe ihn]"(?). Nicht nebensächlich dabei das Vorkommen in alter mythischer Erzählung. Eine solche kann auch VBoT 76 2 sein, wo nach Pause ki-e-it-ta[; das Erhaltene der nächsten Zeile beginnt mit [ha?-]lu-kán pi-e-te-ir "und hierher... haben sie [B]otschaft(?) gebracht".

Wegen der mir unwahrscheinlicheren Möglichkeit, daß ki-e-it-ta nicht =  $k\bar{e}t$ -a "und hier(her)", sondern einheitliches Wort ist, läßt sich an kuyatta "wohin" (Fr. ZA nf II 274) erinnern, vielleicht dann auch an die Adverbia auf -eda wie apeda "dorthin" AU 1163 und Güterbock ZA nf VIII 232<sup>(1)</sup>. Vgl. noch XIII 20 113: na- $a\bar{s}$ -ma ku-ya-pi A.NA

"in Sterilität", sondern "in Erniedrigung, Schande, Armut" od. dgl. – [Nachtrag: Für XXIV 4 Rs. 9, die Parallelstelle zu XXIV 3 II 52 f., vermutete ich bereits nach Ed. ein te-ip-n[u- || te-ip-ša-nu-ši. Ein von Eh. gefundenes Zusatzstück (Bo 3556) erweitert das wirklich zu te-ip-nu-uš-ki-ši (das li-e vorher ist weggefallen, wie überhaupt in 4 mancherlei Liederlichkeiten; in derselben Zeile tu-el-e für tu-e-ell). Angesichts des tepšanuši = tepnuškiši darf die Debatte wohl geschlossen werden. Letzter Nachtrag: Während des Druckes ist mir noch aus den Korrekturbogen von MDOG LXXV 67 te-ip-ša-u-e-eš-zi 531/f II 11 = te-pa-u-e-eš-zi KUB VIII 6 Vs. 11 (Eh. a. a. O. A. 3) bekannt geworden.]

1 "ah" vollständig in Ed., bei Fo. m. Fragezeichen, schon bei Aufnahme von Ph. abgebrochen.

<sup>2</sup> Die ursprüngliche Abl.-Form hier, wie bekanntlich der Abl. überhaupt, in lokativischem Sinn gebraucht (erste Andeutung Bo.-St. X 26). Siehe KBo V 2 III 40 f., KUB XII 44 III 3, 4, XV 34 I 24, XVII 28 IV 51 f. usw. – Auch als Zielkasus wie KUB II 13 I 23 f., XV 32 II 24 f.

<sup>3</sup> [Nachtrag: &i-e-it, anscheinend Instrumental für Ablativ" (Hrozný Don. natal. Schrijnen 368) kommt für mich nicht in Betracht. Aber es ist erfreulich, daß auch Hr. die Form nicht ignoriert hat.]

4 Dahinter vor dem Bruch wohl nichts mehr (Eh.).

<sup>5</sup> Dagegen ki-it ku-it XVI 61 7 fehlerhaft für ki-i unter Einfluß des folgenden ku-it.

DUTU<sup>\$1</sup> a-aṣ-ṣu nu <sup>D</sup>UTU<sup>\$1</sup> a-pid-da pa-iz-zi "oder (wenn) Meine Sonne dorthin geht, wo es Meiner Sonne gut (scheint)" und Bo 2535 vs. 7 bei Gurney Journ. R. As. Soc. 1937, 114. – dam(m)eda "anderswo(hin)" Hatt. Iv 24f., womit KUB VI 40 Rs. (5) zu vergleichen; wahrscheinlich auch X 72 II 6, XXI 42 I (12), 30, IV 13 (7), XXVI 1a (9). Dazu endlich wohl noch I-e-da "für sich allein", wenn ursprünglich "an einzelne(r) Stelle"; vgl. KBo IV 14 II 60, XXVI 1 III 54 (beachte den Gegensatz zu 45 ft.: Die, die in der Hauptstadt anwesend sein können, werden vom Großkönig – natürlich gemeinsam – vereidigt, die Abwesenden schwören einzeln an der Stelle, wo sich jeder befindet)¹.

An der verschiedenen Schreibung ki-e-it-ta (wie kuyatta) gegenüber apeda usw. dürfte man wohl keisen ernstlichen Anstoß nehmen<sup>2</sup>, und ich frage mich zweifelnd, ob die gleiche Orthographie sich in I-e-it-ta gehalten hat, das sich als ursprüngliches "in eins, in einem" nehmen läßt (so KBo III 4 III 33 = Murš. 76). Rein orthographische Differenzierung zur Unterscheidung von I-e-da "allein"? Ich möchte wegen des ta-me-e-da na-a-iš X 72 II 6 an die zweimalige Kopulierung von I-e-it-ta mit nāi- XXI 37 vs. 17 und 42 II 6 wenigstens erinnert haben. Also zunächst "an eine Stelle führen"?<sup>3</sup>.

Sachlich eignet sich ki-e-it-ta,,(und) hierher" in 14 durchaus: Der König hat die Tochter in seine persönliche Residenz Kuššar (S. 200) gebracht, um sie unter strengster Aufsicht zu haben und sie zugleich aus dem Bannkreis der Regierungshauptstadt Hattuša zu entfernen (III 19 f.), wo sie mit ihrem Anhang den Aufruhr angezettelt hatte (II 72 f.).

III 15 Ergänzung in Konsequenz des zu 14 Gesagten; zu kat-ta s. S. 62. Fürs Erhaltene<sup>4</sup> ist auf Grund der Umgebung eine Maßnahme gegen die Tochter gegeben. Wenn ich auch ut-ne-e in 20 als "aufs Land" (im Gegensatz zur Stadt) nehme und für 15 eine wortspielerische Pointe an sich gesucht werden darf (S. 216), so scheint doch an dieser Stelle ein "des Landes wegen setzte ich (sie) aufs Land" (mit doppelter Bedeutung von "Land") fehlam Ort (Auslassung des Objektes wäre tragbar, S. 169). Besser "ich bestimmte "Land für Land" in dem nach § 16 naheliegenden Sinne, daß die Tochter zur Entschädigung der durch sie in Not geratenen Untertanen ihren ganzen Land besitz herausgeben mußte. Zu KUR-e utne als "rūs" s. S. 106 (III 15 natürlich außer Ackerland auch Gärten, Weinberge, Weide, Wald umfassend). Wegen des KUR-e Se-ir KUR-e s. noch zu 16.

III 16 Ergänzung in Fortführung des zu 15 Angenommenen; dabei der Rinderbestand als wertvollster Teil des Viehes repräsentativ genommen (für mehr kein Platz). Ich hatte auch an ein allgemein abschließendes [a-pa-a-ša aš-šu-ua-az šar-ni-ik-t]a, "sie

mußte mit ihrer Habe Schadenersatz leisten" gedacht. Zum Abl. z. B. 23 A II 52, XIII 7 I 13, XVI 2 IV 7, 39 II 15 f., 37, 42, wo übrigens das "GUD IŠ. TU GUD" usw. nach dem

¹ Lebendiger Kasus (-a-Lok.?) I-e-da – (as-)sa-an noch Targ. Rs. 3 = Fr. I 60, wo lokativische Auffassung sicher am nächsten liegt (vgl. Fr. 86 f.; Plural auf -as unwahrscheinlich). – Unklar einstweilen e¹-da KUB IV 3 vs. 13. – Merkwürdig ki-e-da-am-mu a-pa-a-as i-iz-zi 10γ s. Am liebsten hätte man (pluralisches) "das tut er mir an"; möglich aber auch "auf solchem Wege = so verfährt er mit mir". – KUB V 7 vs. 26 lies ki-e-da-(as-)pát, vgl. Rs. 1, 2, 4. Schreibfehler auch ku-e-ta XII 27γ = -[d]a-ni KBo IV 2 IV 38 = Gō. - Pe. 10 Rs. 25. – ki-i-ta[ 2 Bo TU 13 II 8 frgm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Gegensatz beunruhigt mich noch nicht so stark wie Sturt. Gr. 204 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kaum richtig Götze Murš. 222. – Derselbe vermutet Lang. XI 190 in ša-a-ni-ta KBo II 3 III 18 die h. Lesung von I-e-it-ta (schon wegen der Stellung nicht wahrscheinlich).

<sup>4</sup> Vom "nu" (Ed. Fo.) jetzt nur noch die Kreuzungsstelle auf Or.

Grundsatz "Auge um Auge" für unser KUR-e še-ir KUR-e 15 und eventuelles [GUD-i-ma še-ir GUD-un] 16 auf alle Fälle ganz lehrreich ist. XVI 39 II 42 dürfte UDU-ma! IŠ. TU UDU zu lesen sein, dem das oben konjizierte [GUD-i-ma] analog ginge.

Die Kollation ergab jedoch für den ersten, bei Ed. und Fo. (zweifelnd) angedeuteten Zeichenrest gebrochenen Senkrechten als wahrscheinlicher, der zu "un", aber nicht zu "ta" (tšar-ni-ik-tig) führen kann.

III 16: pi-e-eš-ši-i-e-it "(sie) verwarf, setzte beiseite" im Sinne des späteren arha peššija- (S. 55).

III 17 Ergänzung: Wegen des A.NA s. S. 141 m. A. 2.

III 17: -ši-mi-it Possessiv der 3. pl. = -še-me-it III 51. Lies -šmet.

III 17: e-ku-ut-ta hat nicht abnormes -ta nach Vokal (AU 55), sondern, da e-ku-eku-, postkonsonantisches.

III 18 Ergänzung: Das ki-nu-na-aš 17 leitet unzweideutig auf die gegenwärtige Lage der Tochter. Schon aus den noch vorhandenen Trümmern von 19-20 läßt sich ahnen, daß ein künftiges Betreten des Vaterhauses wie der Stadt Hattuša durch sie als gefährlich betrachtet wird. Demnach ist 18 Ant. die Mitteilung ihrer endgültigen Verweisung zu vermuten, wofür das aus KBo IV 8 II 14, III 15, KUB V 6 III 74 (AU 286) bekannte Kompositum gewählt ist. – URU-az kat-ta in dieser graphischen Form 2 BoTU 7 5, 13 II 28. – Vom "a" im Bruch (Fo.) noch jetzt der gebrochene Schlußkeil vorhanden (Ed. ungenau).

III 18: pár-nam-ma = parna-ma, in mein Haus" (-a-Lok.); vgl. schon Ehelolf ZA NF IX 185 m. A. 1. Das folgende

É-ir-me-it läßt die ursprüngliche Flexion pir (S. 111 m. A. 2) - Gen. parn-as noch erkennen.

III 19 Ergänzung: Zu [ua-ah-nu-uz-si] "wird umstürzen" vgl. XVIII 2 III 9 (S. 111 A. 2). Möglich auch (arha) harniksi, harganus(s)i "wird vernichten" (vgl. XIV 4 II 11 f.). Für ka-ra-a-pi "wird verschlingen" (23 A I 21 f.) etwas gar zu viel Raum<sup>1</sup>.

III 20 Ergänzung: Schon Fo. hat (nach 41) [e-] di na-a-i mit größter Wahrscheinlichkeit hergestellt (jetzt ,,di" beschädigt wie in Ed. kopiert; Lesung sicher). Aber die zu 41 in 2 BoTU (2) 23\* gegebene Interpretation ist abwegig. edi nāi- ,,auf die andre Seite lenken, bringen" (Ges. B § 56 † 3-7 speziell wohl ,,über die Schwelle bringen"). In 8 politisch: ,,(zum Abfall) verleiten, verführen". So vermutlich auch VIII 3 vs. 6 (frgm.); nicht zu packen ist 14β 12 (frgm.). – Daß das auf 8 111 20 paßt, zeigt 1172-74 hinreichend (wobei gleichgültig, ob man 73 dieselbe Wendung einsetzt). – Als Objekt ohne weiteres Ḥattuša zu denken, das voll ausgeschrieben (nach 1172) nur bei normaler Größe der Zeichen Platz findet. 20 sind aber die erhaltenen recht stattlich, und auf einen Ausdruck für ,,wiederum, zum zweiten Male" (da-a-an) verzichtet man hier im Hinblick auf § 13 ungern. Da Ḥattuša 19 genannt ist, genügt [a-pu-u-un] (oder ideographische Schreibung des Namens).

III 20: ut-ne-e, wie schon S. 143 angedeutet, wieder als Dat.-Lok. im Sinne von rūs, das Vorgehen durchaus sachgemäß: Da ein Aufenthalt der Tochter im Königshaus oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von "uru" der Schlußsenkrechte sicher, vorher verklebt (vgl. Ed.).

in dem Vorort des Reiches wieder Anlaß zu neuem Unheilstiften zu geben droht, muß sie auf dem flachen Lande wohnen; ein politisch begründetes "rus relegare".

III 21: Bei der Ergänzung war – auch in der Schreibung – 23 A II 13 der gebotene Anhalt. Die Ausfüllung, gemessen an der Zeichengröße des erhaltenen Teils, genügt. Was mir als Schlußsenkrechter des "ša" von [tág-ga-aš-š]g-an gilt, stimmt in der Höhe zum -ša-an von 15 (bei Ed. und Fo. zu weit hinaufreichend).

Meine Abweichung von der üblichen Wiedergabe des É-ir takš- als "ein Haus bauen" beruht um so weniger auf Abneigung gegen die indogermanische Etymologie, als ich selbstverständlich einzuräumen vermöchte, daß der konkreteste Sinn gerade in den alten Texten 8 und 23 A bewahrt sein könnte. Es ist für mich weiter noch nicht völlig ausschlaggebend, wenn auch bedeutsam, daß bereits die älteste Sprache dort, wo der Sinn "bauen" sicher steht, wete/a- anwendet (7 55; vgl. die nächste Zeile nach dem Duplikat 30 = XXVI 71 15. Bo 5343 14-17 bei Fo. MAOG IV 31 f.)1. Positiv jedoch kennen die alten Belege von takš- sonst durchaus wie die späteren nur den Sinn "zuteil werden lassen, zuweisen, zufügen" (Böses – z. B. noch GİR-an 23 A 1135, idālu uttar Dupp. D 1134-37 = Fr. I 18 - oder Gutes, dies XIX 28 IV 4). Und man wird aufmerksam, wenn 23 A II 13-15 sehr bald hinter ÉMES tág-ga-aš-ta das i-da-a-lu... tág-ga-aš-ši erscheint. Wäre es denn auch sachlich nicht höchst merkwürdig, wenn dort Telipinu den ertappten Sündern (15) erst Häuser extra gebaut hätte, anstatt sie in schon vorhandenen unterzubringen? Dieselbe Frage hätte man in 8 - die Richtigkeit der Vervollständigung vorausgesetzt - aufzuwerfen. Ein Vergleich mit dem S. 63 zur Ergänzung von 1131 herangezogenen É-ir AD.DIN KBo IV 8 117 zeigt das in Wirklichkeit zu erwartende Verfahren. Ich weiß also wenigstens, warum ich hier "ihr ist ein Haus angewiesen" übersetze2.

III 23 Ergänzung nach Analogie von 23 A II 14 f. durch den Zusammenhang stark empfohlen. Zur Konstruktion S. 45 unten. – Der mittlere "Senkrechte" des ]e in Ed. nur Kratzer, beim Kopieren zu weit heruntergezogen.

III 24 Ergänzung analog 23 a.E. Das ]pa in Ed. falsch kopiert. Zwei Waagerechte am Schluß!

i-ja-am-mi. -mm- bei der 1. sg. auf -mi selten. Vgl. la-hi-ja-am-mi V 1 II 17, ti-it-ta-nu-um-mi XII 44 III 5, ud-da-na-li-am-mi VBoT 133 v. 6, u-ua-am-mi ib. 24 Iv 9, Kup. 9 C 35 = Fr. I 116 v. l. (dazu ib. 162), Bo 6447 I 5 b. Güterbock ZA NF IX 326 (u-ua-a-mi 1780/c I 20 b. Eh. ib. 185).

Das "nicht Böses mit Bösem vergelten" kehrt 23 A II 15 bei Telipinu wieder (deutlich trotz abgebrochenem Prädikat); für 14-15 dort ist 8 III 21-24 offenbar Vorbild.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der jüngeren Sprache neben yete|a- auch ija-: XXI 17 II 7f., III 8(?), Hatt. IV 75 (DÜ-); ešša- III 6 = NBr. 12.

² takšeššar Ges. B § 70† "Anweisung (für die Preise)"? – Konjekturen zu 2 BoTU 7 45 können kein takš-"bauen" (vgl. Hrozný Arch. Or. I 283) liefern, wie der Zustand des Textes 44 a. E. – 45 Anf. sofort dartut. Daß auch in 7 "bauen" als uete/a- erscheint (55), ist oben schon gesagt. Gegen Fo.'s zweifelndes [tā]k-ki-iš-tā (Fußn. 5 z. d. St.) als Form wäre nichts einzuwenden, aber der paläographische Befund, wie ihn Figulla in KBo III 22 und noch Hrozný a. a. O. gesehen haben, verbietet ein [tā]k-ki-. Hr.'s tāk (?)-aš-ki-iš-tā vom -šk-Verbum böte eine ganz abnorme Orthographie, außerdem müßte der Ausgang dann -ški lauten.

III 25 Ergänzung: Die Zeichengröße der Zeile empfiehlt die kürzere Schreibung hal-za-is (nicht -za-a-is); in altem Text 12 A I 19.

III 25: DUMU. SAL<sup>TI</sup> könnte als akk. mārti entsprechend dem attan 24 theoretisch einfach "Tochter" heißen; dann Gen. statt Akk. (in A ist der Akk. auf -am stets richtig gebraucht). Aber ein mārti ohne Possessiv wäre hier auf alle Fälle unakkadisch (vgl. S. 40), das ganze Verhalten des Vaters zur Tochter schließt an dieser Stelle auch sachlich die offizielle Lossagung, die Verstoßung in sich, und ein Blick auf die Phrasen der Adoption und Verstoßung II 4, 14, 37 heißt -I als akk. Possessivpronomen "mein" postulieren. Das -za gibt hier wie 24 sowieso die Richtung aufs Subjekt an (vgl. S. 38 m. A. 4).

III 26-32 Allgemeines: Hat das im Anfang berichtete und gerichtete Verhalten des Adoptivsohnes Labarna das erregende Moment für den Erlaß geliefert, und bot sich im Vorangehenden wohlbegründeter Anlaß, der Schicksalsschläge zu gedenken, die den Hattušili schon früher durch die anscheinende Unzuverlässigkeit des leiblichen Sohnes Huzzija und die offene Auflehnung der Tochter getroffen haben, so ist hier nach Abschluß dieses trüben Kapitels für ihn der rechte Ort, den, der jetzt sein Sohn ist, unter dem unmittelbaren Eindruck der vorgeführten bösen Exempel zur Folgsamkeit gegenüber dem Gebot des Vaters zu ermahnen.

III 26 sagt unzweideutig "niemand hat meine Willensmeinung (ištanzana(n)-man²) angenommen (dāš)", damit reimt 27, nach ausdrücklicher Nennung des Muršili, "so nimm denn dú sie an!" Wesentliches kann in den Zeilenanfängen von 26, 27 nicht verloren gegangen sein.

III 26 [ha-ša-an-na-aš-ma-aš] = hašannaš-maš "meiner Familie", Gen., zu UL kuiški gehörig, frei ergänzt.

Nach dem Bruch ist "ki" laut Or. beste Lesung (vorderer großer Winkelhaken noch zu sehen). Da nicht zu entscheiden, ob vorher Pause, käme neben kinun "jetzt" auch die 1. sg. prt. eines -šk-Verbums in Betracht, etwa [ku-it-ta me-mi-iš-]ki-nu-un "was ich auch immer gesagt habe". Doch drängt sich kinun der Lage der Dinge nach auf: Es bedeutet den Schlußstrich unter das Vergangene durch Feststellung des gegenwärtigen Sachverhalts: "Jetzt steht es so, daß niemand meinen Willen erfüllt hat (von jetzt an mußt du ihn erfüllen)."

Das gibt für kinun nach unserer Ausdrucksweise die Schattierung "bis zum gegenwärtigen Augenblick". Tatsächlich verzichtet das Hethitische oft genug auf derartige zeitliche Nuancierungen, das "er ist nicht mein Sohn" 11 14 ist logisch = "nicht mehr", ebenso das li-e 111 39. KBo V 8 1 37 (Murš. 150) Ü.UL ku-iš-ki "noch keiner", unsrer Stelle verwandt, usw. Für kinun "bis jetzt" vgl. kinun UL "einstweilen noch nicht" KBo III 3

<sup>1 § 19</sup> enthält Weisungen für das persönliche Leben des Muršili. Von speziellen Regentenpflichten spricht der eigens an ihn gerichtete § 22 III 55-63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für išta(n)z(a)(na)- = ZI s. Ehelolf Kl. F. I 397<sup>8</sup>. Nach ZA NF IX 176 ist eine ausführliche Begründung zu erhoffen; das mir schon 1925 mitgeteilte Material hat mich überzeugt. Es paßt dazu XVII 10 II 21, 21 I(6), Fo.'s "Szepter" (RHA I 152 zu 2 BoTU 6 II 4) dadurch bereits erledigt. [Zur Stammform vgl. Götze Mél. Holger Pedersen 490 m. Anm. 5. – Nachtrag.]

IV 2, 5, Gegensatz apija 12 "bei jener (künftigen) Gelegenheit". So wohl auch, wegen der Blickrichtung auf die Zukunft im Folgenden, Al. A 176 (Fr. II 56). Besonders deutlich KBo IV 4 II 9 (Murš. 112) "und weil sie bis jetzt die Eide immer übertreten hatten" (kinun fehlt in Gö.'s Übersetzung 113); zum Sachverhalt s. 1451 (112). [Diesem wird Bechtel 54 mit seiner Wiedergabe nicht gerecht. – Nachtrag.]

kinun "jetzt noch" KUB XIII 35 III 16.

III 27 Ergänzung: Wegen des na-an-za muß <sup>I</sup>mu-ur-ši-li den Schluß eines (Nominal-)Satzes bilden. Ein ähnlicher Wortlaut wie der im Text gegebene darf hier gesucht werden; pathetische Wiederholung der Sohneserklärung von II 37 an Muršili selbst. Das Vorgeschlagene ist auch paläographisch haltbar<sup>1</sup>.

III 27: <sup>1</sup>mu-ur-ši-li. Wegen der emphatischen Endstellung des Eigennamens vgl. šąl-li-eš-ša-az zi-ig-pát <sup>D</sup>UTU <sup>URU</sup>a-ri-in-na</sup>, "und groß bist dú, Sonnengottheit von Arinna" XXIV 3 132 f.

Nach ideographisch geschriebenem DUMU. A ist denn auch die akkadisierende Endungslosigkeit des mu-ur-ši-li (wie [LUGAL GA]L la-ba-ar-na III 55, ta-ba-ar-na III 1 gegen la-ba-ar-na-aš III 64) an sich schon gut aufgehoben, vgl. Bo.-St. X 1, (11), 19, 34; Beispiele aus den Gesetzen bei Fr. Ges. Sprache § 18. In der jüngeren Sprache selten (AU 62), aber in den alten Texten gerade bei Personennamen öfters: Vgl. 3 II 9-15 (mit einer Ausnahme 12 Anf.), nu-un-nu 12 A I 11, (Dšar-ma-aš-šu 22 (nach UM.MA), zi-di II 1 (= -iš C I 11!), I[am²-]mu-na III 15².

III 28 Ergänzung: Auch hier weichen Ed. und Fo. in der Kopie des ersten Zeichens stark voneinander ab; des letzteren "Šig?" (Fußn. 4) = SIG<sub>5</sub> graphisch wegen des nicht gebrochenen Schlußkeils (vgl. III 71) bedenklich. – Die Verbindung mit pahs. führte unter Vergleich der Parallele von 33£, 46 auf die Erwägung eines [ud-da-]a-ar, dessen glatte Möglichkeit dann die Kollation ergab (Form und Größe des "ar" wie 30 gegen Ende, vom "a" wohl noch jetzt unterer Rest des Schlußkeils zu sehen). – Wenn nachher ut-tar pa-ah-ha-as-ta folgt, so kann ut-tar hier und 32 gegenüber ud-da-a-ar rein graphisch sein (S. 97), doch ist auch ein sprachlicher Wechsel zwischen sg. und pl. nicht ausgeschlossen, der wohl nicht einmal willkürlich wäre<sup>3</sup>: [ud-da-]a-ar pa-ah-si ist, im Anschluß an das Vorhergehende, allgemeine Mahnung, die Worte des Vaters zu beherzigen, im Folgenden wird aber nur ein "Wort" ausgesprochen, nämlich das über die Lebensführung des Thronfolgers. Das wird mit dem uttar 28 eingeleitet, mit dem von 32 erledigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vom ersten Zeichen nach dem Bruch, das Ed. und Fo. ganz verschieden geben, ist der gebrochene Schlußkeil auf Or. noch deutlicher als bei Fo. Davor kann ein kleinerer Senkrechter (wie im "a" von ma-a-an 28) verloren sein. Das Winkelhakenartige, das Fo. davor gibt, sitzt weit höher als in dessen Zeichnung und braucht nicht als Teil des Zeichens genommen zu werden. Demnach "ja" möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Beispiele lehren zugleich, daß Imu-ur-si-li trotz vokativischer Funktion keinen Anspruch darauf hat, als interessante Spur eines endungslosen idg. Vokativs zu gelten. Gegen ein Fehlzeugnis aus jüngerer Zeit vgl. OLZ 1935, 28 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich merke immerhin für alle Fälle an, daß bei šarra- "übertreten" uttar und uddär vorkommen S. 87), während bei peššija- "verwerfen, mißachten" in 8 (III 16; 32 s. oben) und 10β (28,29,31) immer uttar erscheint. – Anderswo ja gleichfalls "Wort" auch kollektiv gebraucht (Wort Gottes usw.).

III 28: ma-a-an hier wieder wie überall in den nächsten Paragraphen mit Betonung des Zeitlichen = "in der Zeit, wo" (S. 71 A. 1). Danach versteht sich der Schlußsatz 32 (S. 153) besonders gut: Die strenge Vorschrift ist zeitlich begrenzt.

III 28: pa-ah-ha-aš-ta<sup>1</sup> 2. sg. ind. prs. med. auf -ta (Hr. Actes 156). -ta neben -tati wie in der 3. sg. prt. (zu deren -ta noch Gö. Murš. 255 ff.). Ebenso gebildet maušta 52, paškuitta 65, 70. Weiterer Beleg Bo 2388 I 27 ff. (Eh.)

- 28 Dku-mar-pi me-mi-iš-[k]i-u-ua-an da-a-iš A.NA PA.NI ŠA.KA-ua-az
- 29 du-uš-ki-iš-ki-it-ta LÚ-na-tar-mi-it-ya ku-it pa-aš-ta
- 30 li-e-ya-az du-uš-ki-iš-ki-it-ta PA.NI ŠA.KA.....
- 28 "hub an und sprach zum Gott Kumarpi: "Vor deinem Herzen"
- 29 ,, ,freust du dich, daß du meine Mannheit verschluckt hast' ".
- 30 ,, Freue dich2 nicht vor deinem Herzen"......

Vgl. schon S. 83 f., wo die erwähnte 3. sg. prt. duškatta gleichfalls als me'dial zu betrachten ist, nicht akt. dušk-ta<sup>3</sup>.

Auffallend der Diathesenwechsel zwischen imp. pahši und ind. pahšta in gleicher Zeile. Zur doppelten Diathesis an sich s. AU 229 m. Lit. Hier ist wegen pahši zu buchen, daß die zweiten Personen des Imperativs eine Vorliebe für aktive Form zu haben scheinen. Zwar fehlt die mediale 2. pl. pahšdumat nicht ganz (KBo IV 12 Rs. 3 = Hatt. 44, Hr. Actes 157; zu ergänzen auch 8 III 34 S. 154), doch überwiegt pahšten bei weitem (vgl. XIII 4 III 17, XXI 13 6, 37 Vs. 10, 42 I 12 usw., XXIII 68 Rs. 8, XXVI 1 I8 usw.). Im Singular gibt es nur aktives pahši.

III 29: [NINDA-an e-iz-za-]ase-si. Die inhaltliche Richtigkeit von Fo.'s Ergänzung bedarf kaum eines Hinweises auf 34, 48. Nur bin ich nicht sicher, ob die Form [az-za-]as-si, die offenbar unter dem Einfluß des azzasteni von 34, 48 steht, korrekt ist: Fehlt es auch für den h. Vokalwechsel zwar nicht an Hypothesen, dafür aber an einer Materialverarbeitung, so läßt sich doch wohl sagen, daß der 2. sg. prs. der Ved nicht nur vom grundsprachlichen, sondern auch vom hethitischen Standpunkt aus normalerweise e-Vokalismus zukommt<sup>5</sup>, vgl. das folgende e-ku-us-si (nur hier) zu eku-. Ich setze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für -ta (mit Fo.) spricht wohl auch noch Or.; der sichtbare kleine Senkrechte sitzt weit nach vorn (Ed. "¾a").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Siehe jetzt auch Fo. Annuaire instit. phil. et hist. orient. IV 692. — Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Medial z. B. noch *tu-uš-ki-iš-kat-ta-ru* 14 \alpha 3. Daneben, auch in intransitivem Sinn, Aktivformen (vgl. XXIII 101 II 11). Das Verbum bietet in Flexion und Funktion noch einige Schwierigkeiten und bedürfte einer eingehenderen Untersuchung.

<sup>4</sup> Von "as" der Kopf etwas beschädigt; Ed. vacat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Im Plural sind die α-Formen – außerhalb der regelmäßigen 3. pl. adanzi – auf alte Texte beschränkt (luvische az-Formen S. 85): 2. pl. azzašteni oben und aller Wahrscheinlichkeit nach 1. pl. α-tu-ε-ni 11 α 19;

daher bis auf weitere Belege [e-iz-za-]aš-ši ein (und lasse des Raumes wegen wie auch in Analogie zu III 48 Fo.'s einleitendes nu weg).

Zu lesen wird einfach ezzi = \*ed/t-si sein (vgl. zur Schreibung Gö. Md. 126), wie denn überhaupt auch nach meiner Überzeugung die meisten -z-Formen der Wurzel einfach die athematische Flexion repräsentieren: 3. sg. prs. e-iz-za-(az-)zi lies ezzi = \*et-zi¹ aus \*ed-ti; 2. pl. ezzatten(i), ezzatten(i) (Bo 10204 III 10 b. Fr. Arch. Or. VI 367) = ezten(i) wie azzatteni oben S. 148 A. 5 (dazu Gö. Md. 126¹). Siehe für solche Schreibungen noch oben S. 103 f. A. 5 a. E., 105 f.; 3. sg. prt. ezta mit -zt- = \*-dt-, wie schon Gö. a. a. O. fragend vermutet, usw.

Ich möchte weiter glauben, daß die nicht abzuleugnenden Spuren eines Stammes essa-keine unabhängige Nebenbildung mit -s-Suffix, sondern sekundär aus der athematischen Flexion hervorgegangen sind. Zunächst dürfte die häufigst bezeugte 3. sg. prs. ezzai neben essi ihr -ai analogisch nach den -a-Verben (Typus ešša- usw.) bezogen haben, um essi deutlicher als 3. sg. zu charakterisieren. Das gesprochene etsi hatte ja den Nachteil, mit der zweiten sg. lautlich zusammenzufallen, und weiter war bei dem Verhältnis von prs. etsi zu prt. etsta usw. die Personalendung -zi formell verdunkelt<sup>2</sup>.

Von ezzai aus verstehen sich die vereinzelten Abbiegungen e-iz-za-an-du IX 31 III2 und e-iz-za-az-za als 2. sg. imp. = ezza XX 92 v1 s (nach dem Verhältnis eššai: ešša, unten S. 187 f.).

Entsprechendes wird man nunmehr für išpart- (3. pl. prt. išparter wie eter) erwägen: Neubildung der 3. sg. prs. iš-pár-sa-i KUB VI 7 IV 4 für und neben išparzi (geschrieben iš-pár-sa-(az-)si) = išpart-zi (3. sg. prt. iš-pár-sa-aš-ta = išparzta wieder lautgesetzlich = \*išpart-ta). išparzai ermöglicht dann ein išparzer Hatt. II 14, išparzan KBo VI 28 Vs. 15 und išparzahhhn XXV 21 III 14<sup>3</sup>.

Man würde vielleicht statt des [ezz]ašši und ekušši in 29, analog dem Folgenden, den Imperativ erwarten; ein Wechsel zwischen diesem und dem "Heischefuturum" begegnet jedoch auch 34 und 48 (gegen 50), wo jeweils die Lebensregel vom Brotessen und Wassertrinken trotz benachbarter Imperative im Praesens-Futur steht.

es scheint a-ku-e-ni zu folgen (das Anschließende unklar), das dann gleichfalls die einzige a-Form der 1. 2. pl. bietet; vgl. regelmäßiges ekuen H. T. 1 145, ekuteni 8 III 48 (zu e-ku-, ya"-te-ni 34 s. S. 154 f.). Mit e-Vokalismus noch XIII 4 II 70, IV 53; -ten IV 1 II 4, XIII 4 II 76, 5 II 7, XVII 30 III 3, Hukk. III 37 (Fr. II 126). – Einmal 3. pl. e-ku-ya-an-zi XX 1 II 20. – Vgl. S. 101 über šakteni(?), šakanzi. [a-du-e-ni, parallel a-ku-e-ni, im Ritual Bo 4194 5 Eh. – Nachtrag.]

<sup>1</sup> Ob -zi analogisch für lautgesetzliches -ti (Sturt. Gr. 126 § 121), bleibe einstweilen unerörtert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Funktionsunterschied zwischen den ezz(a)-Formen und bloßem ed-, der Art etwa, wie AU 303 f., oben S. 56 f., unten S. 178 bei den wirklichen -s-Bildungen ešša-: ija-, halzešša-: halzeš- behandelt, ist nicht vorhanden. Sie gehen ganz und gar parallel mit dem einfachen eky-, nie mit dessen -šk-Form (KUB IV 1 II 4, VIII 65 6, XIII 4 II 76, Hukk. III 37 = Fr. II 126 usw.).

<sup>\*</sup> Ist iš-pār-za-aš XXIII 93 III 15 2. sg. prt. ispart-s oder -a-Form ispartsa-s? - Dem deskriptiven Lexikographen mag es unbenommen bleiben, "-za-Stämme" zu buchen, aber historisch dürfte sich die obige Auffassung empfehlen. In den alten Texten ist, wenn ich recht sehe, die Verselbständigung der -za-Form noch nicht zu belegen. - Das e-ku-za-az-zi VIII 24 Vs. 4 = e-ku-zi, e-ku-uz-zi (so KBo III 8 II 23, KUB VIII 65 (3), 6, XX 1 II 26, H.T. 1 IV 16) betrachte auch ich als Analogie von e-iz-za-az-zi (Eh. Kl. F. I 142², Gö. Md. 126 A. 5), aber als eine graphische. Gemeint ist wohl mit der überfüssigen Anleihe bei der Schreibung e-iz-za-az-zi auch nichts anderes als ekuz(z)i. - e-"ku"-za-an-du H. T. 1 II 37 entpuppt sich schon durch den Kontext als Schreib- oder Editionsfehler für e-iz- (= IX 31 III 2).

München Ak. Abb. 1987 (80mmer) 21

III 29: ma-a-an-31 Ende. Vorbemerkung: Klare syntaktische Gliederung leistet hier für die Ergänzung gute Hilfe. Die dem  $m\bar{a}n$ -Satz 29 a. E. folgenden zwei nu-za-Kola 30 als å $\pi$ 0 δόσεις verweisen dessen Prädikat nach 30 Anf. Diesem aufs Essen bezüglichen Passus entspricht der gleichgebaute fürs Trinken (nink- "sich satt trinken" 31). Demgemäß beginnt die nächste  $\pi$ 00 6 $\pi$ 00 Anf. und ist bei karditti "in deinem Herzen" als Prädikat die Kopula hinzuzudenken. Subjekt kann nur  $[L]^{U}$ SU.GI-tar "Greisentum" sein, womit dem  $L^{U}ma-ia-g[n]-[d]a-ta[r]$  29 a. E. (s. sofort) die gleiche Rolle zufällt und 30 Anf. das [ti] so den Gedanken an ein [kar-di-it-]ti (analog zu 31) erzeugen muß.

III 29: LÜma-ia-a[n]-[d]a-tar. Lesung nach Kollation auch für "an" und "da" den Resten nach gut möglich; dahinter keine Spuren eines -ma "aber" mehr, wie es für 31 durch den Raum empfohlen wird. – Denominales -tar-Abstraktum wie TUR-(a)tar "Kindheit, Jugend" (AU 129). Von -nt-Stamm vgl. außer dem durch mi-hu-un-ta-tar 1780/c II 36 (s. unten) jetzt bestätigten \*mijahunandatar "Greisenalter" (= LÜŠU.GI-tar, von Gö. Kl. F. I 240 richtig aus XII 63 vs. 13 erschlossen¹) noch etwa handandatar zu handant-.

Wenn der junge Muršili zunächst von Wasser und Brot leben soll, fürs Alter ihm aber 31 ein guter Schluck Greisenmilch gegönnt wird, so ist klar, daß auch das "nimm täglich zwei, drei Mahlzeiten ein" im Gegensatz zur bisherigen Diät steht. Diese gilt nur für die Jugend<sup>2</sup>.

Daraus folgt für LU majandatar – auch schon wegen des LU – Bezeichnung eines Nichtmehrjungseins, aber eine dem LU mi(ja) hu(ya) ndatar nicht gleichbedeutende. Beide werden ja auch sachlich in ihren "Lebensregeln" unterschieden, das -a "und, auch" hinter [L] LU SU.GI-tar ist gleichfalls nicht zu übersehen. Auf "Mannesreife" hatte ich so für LU majandatar geraten, und damit ließen sich die unten folgenden kümmerlichen Zeugnisse vereinigen. Die Bestätig ung lieferte ein mir von Ehelolf nachträglich zugegangener Abschnitt aus 1780/c: II 33-36 besagt, daß die Gottheit(?) allerlei unangenehme Zustände dem besprochenen Menschen wieder abgenommen hat (EGIR-pa) da-a-as), die Reihe schließt mit mi-hu-un-ta-tar-še-kán da-a-as, "sie(?) hat ihm das Greisentum abgenommen". Dann aber heißt es in deutlichem Kontrast: 37 ma-ia-ta-tar-ma-aš-ši EGIR-pa pa-iš, "das majatatar aber hat sie(?) ihm wiedergegeben". Der Vergleich mit unserer Stelle ergibt so die Mitte zwischen Jugend und Alter (für majatatar darf ohne weiteres majandatar gelesen werden, Lit. AU 2061). Also: in der Jugend schmale Kost, im Mannesalter gründliches Essen, "und wenn auch noch das Alter in deinem Herzen (wohnt)," dann der belebende Alkohol!

So sind die LU.MES ma-ja-an-du-us, die jemand 14 a fragen will (pu-nu-us-ki-mi), nicht "Greise", sondern "reife, erwachsene Männer". Auch für ma-ja-te-es-se-ir XXIV 8 III 17

<sup>1</sup> Wo übrigens -ša-aš wohl = "eius".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den "ersten Dienern" von III 34, 48 wird anscheinend Brot und Wasser fürs ganze Leben verschrieben. Der alte König war glücklicherweise kein Abstinenzfanatiker, wußte aber offenbar, warum er solche Ratschläge gab.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Stimmt die gleiche Person 13 den von Hr. Arch. Or. I 297 gar zu großzügig behandelten merkwürdigen Kantus an, in dem von "meiner Mutter" die Rede ist (14) – dafür spricht das ú-ku-uš pu-nu-uš-ki-mi 15 –, so kann es ein Jugendlicher sein, der ganz allgemein Erwachsene fragen will.

scheint "sie wuchsen zu Männern heran" gut in die (hier sehr trümmerhafte) Erzählung zu passen, besonders wenn man vorher, wie nach iv 1 nicht unwahrscheinlich, [šal-]li-še-ir "sie wurden groß" ergänzt. Zu beachten dabei LŰ-ni¹ me-hu-ni a-ra-ir iv 2; entsprechend wohl III 18 einzusetzen, wo e-ri-ir = a-ra-ir.

Als Imperative ines -hh-Denominativs noch na-an EGIR-pa ma-ia-an-ta-ah Bo 2544 II 11 (Eh. ZA NF IX 182), im Sinne mit dem eben zitierten 1780/c II 37 reimend.

Unbestimmbar ma-įa-an-ti-ja IX 4 III 34; LŪma-įa-aš XXVI 61 5 (frgm.) sehr unsicher, vorher keine Pause (Eh.).

Etymologische Beziehung von majant- "reifer Mann" zu māi-, mi(ja)- "wachsen, reifen, gedeihen" (vgl. S. 95 A. 1) ist gegeben<sup>2</sup>.

III 30 Ergänzung des Anfangs s. S. 150 oben.

III 30: UD-an Akk. der Zeiterstreckung wie GE<sub>6</sub>-an hūmandan "die ganze Nacht" (vgl. Bo.-St. VII 23); zum mask. Genus Gö.-Pe. 72.

III 30: a-ar-s[i²-i-ia-]ah-hu-ut³. Die (mediale) 2. sg. imp., der Modus im Einklang mit e-it und ni-in-ki-ih-h[u-ut] 31, läßt wegen des letzteren ("trink dich satt") im Anschluß an die täglichen Mahlzeiten etwa ein "ernähre dich gut" vermuten, verwandt dem Spezialverbum išpāi-, išpija- "sich satt essen" (Eh. Kl. F. I 137 ff.). – ar-ši-ja-ah-hu-ut begegnet noch X 72 v 13, leider frgm. (das Gleiche, oder [ua-lar-, 6? Siehe auch (3)?). Ein Wunsch an die Gottheit ("tue dich gütlich, erquicke dich") läßt sich hier vielleicht noch etwas herausarbeiten: X 72 ist nach II 6-15 ein Ritual des "Götterziehens" (vgl. Kl. F. I 341 f.). Dazu sei vermerkt, daß das oft vorkommende (mediale) aššuli nāi-, wörtlich "sich zum Wohle zuwenden", gleichfalls als Wunsch, in einem der besterhaltenen Stücke, XV 34, zweimal dort auftritt, wo kurz vorher ein Essen, Trinken und eventuell auch Sichsättigen der Gottheit erwähnt wird, vgl. III 51+53 und namentlich I 48 f.+50. In anderm Ritual ähnlich IX 31 IV 22+25. So folgt nun auch X 72 v 17 aš-šu-li na-a-(iš-)hu-ut auf aršijahhut 13 "erquicke (?) dich!"5.

Einen Schritt weiter läßt das Aktiv in aršāi- Ges. B § 3<sup>†</sup>, 5<sup>†</sup> (mit zugehörigem Substantiv arši-), § 54<sup>†</sup> tun, das aus dem Zusammenhang heraus mit "pflanzen" wiedergegeben wird. Wählt man "anbauen, ziehen" unter Vergleich mit τρέφειν, das seit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fehler für LÜ-as, also "Zeit des Mannes" = "Mannheit", oder LÜ-ni hier adjektivisch (virilis)?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ob auch von mijahuuant-, bleibt fraglich, solange die Stammbildung undurchsichtig. Zugehörigkeit zu einem (denominativen) -hh-Verb macht wegen des bis jetzt stets einfachen h Bedenken, und Verba mit "ableitendem"-h- (Sturt. Gr. 243) beruhen auf vagen Etymologien. Man lernt auch für den Fall ihrer Richtigkeit das -h- allmählich anders einschätzen. – Indiskutabel Sturtevant Lang. III 112. – LUSU.GI-h-ta XXIV 7 II3 (frgm.) "du machtest alt"? – [Zum oben über die Sippe majand- Festgestellten stimmt der weitere Beleg des Substantivs, LUma-ja-an-ta-tar Bo 3234 III 8 und die 3. pl. prt. (da-a-an!) ma-ja-an-da-ah-hi-ir 1780/c III 7; in unklarem Kontext das Adverb ma-ja-an-ti-li Bo 1391 Vs. 10 (Eh.) – Nachtrag.]

<sup>8</sup> Von "ši"? nur bei Fo. noch Andeutung, "aḥ" auf Or. noch fast ganz erhalten (in Ed. "aḥ-ḥu" verunglückt). Die Raumverhältnisse sprechen für -ši-i-ja- wie hu-u-ru-ri-i-ja-aḥ-ḥi-ir II 70. Vgl. noch S. 155 A. 4.

<sup>4 48</sup> a. B. lies a-d[a-an-d]u.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wegen des a-ar- 8 III 30 gegenüber ar- X 72 vgl. in altem Text etwa a-ak-te-ni 2 BoTU 9 IV 4.

Homer auch für Gewächse gebraucht wird (vgl. P 53)<sup>1</sup>, so ist das Medium = τρέφεσθαι "sich gut nähren, sich pflegen". Ehelolf hat mir für aktives aršāi-, "pflegen, hegen" auch bei Menschen (zu τρέφειν vgl. ε 135) einen Beleg aus 1780/c IV beigebracht:

- 22 nu GIŠar-tar-ti-in GIŠma-ar-ši-iq-qa-an-na ti-an-si
- 23 nu ki-iš-ša-an me-mi-ja-an-zi ki-e-ua ma-ah-ha-an
- 24 ar-ši-eš-kán-zi nu LUGAL-un SAL.LUGAL-un2-na ha-aš-še-eš
- 25 ha-an-za-aš-še-eš an-da QA.TAM.MA ar-ši-ia-an-du

Das hübsche Gleichnis, daß die Nachkommenschaft das Königspaar hegen soll, wie man den artarti- und den maršiqqa-Baum hegt, wirft zugleich Licht auf die Gesetzesstellen.

Eh. (brieflich) denkt an noch weiteren Zusammenhang mit arš-,,fließen", und es soll nicht unterdrückt werden, daß vor dem aršijahhut von X 72 v 13 ein Fluß 12 erwähnt ist, der 23 £, analog der Gottheit 18 £, mit Trankspenden bedacht wird. Ein "laß dich vom Wasser umspülen, erquicke dich im Bade" somit in 13 auch möglich. (Sicheres wegen des zerstörten Anfangs nicht zu sagen³.) Wie ist dann das morphologische Verhältnis zwischen arš- und aršāi-?

Eh. erwägt auch für 8 111 30 Beziehung aufs Trinken; mir unwahrscheinlich. In der Jugend frugalste und abstinente Ernährung, im reifen Mannesalter gutes Essen, aber noch kein Alkohol, der erst dem Greisenalter als Medizin zukommt – das ist eine logische Steigerung.

Für alle Fälle kann man wegen einer semantischen Entwicklung "bewässern, benetzen – (mit Wasser) erfrischen – erquicken, pflegen" bzw. "sich pflegen" an die übertragene Verwendung von lat. irrigare und an unser laben erinnern, das ja aller Wahrscheinlichkeit nach aus lat. lavare entlehnt ist.

Wie dem sei – mit einem "pflege dich, labe dich" wird man für 111 ₃o das Richtige gefunden haben.

III 31: Für die Ergänzung s. S. 150 zu 111 29-31 und unter majandatar a. Anf.

Vom LU der letzte Ausläufer des Winkels noch auf Or. (Ed. und Fo. vacant).

Hinter ni-in-ki-ih-h[u-ut] gibt Fo. noch ein fragliches "ti" (Ed. vacat, Or. zerstört). -hhutti als 2. sg. imp. med. wäre althethit. denkbar: [s]eškihhuti 4 B III 13 = šeškijahhut A III 9, Hr. Actes 157. Hier wegen des -hhut von 30 unwahrscheinlich.

Das Medium in gleicher Funktion mit sonstigem aktivem ni(n)k- schon von Eh. Kl. F. I 139 als auffällig notiert. Sein Fehlen in späteren Texten kann auf Untergang einer früheren doppelten Diathesis ohne erkennbare Bedeutungsdifferenz (S. 87 m. A. 2) beruhen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fürs Substantiv arši- kann man dann bei "Pflanzung, Kultur" im gegenständlichen Sinn bleiben. Das Stammverhältnis zum Verbum wie yarri- zu yarrāi- (Belege für dieses b. Gö. Murš. 319).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So! (Eh. ZA NF IX 186<sup>2</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ar.5a-nu- (Objekt Fluß) Bo 4990 Vs. 13 (Eh. ZA NF IX 177) "strömen lassen" zu ars- "fließen". Weiteres b. Gurney Journ. Roy. Asiat. Soc. 1937, 114 <sup>3</sup>.

Oder an unsrer Stelle Augenblicksanalogie nach dem parallelen *uaršijahhut* 30? Für die aktive 2. sg. imp. *ni-ik* und *ni-in-ga* einige Belege bei Eh. a. a. O. 137 (Bo 4993 = XX 92), 139.

III 32 Ergänzung: Erste Zeichenspur nach dem Sitz des Winkelhakens nicht "it" (vgl. Fo.), möglich "ša" oder "ta". [at-ta-aš-š]a vor ut-tar (16, 28) auch hier mehr als Vermutung.

Am Ende ist Verlust eines Zeichens – Fo. dürfte ihn, nach dem Bindestrich bei jazu urteilen, annehmen – ganz unwahrscheinlich, da die Zeile darüber sich gegen Ende stark auf 32 herunterbiegt.

Der Imperativ pi-e-es-si-ja bedeutet hier ebensowenig wie 30 ff. ein Müssen. Sinn: ,,und des Vaters Wort magst du dann (meinetwegen) beiseite setzen", d. h. nach Eintritt in das Mannesalter gilt die strenge Mahnung zu frugaler Lebensweise nicht mehr.

Zu uttar s. S. 147.

III 33-44 Allgemeines: Von II 37 ab war das Verhalten der persönlichen "Diener" und der "Großen" (II 41) zum künftigen König klargelegt, II 38 ff. die Fernhaltung schädlicher Einflußnahme insbesondere vonseiten der Bürger jenen zur Pflicht gemacht, am Beispiel des Huzzija wie der Tochter dann auf die aus solcher Einflußnahme erwachsenden Gefahren hingewiesen. Die sich unmittelbar daran reihende Ermahnung an Muršili selbst (III 26-32) leitet wiederum gut zu einer entsprechenden an die "ersten Diener", d. h. die Großen des Reichs (s. unten), über. Auch ihnen wird zunächst spartanische Lebensführung, zum Heile der Hauptstadt und des Landes (33-37), wenn ihnen ihr eigenes Wohl lieb ist, anbefohlen.

III 33 Anfang: Fo.'s Ergänzung nach III 39 richtig, das nu am Beginn des neuen Abschnittes nicht unbedingt zwingend. Ich mache aber auch das mit, weil ein "ihr nun seid meine ersten Diener" zur Struktur des Satzes (S. 154 bei su-me-es) am besten paßt.

Die Verbindung von hantezzi- mit l'R begegnet auch in der Telipinu-Urkunde; s. 23 A 1641, kombiniert aus D 161 + C 11101. (dazu unten S. 154 A. 2): "(Zidanta) tötete... des Hantili Sohn nebst dessen Söhnen und dessen "erste Diener" "gewiß eben die, die dem Königshause am nächsten stehen. Da nun das warnende Beispiel der LU.MESGAL.GAL(TIM), der "Großen", 8 11143,45 offenkundig auf die im ganzen § 20 Angeredeten zugeschnitten ist, gehören die "ersten Diener" mit zu den "Großen", wenn sie nicht gar mit ihnen identisch sind: Daß das bekannte GAL als "Oberster eines Hofamtes" ein h. hantezzirepräsentieren kann, läßt sich beim Vergleich von 23 A 1171 mit F 1v 101. zum mindesten erwägen, wo GAL LU.MESUGULA LI.IM(?) SÉ.RI und LU.M[ESUGULA LI.IM(?) SÉ.RI] ha-an-te-iz-zi-iš einander entsprechen (nicht ganz sicher wegen des Überlieferungszustandes von A 1172). ha-an-te-iz-zi-ja-aš-ša ib. A 1122 vor einer Reihe von UGULA1. – Jedenfalls sind Zweifel berechtigt, ob das lRMBS.ŠU LU.MBSGAL.GAL 8 11143

¹ Wohl aufgenommen durch den N. pl. me-ig-ga-e-eš,,viele" 25 (nicht völlig zwingend wegen des unvollständigen Zeilenendes 24); von Sturt. Chr. 189 mit "great (men)" übersetzt! – In der Gruppe GAL UGULA LUMES X ist tatsächlich das h. Wort für GAL nicht Substantiv mit nachfolgendem Gen., sondern koordiniertes Attribut; vgl. XX 4 1 20, 21. Nur fragt es sich hier, ob GAL UGULA zusammen das adjektivische Attribut zu LUMESE. DÉ. A-in, -iš bildete oder ob UGULA mit dem Folgenden einheitliches h. Regens war; wahrscheinlich letzteres.

mit abweichender Asyndese wirklich dem auf einen größeren Kreis gehenden ÎR<sup>MES</sup>. [A D LU.MES GAL.GAL II 41, III (59) gleich ist oder vielmehr dem [hante]zzijaš-miš ÎR<sup>MES</sup>. [A von III 33 parallel, also "seine Diener, sc. die Großen" meint.

[ha-an-te-i] z-zi-ia-aš als Nom. pl. nach AU 343 unbedenklich [wobei hier auf das Gegenstück EGIR-aš-ša (= appizzijaš-a) UKŪMEŠ -uš von KBo VI 29 II 23 (Ḥatt. 48) ein kleiner Nachdruck gelegt sei]. Ebenso wohl 23 A II 22 (S. 153 unten); ferner XVII 35 I 23 (und 11?) GALHI.A-kán IGI-zi-aš GALHI.A SIXSĀ-an-te-eš ["als GAL-Gefäße dienen die ersten (durch Orakel) bestimmten GAL-Gefäße" (?)]. — Weiteres Beispiel des N. pl. -aš noch LÜ.MEŠŠU.GI-aš Ges. A § 71 64, 67. Akk. pl. NÍ.TE-aš-ši-iš KBo IV 2 I 46, hal-ki-ja-aš KUB XVII 8 IV11.

III33:-mi-iš(=-mi-eš, lies-meš). Das Possessiv hinter vorausstehendem Attribut auch in [ha-a]n-te-iz-zi-ia-aš-mi-iš LUGAL-uš 5 (= KBo III 20) 14 (frgm.) und [ha-an-]te-iz-zi-i-aš-mi 1614 (frgm.)¹. Sind griechische Stellungen wie δρχουμένης μου τῆς γυναικός Ar. Lys. 409, εἴς μου δόγος Eur. Heraklid. 799 (Wackernagel IF I 363, 365) oder die determinierten wie τὰς οἰκείας ἡμῶν ἀμαρτίας Thuk. I 144, 1, τὸ καταλελειμμένον μου μέρος Isokr. ep. V 1 (Kühner-Blaß Gr. Gramm. II 1, 619) wenigstens mittelbar vergleichsfähig? Mit den erstgenannten reimt gut das na-ak-ki-iš-mu-za ŠEŠ-a[š] VIII 48 I 19 (Fr. ZA NF V 18). Das heth. Material reicht zu einer Antwort nicht aus. – Daß in unserem Beispiel das Possessivum dann auch noch hinter dem Regens (l̄R<sup>MES</sup>. [A]) zum Ausdruck gebracht ist, nimmt nach dem S. 78 Bemerkten nicht wunder².

III 33: šu-me-eš. Das folgende nu bedingt Satzende, also šumeš nicht einfacher Vo-kativ ("ihr meine obersten Diener!") als Imperativsubjekt der zweiten Person zu [pa-aħ-ħa-aš-d]ų-ma-at 34, sondern šumeš Subjekt zum vorhergehenden (Nominal-)Satz mit Nachstellung in Emphase. Vgl. fürs Subjekt allgemein KBo II 3 III 43 £, 11 Rs. 15 (AU 242+244), Tav. I 71 (ib. 6+84). Gerade bei Personalpronomen (einschließlich apāš) öfters, so apāš oben II 14 (S. 41 f.), unten III 39 (S. 159), apāt XVII 1 II 20 (Fr. ZA NF V 68); ú-ug Md. Rs. 45; zi-ig 12 A II 20, VIII 41 II 6, 9, XXIV 3 I 35, 46 (mit nu), 47; ú-e-eš XII 63 Vs. 21, šu-me-eš XXVI 19 II 21, Ges. A § 55 21 usw.

III 34: [pa-ah-ha-aš-d]u-ma-at., -at" müßte man nach der Parallele von 28 (und 46) schlankweg konjizieren, wenn Fo.'s ,,-al" richtig gelesen wäre. Or. hat aber (wie Ed.) ,,-at". Zur (medialen) Form S. 148.

III 34: e-ku-ut1-te-ni: Zum Indikativ der "Brot- und Wasserregel" S. 149.

Deutlich "ua" als drittes Zeichen. Gö. Md. 137 scheint ekuyateni als lautliche Vorform des normalen e-ku-ut-te-ni (so steht auch unten in der Parallelstelle 48!), dies als Kontraktionsprodukt zu betrachten. Aber eku- flektiert auch außerhalb der 2. pl. überall nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vermutlich =  $-mi\langle -i\delta \rangle$  (S. 177). 13-15 zeigen starke Beziehungen zu 10 β 10-12. Aber die Inanspruchnahme des dortigen te-iz-zi 11 auch für 16 14 wird durch das anschließende -a $\delta$ -mi verboten. Vgl. noch S. 157 unten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch 23 A I 65 (oben S. 153) gestatten die Raumverhältnisse der beiden Handschriften die Ergänzung zu ha-an-le-iz-z[i-uš-šu-uš-ša] lR<sup>MES</sup>.ŠU.

unthematisch, wie in 8 weiter e-ku-ut-ta III 17<sup>1</sup>, e-ku-uš-ši 29; ein -a- zwischen Wurzel und Personalendung hat keine Existenzberechtigung. Annahme einer "umgekehrten Schreibung" -uua- für -u- ist nicht ratsam, zumal die bei Fr. II 91 und ZA NF V 44<sup>1</sup> zweifelnd herangezogenen Fälle stofflich anders gelagert und überhaupt problematisch sind. Angesichts des sonstigen unanfechtbaren und erdrückenden Materials muß man rein graphisches Versehen für e-ku-ut-te-ni annehmen, woran Beschädigung der Vorlage schuld sein wird; Zeichen "ut" und "ua" ähnlich².

III 35: [nu URU ha-at-t] us - \$\frac{a}{a} - a\frac{a}{b} - \$\frac{a}{a} - a\frac{a}{b} - \frac{a}{a} - \frac{a}{a} = \frac{a}{a

III 35: ša-ra-a ar-ta-ri. šarā ar-, wörtlich "(nach) oben sich stellen, stehen" oder "gestellt sein" (zu ar- Bo.-St. X 9, Fr. ZA nf II 43 und Komment. zu Ges. A § 6; s. auch OLZ 1937, 515 f.). Hier bildlich "hochragen, aufrecht stehen, Bestand haben" oder "sich aufrichten" usw. Ob nach den vergangenen Ereignissen an Wiederaufrichtung oder aber an Zuständliches gedacht ist, läßt sich aus dem Verbum nicht ersehen. Vergleichbar griech. Wendungen mit δρθός (auch bei ἴστασθαί), ferner ἀνίστασθαί "sich erholen". – Siehe noch S. 173 m. A. 3 zu dem šarā ar- von 51.

III 36: [µa-ar-ši-i]-ia-an. Jedenfalls enthält 36 Anf. das Prädikat zum Subjekt KUR-e 35, entsprechend dem šarā artari zu [URU]natt]ušaš, aber, wie das erhaltene Wortende verrät, ein nominales. Solcher Wechsel auch bei gleichartigen Subjekten z. B. in ku-i-e-eš... har-kir ku-i-e-eš-ma-kin... pa-an-tē-eš KBo V 6 1 16 f., nu-ua..e-iz-za-an-du... nu-ua-ra-at iš-pi-ia-an-te-eš a-ša-an-du IX 31 III 2 f. = HT 1 II 36 ff.

Der Versuch zur Gewinnung des Wortstammes muß zugleich auf die Parallelstelle 47 t. Rücksicht nehmen, wo der Rest eines Waagerechten vor -nu-ut-te-ni 48 die Möglichkeiten einengt (vgl. Ed. und Fo.; ein auf Or. darüber noch sichtbares senkrechtes Strichelchen ist wohl bedeutungslos). Man kommt zu einer auch sachlichen Harmonie durch [ua-ar-ši-i]-ia-an<sup>4</sup>, befriedigt, befriedet, in Ruhe" für 36, [ua-ar-a]š-nu-ut-te-ni, ihr werdet zur Befriedigung, zu Ruhe und Frieden bringen" für 48 (S. 168). Zur Schreibung des Kausativs vgl. ua-ar-aš-nu-(ua-)an-du 6 III 10-27<sup>5</sup>. Der Literatur über die Bedeutung des Verbs bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Alt auch schon die Schreibung e-uk-ia (vgl. Eh. Kl. F. I 142<sup>8</sup>) laut 300/f zu 2 BoTU 12 A 18 b. Eh. MDOG LXXV 63. – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Sprachgeschichtlich jedenfalls ohne Belang die von Eh. später entdeckte, ganz vereinsamte 3. sg. e-ku-e-zi Bo 2567 a II 4 (Rituale aus junger Zeit). Schreibsehler n. Art v. du-ud-du-ud-S. 182<sup>2</sup>? – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ed. gibt außer dem Schlußsenkrechten noch den untersten und obersten Waagerechten; dieser in Resten noch auf Or.

<sup>4 -</sup> śi-i-ja- wegen des Umfangs der Lücke; vgl. śi-i-e-el II 47, ku-u-ru-ri-i-ja-ah-hi-ir II 70 und S. 151 A. 3. 5 ya-ar-(aš-)nu-ui-ten herzustellen auch XIV 13 IV 18, wo Gö.'s Konjektur ya-ar-aš-kat-ten Kl. F. I 248 paläographisch bedenklich ist und die Übersetzung (249) das nu - mu ignoriert; vielmehr "gebt mir Frieden!"

Sturt. Gl.<sup>2</sup> 178 möchte ich wegen des über das Ideogramm Bemerkten noch AU 134 f. beifügen<sup>1</sup>. Siehe noch oben S. 61. – XXIV 3 II 34 = 4 Vs. (23), wo uarš(iia-) in Verbindung mit "Land" vorkommt, ist einstweilen unverwertbar<sup>2</sup>.

III 36: A. UA. AT sg. oder pl.? Siehe S. 39 zu 11/1 9/10 und S. 147.

III 37 Anfang: Erste Zeichenspur wie bei Fo. (Ed. falsch), also wegen des folgenden "aš" am ehesten ein "[u]a". Der Zusammenhang zwischen 36 und 37 ergibt nur, daß etwas ziemlich Farbloses vor dem Bruch angesetzt werden muß. Wenigstens diese Forderung wird durch das (natürlich ganz unsichere) [zi-la-du-u]a²- erfüllt. Man könnte noch auf das ki-nu-na-pát "äuch gleich jetzt" 38 als etwaigen Gegensatz zu "künftig" hinweisen. ziladuua als fremdes, mutmaßlich luvisches Wort (AU 51) wäre auch in einem alten Text nicht anstößig, vgl. arkammananni 3 II 11 mit AU 231, 304 und unten S. 157 zu hurtal(l)ija-. — Wenn -šan Partikel³, so erweist seine Stellung das Fehlen einer Konjunktionalpartikel im Nachsatz wie III 49.

III 37 Ende: Für den Gegensatz "nicht am Leben bleiben" – (sondern) "zugrunde gehen" bei Nichtachtung eines Gebotes vgl. Hukk. III 31 = Fr. II 124 (dazu Hr. OLZ 1932, 258).

III 38: [ku-iš-ma-kā]n. Neucs singularisches Subjekt für hurtalizzi notwendig, \*mān-(ma-)kan (oder takku-..) kuiš(ki) räumlich ausgeschlossen. Von dem nach 43 anzunehmenden -kān nur bei Fo. Rest des Schlußkeiles. Auch die inhaltlich nahestehende, noch nicht überall durchsichtige hurtalianzi-Stelle 10β 16-18, 19 1., wo u[t]-tar-ši-it DUMU É.GAL ku[-iš] hu-ur-ta-li[-iz-zi] herzustellen, ist Relativsatz.

III 38: ħu-ur-ta<sup>4</sup>-li-iz-zi. Das Verbum ħurtal(l)iia- bezeichnet hier wie 43 ein negatives Verhalten zu den Worten des Königs; ebenso 10β 16-20 (an die Adresse von Hofbeamten gerichtet<sup>5</sup>). Hier wie dort droht dem Schuldigen schwere körperliche Strafe. Für 111 38 ist das ħi-nu-na-pāt, auch gleich jetzt" charakteristisch (s. schon oben zu 37 Am.): Im Gegensatz zur allgemeinen Warnung vor dem Verderben bei künftiger

¹ Unklar bleibt [TIL] = BA.ŠU.Ü = ya-ar-ši-i[g²-] KBo I 31 Rs. 12. Götze's sachlich willkommener Identifizierungsversuch des akk. bašú mit pašāļu "sich beruhigen" (Kl. F. I 196 f., OLZ 1930, 292¹, Gö.-Pe. 32) ist leider nicht haltbar. In dem einzigen Beleg für pašāļu = TIL ("be") ŠL 69 53 übersetzt pašāļu nicht TIL, sondern ḤUNGA; in der sumer.-akkad. Vorlage von KBo I 31 war [TIL] sicher = bašú "vorhanden sein". Was der Hethiter hier angerichtet hat, ist nicht zu sagen. – Die Schreibungen "li-iḥ-e" und "li-e-eḥ" (Gö.-Pe. 32) haben mit dem Lautwert des h. ħ nichts zu tun; vielmehr eine rein akkadische graphische Angelegenheit: le-eḥ-e = lē'e mit Verwendung ħ-haltigen Zeichens für aleph-haltiges; le-e-eḥ = lē'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weder bei Fo. Fo. I 165 noch bei Gö. Kl. F. I 196 präzise behandelt. Für spätere Versuche weise ich darauf hin, daß A.NA XXIV 3 II 35 in Wegfall kommen muß. 4 Vs. 23 hat einfaches KUR (am Zeilenende laut Zusatzstück Bo 3556 (oben S. 141 f. A. 4) Vs. 9 ta-ri-e-ant). Die Parallele von 3 II 34 plädiert von vornherein für Nom. Derselbe Fehler 1 IV 17 mit I.NA. In beiden Fällen hat der Schreiber das diktierte utne als Dat.-L. (S. 141) genommen.

<sup>3</sup> Über deren Berechtigung kann ich nicht urteilen. Das funktionell verwandte -kan steht bei huisuā- in der Bedeutung "am Leben bleiben" Md. Vs. 12.

<sup>4</sup> Ed. falsch "ša".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Objekt A. ŲA.A.A T LUGAL ist 10 β 16f. nachgestellt (vgl. S. 162).

Nicht bewahrung des königlichen Wortes 36 r. wird hier offenbar ein Einzelverbrechen gebrandmarkt, das sich nicht in vergessender Unachtsamkeit oder Gleichgültigkeit erschöpft; vielmehr ein aggressives Vorgehen, mit dem noch zu Lebzeiten des alten Herrschers zu rechnen ist.

Die weiteren Zeugnisse ergeben einstweilen nur das Vorhandensein einer ursprünglich konkreteren Bedeutung, leider nicht deren Präzisierung: hurtallianzi in jeweils gleichgearteter Umgebung X 40 IV 5, XX 11 II 4, 19, VBoT 3 VI 10 (V 22 frgm.). Nach den besterhaltenen Stellen: Der Mundschenk bringt ein saures Brot vom Tore her, der Oberste der Hofjunker bricht (es), Mundschenk und "Tischmann" gießen auf den Herd, ebenso (?) auf das lange "GIŠSUG" (ŠL 522 20), Wein (bzw. yalhi, so XX 11 II 3), nammakan hurtallianzi. An oder mit was sie das tun, wird nicht gesagt. Das nach 8 und 10β transitive Verbum läßt auf das unmittelbar vorausgehende Getränk oder gebrochenes Brot und Getränk als Objektsergänzung (S. 169) schließen; in letzterem Falle am besten "durcheinander mengen". Dem könnte sich auch die Ritualmaterie hu-u-ur-tal-li-iš(-ša) XXVII 67 III 14 als "Gemengsel, Mus" oder dgl. fügen². Nach dieser Stelle ist das parallelgehende (iš-na-a-aš pu-u-ur-pu-u-ri-e-eš) hu-u-ur-ta-al-li-en-zi II 9 keine 3. pl., sondern nominaler luvischer -nzi-Plural, s. auch 18 (frgm.), der Stamm also luvisch (S. 156).

Die in 8 und 10β auftretende übertragene Anwendung läßt sich, falls das Obige richtig, durch Heranziehung von συγχεῖν "durcheinander bringen, über den Haufen werfen, unwirksam machen, (Eide, Verträge) brechen" unschwer gewinnen.

III 39: Die Struktur des Zeileninhalts wird aus praktischen Gründen am besten vom Ende her entwickelt. Auch dort freilich eine kleine graphische Aporie: Vor IR steht anscheinend mehr als Fo.'s,,-aš", noch mehr als Ed. gibt, doch wird Fo. Recht damit haben, daß -aš (über anderes geschrieben) das allein Gültige sein soll. Die sprachliche Analyse wird das hoffentlich bestätigen.

Zunächst erinnert das ha-an-te-iz-zi-ia-aš-ša-aš<sup>1</sup> lR li-e sofort an 10β 10f.: "Wenn jemand unter meinen Dienern ih[ren] Namen ausspricht, lR-mi-iš li-e" = "so soll er nicht mein Diener (sein)!" Es folgt gleiche Bestrafung wie in 20f. und ganz ähnlich in 8 III 40 (S. 160). Verwandt 16 14: [ha-an-]te-iz-zi-i-aš-mi(-iš²) li-e[; s. dazu S. 154 m. A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Als einstweilen einzige vom Schema X 40 IV 5 usw. abweichende Stelle bringt Eh. aus Bo 2624 Rs. 25: ]GIM-an-ma III.ŠU ir-ha-an-zi nu GALHI.A hur-tal-li-an-te<sup>??</sup>[-εδ?]. Ist das in den GAL-Gefäßen Enthaltene durcheinandergemischt? (Ein etwaiges "zerschmettern", woraus man für 8 und 10 β Nutzen ziehen möchte, ist an den im Text behandelten Stellen ausgeschlossen.) – Frgm. H.T. 55 5; M]ES.? TIM hur-ta-al-li[. – Nachtrag.]

² [pu-]u-ur-pu-u-ri-ja-aš hu-u-ur-tal-li-iš-ša iš-na[-a²]-aš = "Teig(?) von purpuri- und hurtalli-", -iš-ša = -i-ja-aš-ša mit i aus ija (AU Index 446 a)?? [[UGULA(?) LU.]MEŠMUḤALDIM hu-u-ur-ta-li-ja-aš [p] i-ra-an I.ŠU ši-pa-an-ti Bo 154 III st.; hier aufgestellte Opferspeise? — Nachtrag.] — Zu išnā-Gö. bei Sturt. Chr. 120. — iš-na-aš gewiß nicht überall "des Blutes" (vgl. Eh. OLZ 1927, 29). Die Existenz eines besonderen Stoffes išnā-auch durch den XXIV 14 I 3 aufgetauchten Akk. iš-na-an erwiesen. [Weiteres zur Form jetzt b. Götze Mél. Holger Pedersen 492. — Nachtrag.] — Substant. hurtal(l)i- auch in dem zusammenhangslosen u-ni hu-ur-ta-li-im-ma-an 14β9 (= -in-man). Die spärlichen Reste des Textes machen hier immerhin übertragene Bedeutung wahrscheinlich.

Die Rekonstruktion von III 33 Am. (S. 153 f.), mit unserer Stelle zusammengehalten, macht für 39 a. E. die Übersetzung "er soll nicht mein oberster Diener sein" (d. h. er wird aus deren Reihen ausgestoßen) wohl zwangsläufig.

Nun ist ein Nom. sg. hantezzi ja š tatsächlich unanstößig. Meine durch die Majorität der jüngeren Beispiele auf -zi-iš anfänglich hervorgerufenen Zweisel an der Existenz von -ja-Formen mußten gegenüber namentlich älteren Belegen weichen, besonders da Erklärungsversuche in andrer Richtung mich doch nicht zu einer restlosen Bereinigung führten. Außer 8 III 39 (16 14?) und dem S. 154 genannten [ha]ntezziaš-miš LUGAL-uš 5 14 kommt 23 A II 36 jetzt für mich gemäß der communis opinio in Rechnung (parallel daneben -iš 37, 38), ebenso Ges. A § 28a 6 (v. l. IGI-zi-iš), später XII 5 14 (ha-an-te-iz-zi-ja-aš UD-az ya-ar-pu-ya-aš, "der erste Tag ist (einer) des Badens"). Der -jaš-Nom. wird bekräftigt durch den unumstößlichen Akk. ha-an-te-iz-zi-ja-an 23 A II 10, KB0 III 7 II (18). – D.-L. [ha-a]n-te-iz-zi-ja BAL-ši vielleicht 4 B III 4, wieder mit v. l. ]zi A III 1 (in dieser Zusammenstellung später -zi normal: KB0 III 2 vs. 3 usw.). Daher kaum -ja = "und", obwohl das nirgends ganz ausgeschlossen ist. Vgl. noch XX 4 vI (1), XXI 29 II 4 (adverbiell), XXV 28 16 (-zija-at² oder = -zi-at² und ½ in-ja- Übergangslaut?).

Auch das Oppositum appizzi- (EGIR-(iz-)zi-) bietet N. -jaš XXIII 68 vs. 22; EGIR-aš XII 63 vs. 6, Akk. -jan Bo 2002 III 51 bei Hr. Bo.-St. I 20; -jan geläufig als Adverb: 7 (41), 46, Ges. A § 31 18, XIII 4 III 82 usw.

Die bildungsgleichen, bisher spärlicher bezeugten šarāzzi- und šanezzi- liefern bis jetzt keine -ia-Formen<sup>1</sup>.

Das öftere Vorkommen der -ia-Flexion gerade in alten Texten und das adverbiell erstarrte appizzijan lassen mich glauben, daß die später fast ausschließlich gebrauchten -i-Formen sekundär sind (zum Wechsel beider Klassen Bo.-St. X 11). -ia- stimmt gut zu Lohmann's Vergleichung der -z(z)i-Adjektiva mit der idg. Bildung auf -tio- IF LI 319 ff.

Zu dem auf hanteszijaš noch folgenden -ša-aš¹ läßt sich negativ sagen, daß eine "Ableitung" mit dem adjektivischen Zugehörigkeitssuffix -šša- für das Adjektiv hanteszi(ja)-nicht in Frage kommt. Außerdem sprechen die Belege für einfaches hanteszi(ja)- mit lR (S. 153) von vornherein dagegen². Auch possessives -šaš "eius", auf den künftigen König bezogen, von dem im ganzen Paragraphen nicht die Rede ist, liegt vom Wege ab, ganz abgesehen davon, daß dann ein orthotoniertes Possessivum im Kontrast mit dem Vorausgehenden am Platze wäre, und daß endlich der N. sg. -ši-iš, wie vorher -mi-iš, lauten sollte³.

¹ XII 5 1 2 f. gewiß zu trennen in *I.NA* É A.BI A.BI DUTUŠI šarāzzi-ja-šan A.NA É<sup>[TI]</sup> šēr "im Hause des Großvaters Meiner Sonne und oben am höchstgelegenen Hause"; vgl. IV 18 f.

² Nichts für 39 hilft das merkwürdige genetivische i-ù-ga-aš-ša-aš Ges. B § 72<sup>†</sup> 16 gegenüber i-ù-ga-aš § 63<sup>†</sup>32(?), 65 40. – da-ga-zi-pa-aš-ša-aš-ša KUB VI 46 I 37 (Gen., = KI-aš-ša 45 I 36) ist Dittographie (vgl. ib. III 48).

<sup>3</sup> Ich sage nicht "müßte", da vielleicht Spuren eines N. auf -as anderswo vorhanden: me-mi-as-ma-as (QA.TAM.MA-pát, Satzende) "mein Wort" XXIII 103 Vs. 9? In Verdacht habe ich noch 2 BoTU 14α 14, dessen an-na-as-ma-as auch Hr. Arch. Or. I 297 vokativisch, d. h. formell nominativisch, nimmt. Aber mit u-ya-as (-ma-as) "(mein) Sohn" ib. (Gö. ZA NF II 81 f.) habe ich mich nie befreunden können, wenn auch der sonstige -la-Stamm (S. 32) nicht gegen die Möglichkeit eines andersgeformten synonymen Wortes spricht (VII 57 Is bleibt dunkel). Könnte 14α 14 heißen "meine Mutter hat mich herabgesandt, zu euch

Einwandfrei ist nur die Zerlegung hanteszijaš-aš mit -aš "er", woraus dann die unweigerliche Konsequenz zu ziehen, daß das apāš als nachgestelltes Subjekt (genug gleichartige Zeugnisse S. 154) zum vorausgehenden Satze gehört<sup>1</sup>.

Ein Beispiel mit Pronomen (apāš) als Hauptsubjekt wird man kaum erwarten dürfen, und ich könnte die an sich schon seltne Erscheinung hier nur dann zu verwerten wagen, wenn noch entsprechendes Material auftauchte. In diesem Falle dann etwa ein [li-e li-e] (vgl. II 30, 55) als Lückenbüßer für 39 Ant. – Ich ziehe nach allem vor, einen sprachlich nicht mit Raritäten operierenden Text durch Annahme von Satzende 39 Ant. herzustellen und unter Mitanrechnung des knappen Raumes das sachlich gute a-ku einzusetzen = "er soll sterben", und zwar cum infamia unter Schändung des Leichnams, wie 40 zeigt.

Was endlich unmittelbar nach der Lücke kommt, ist in seinem Schlußteil bei Fo. (im Gegensatz zu Ed.) leidlich wiedergegeben. Ausgang eines Substantivs durch -(aš-)mi-iš gesichert. Wer die bisherige Rekonstruktion für inhaltlich einigermaßen plausibel hält, wird mit Rücksicht auf den Platz ein Ideogramm annehmen. Das Geschriebene läßt in seiner argen Verwahrlosung² auf Korruptel schließen, die aber als solche (auch nach Falkenstein's Schlußkollation) zu beheben ist: Ehelolf und ich waren unter Zweifeln unabhängig voneinander auf ein stark mißratenes "egir" vor -aš- verfallen, am (schon etwas abgebrochenen) Anfang glaubte dann Eh. ein "pa" zu sehen, und "pa+egir" ergibt MAŠKIM = akk. rābiṣu (wörtlich etwa "Aufpasser") als Beamtentitel; dazu für die altbabylonische Zeit Walther LSS VI 4-6, S. 169 ff. – Das Idgr. erscheint in den bisherigen Boğazköy-Belegen stets mit Zusätzen (URU<sup>KI</sup> u. ähnl.); vgl. KBo VI 28 Rs. 24, KUB XI 26 v6, XIII 2 II 38, III 9, XXVI 43 vs. (20) (parallel 50 vs. (10)), Rs. 14 (lies wohl \( \text{URU} \) KI), 50 Rs. 4. Das hilft hier nichts, wohl aber der MAŠKIM LUGAL, der nach Aus-

hat sie mich herabgesandt"?? Ein orthotonierter D.-L. (u) yašmaš "(zu) euch", der zugleich das enklitische -šmaš klären helfen könnte – auszugehen von falsch zerlegtem nu-šmaš aus \*nu-ušmaš? – wäre freilich für die Indogermanistik beinahe zu schön.

¹ Bei apāš als Subjekt zum Folgenden dürfte man keinesfalls in hantezzijaš-aš ein "nachklappendes" -aš als Gegenstück zum proleptischen (oben im Text) ersinnen. Das verböte schon die Stellung. Diese wäre bei dem einzigen mir begegneten und eventuell zitierbaren Fall in Ordnung (er ist aber ganz unsicher): ku-u-un-ma-an-za-an NINDA KUR4.RA[ X 11 16. Ebenso bei den besonders gearteten nat-ši-at, naš-ši-aš usw. (Gö. NBr. 19 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Zu allem scheint korrigiert zu sein" Eh.

weis der EA-Tafeln (Belege im Glossar 1495 s. v. rabişu) eine sehr hochgestellte Persönlichkeit und ein wichtiger Vertrauensmann des Königs ist (LÜ.MESMAŠKIM glossiert durch ma-lik<sup>MES</sup> EA 131 21). 8 III 39 dokumentiert ja nun aber das -mi-iš tatsächlich einen MAŠKIM! des Königs. In EA tritt der MAŠKIM LUGAL als "auswärtiger" Bevollmächtigter auf (Landsberger Kl. F. I 324<sup>1</sup> "Kommissär"), Eisser und Lewy MVAeG XXXIII und XXXV 3 (s. Index 202) geben rabişum in Kültepe mit "Sachwalter" wieder. Man kann die Bezeichnung MAŠKIM LUGAL vielleicht mit "(königlicher) Bevollmächtigter" oder auch mit "Minister" umschreiben unter Hinweis darauf, daß noch heutzutage auch Gesandte (vgl. die "auswärtigen" Funktionen in EA) als "bevollmächtigte Minister" mit "Herr Minister" angeredet werden.

Ist MAŠKIM richtig – und sachlich stimmt alles dazu –, so gehört in den verlorenen Anfang notwendig prohibitives [li-e], in Parallele mit dem li-e am Ende der Zeile ohnehin empfehlenswert. Der Platz erlaubt den gesamten Ergänzungsvorschlag, da MAŠKIM in den h. Texten außer in XIII 2 [und Bo 1529 r. Kol. 6] ohne LO geschrieben wird.

III 40 Anf. bis ha-at-ta-an-ta-ru. Die gleiche Verbalform "man soll abschneiden" oder dgl. (S. 99 f.) schafft durch ihre Wiederkehr in 10β sofort das richtige Milieu. Dort ist kap-ru-uš-še-it das Objekt bei schimpflicher Bestrafung von ungehorsamen Hofbeamten, der Zusammenhang mit 8 III 39 f. besonders enge in Z. 11 (ferner 9, (20))¹. Für das abzuschneidende kapru (sonst nicht belegt) hat man sachlich in erster Linie an "Penis" oder "Nase" zu denken. Für letzteres hat jedoch Friedrich IF XLI 374¹ UZUtitita- wahrscheinlich gemacht. Keines der beiden Wörter ist 8 III 40 graphisch möglich (auch nicht \*KA×KAK-da-an = ti-ti-da-an). Mit einer größeren Fülle von Benennungen darf man aber insbesondere beim Penis rechnen, also auch mit einem Wort auf -da-an in III 40².

Schon nach Ph. hatte ich für das Zeichen vor -da-an ein "ÜR" vermutet (vgl. 121). Nach späterer Kollation ist diese Lesung die gegebene. – ÜR zählt unter die Ideogramme, die bei den Hethitern über die akkadische Verwendung (s. zu ÜR S. 44f.) hinausgehen (vgl. S. 120 unten). Es wird auch allgemein für "Glied" gebraucht (S. 89).

In III 40 spricht aber wohl die Ähnlichkeit mit 10β und die dortige spezielle Benennung weniger für "ein (beliebiges) Glied" als für einen dem deutschen usw. analogen Euphemismus "Glied = Penis", wie auch Götze Hb. 148<sup>18</sup> die sonst nicht bezeugte Kombination UZUÚR.SAL XII 44 III 18 überzeugend als "weiblichen Geschlechtsteil" nimmt (übrigens ŠA ŠĀḤ-ṣa UZUÚR.SALHII.A ḥa-da-anī, vgl. dazu oben S. 99 A. 3). Über UZUÚR in seiner Beziehung zur Fortpflanzung noch oben S. 44 m. A. 2.

-da-an weist auf einen Dentalstamm, und dem widerspricht (auch in Eh.'s unveröffentlichtem Material) für ÜR nichts, da ÜR-ši XXIV 7 1V 40 possessives -ši enthalten kann und wird<sup>3</sup>.

¹ Es folgt jedesmal na-an a-aṣ-ki-iṣ-ṣi kán-kán-du "man soll ihn in seinem aṣka- aufhängen". Für aṣka- "Tor" (vgl. S. 88 A. 1) eine Stütze bei Konfrontierung von KH XIX r. 48 ff. (= § 227): "(Man tötet diesen Menschen) und hängt ihn in seinem Tor auf" (i-na KĀ-ṣu i-ḥa-al-la-lu-ṣu = i'allalūṣu; s. Landsberger b. v. Soden ZA NF IX 262²).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ohne dadurch Friedrich's zweiselnde Vermutung zu des Gilgames offenbar gigantischem halur?-ni-us und die Bedeutung von lälu- zu gefährden (ZA NF V 37 m. A. 4, Gl. XXIII 210 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> So wohl auch in dem unklaren XXVI 66 III 17. - Bei Gö.-Pe. 22, 54b ganz anders, aber kaum richtig aufgefaßt.

In III-az VZUÚR-az XX 78 III 6£ wird Nom. durch die Parallelstelle mit III UZŲÚR¹ XI 13 v 12 empfohlen; aber was ist III-az? – Wahrscheinliches Zeugnis für Dentalstamm KBo IV 2 II 9£: nu ka-a[-ša] UZUÚR-za šal-li-iš ŠÀ.ŠU-ua šal-li "nun sieh hier, das ÚR (= Penis?) ist groß, sein Herz ist groß", bezogen auf das [kal-la-ar] ut-tar 8£¹.

[na-an <sup>UZU</sup>]ŲR-da-an mit doppeltem Objekt nach dem im Heth. geläufigen σχῆμα καθ' δλον καὶ μέρος ergänzt<sup>2</sup>.

III 40: i-e-ni bis 41: [u] d?3-da-a-ar-še-ii. Sofort zu erfassen ist, daß diese Stelle Über- und Einleitung zur folgenden Erzählung aus der Zeit von Hattušili's Großvater (huhha-) bildet. So kommt man mit dem nur hier bezeugten i-e-ni, das mich anfangs – wie vermutlich auch schon andere – etwas verblüfft hat, bald ins Reine: Es ist nichts als eine ungewöhnliche Schreibung für das bekannte Pronomen<sup>4</sup> eni (Fr. I 73 f.): i-e-eš-šar-ra XXIV 13 II 24 = ,,und Blut(tat)", wie nach den vorausgehenden Substantiva zu übersetzen ist, also = e-eš-šar, Gen. e-eš-na-aš (Eh. OLZ 1927, 29, dazu übrigens oben S. 157 A. 2); richtig schon Gö.-Pe. 32. Hierher denn auch [pa-ap-]ra-an-na-aš i-e-eš-na-aš XVII 18 II 31, vgl. iš-ha-a-na-aš 29. Die gleiche Schreibung demnach VIII 39 2, 4, 5 (Krankheitsbeschwörung) und IX 39 II 2, XV 40 (6)(?) anzunehmen. Ein weiteres und schlagendes Beispiel i-e-ri-[i]r = e-ri-ir XVI 50 3, wie die Parallelstellen ib. 58 vs. 5 ("-ni" für "-ir"), 72 19, 74 (8) dartun.

eni nimmt auf das Vorhergehende Bezug (Fr. a. a. O.). So auch, dem äußeren Anschein zum Trotz, XIX 29 IV 15, "Worte der gleichen Art, wie sie vorher schon geschrieben worden waren" (nämlich bis Z. 10). Ob Gö. Murš. 19 die Stelle so auffaßt wie ich, wird bei der äußeren Form des Druckes nicht ganz klar, seine Angabe im Glossar 283 läßt es mich glauben. Jedenfalls trifft die Übersetzung durch "solche", im eben dargelegten Sinne genommen, durchaus das Richtige. XXII 70 Vo. 12, 23, 25 unw. ist zwar anscheinend mit eni das Folgende vorweggenommen; aber das sind geschehene Dinge, die zum Zweck der Orakelbefragung vorher gemeldet worden waren. eni = "so, wie berichtet" kann auch hier im gewohnten Geleise gehen.

¹ Wegen der maskulinen Form -ŠU "eius" bei ŠÀ wird das "-za" hinter UZUÜR kaum feminines akk. -SA "eius" (möglich nur nach dentalem Auslaut, aber welches Wort dann?), vielmehr UZUÜR-za trotz des -ŠU hinter ŠÀ ohne Possessiv zu nehmen sein. Wie wäre zudem der hethitische Schreiber dazu gekommen, auf das neutrale [kallar] uttar ein akk. feminines Possessivsuffix anzuwenden? - UZUÜRHIA-za[H.T.558 frgm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Gerade durch diesen Ansatz werden Ehelolf's Bedenken wegen Fehlens eines Possessivs hinter ÜR-da-an erledigt; s. Material b. Fr. I 44, II 24 und etwa noch Tav. IV 48-50 = AU 18. – Auch die Art der (zweisilbigen) Komplementierung befremdet Eh. Diese ist wohl nicht häufig, aber doch belegbar. Ich kann in der Geschwindigkeit nur mit KIN-ta-an (= anijattan) XX 17 V 11, TUKU-TUKU-ta-an V 11 I26 und <sup>1</sup>ma-na-pa-DX-ta-aš Kup. § 27 A 36 aufwarten. Zu beachten dabei aber, daß Stämme auf bloßen Dental nicht zahlreich sind. Ich glaube bei der Auffassung im Text bleiben zu dürfen und nicht (mit Eh.) "ein Glied" annehmen zu sollen. – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von "ud" nur in Fo.'s Umschrift Rest angedeutet; Ergänzung sicher.

<sup>4</sup> Ursprünglich wohl deiktische Partikel. So versteht man am besten das spröde Verhalten der Flexion gegenüber, die anscheinend bisher nur in dem merkwürdigen e-ni-is-pat) von KBo I 42 III 35 und in e-ni-us Bo 83 III 10 vorliegt, während das in jeder Beziehung ähnliche uni (Fr. I 155 f., Tenner Heth. Annalentext 102 f.) mehr bietet. Ich neige (auch für asi) stärker zur Befürwortung sekundär entstandener Flexion (Hypostase) als flexivischer Erstarrung.

Sicher bieten gerade diese Stellen etwas für 8 11140 Brauchbares, nämlich substantivisches (besser gesagt vielleicht "nicht-attributives") eni. Das gleiche V 9 vs. 18, XIV 4 IV 25.

Ist Fo.'s zweifelnde Konjektur i-e-ir (Fußn. 6) schon wegen ihrer unbedingten Nutzlosigkeit abzulehnen, so könnte dagegen ein i-e-ir 41 Ant. gestanden haben: i-e-ni hu-uh-hama-an [i-e-ir] "solcherlei (nämlich Sabotage seiner Worte) hat man meinem Großvater angetan, so ist man mit ihm umgegangen" böte die gleiche Konstruktion wie na-an EN.ŠU ku-it a-pi-ja i-e-iz-zi na-an i-e-iz-zi XIV 8 Rs. 26 f. "was sein Herr ihm bei dieser Gelegenheit antut, darf er ihm antun" (vgl. Gö. Kl. F. I 216/7 s); ebenso das häufigere idālu ija- usw. mit Akk. der Person S. 45 m. A. 7.

Ich will die Möglichkeit nicht bestreiten, daß sich das für den Satz noch übrig bleibende uddār-šet als ergänzender Zusatz betrachten ließe: "meinem Großvater, nämlich seinen Worten", dem Sinne nach "den Worten meines Großvaters", im letzten Grunde auch ein σχήμα καθ' δλον καὶ μέρος, wobei etwa auf A.ŠA-an ZAG-an paršija- "den Acker, nämlich seine Grenze teilen" Ges. B § 53 † 46 (Fr. I 44) zu verweisen. Freilich wären 8 111 40 f. die beiden Akkusative durch das Prädikat auseinandergerissen, und ob der Hinweis auf 10β1161. (S. 156 m. A. 5) für einen derartigen Fall Remedur schüfe, ist mir zweifelhaft.

Schön ist gewiß dieser Aufbau nicht. Er läßt sich auf in jeder Hinsicht zufriedenstellende Weise umgestalten, wenn man unter Verzicht auf das eingeschobene Prädikat [i-e-ir] das hu-uh-ha-ma-an=huhhan-man als -an-Genetiv, abhängig von uddar-set, und das Ganze als Nominalsatz nimmt: "Solcher Art sind meines Großvaters ... Worte (oder Dinge, Angelegenheiten, Affären)".

Die Existenz von -an-Genetiven auch im Singular hat Ehelolf ZA NF IX 173 ff. hinreichend nachgewiesen, in 8 begegnet ein etwas verstecktes, aber wahrscheinliches Zeugnis noch in dem DUMU-la-ma-aš-ša-an III 62 (S. 186 f.)<sup>1</sup>.

Als Ausfüllung der Anfangslücke von III 41 wird man bei dieser Auffassung gewiß am liebsten den Namen des Großvaters sehen. Forrer hat 2 BoTU(2) S. 21\* ff. in scharfsinniger Kombination wenn nicht mit Sicherheit, so doch mit Wahrscheinlichkeit als solchen Ipu-LUGAL-ma ermittelt und gleichzeitig den erzählenden Abschnitt von 8 § 20 schon mit teilweise gutem Verständnis ausgewertet<sup>2</sup>. Bei Annahme kleiner Pause und enger Beschriftung (die Zeichen sind in § 20 a. E. tatsächlich sehr klein) findet dieser Name auch ohne Weglassung des Personenkeils (S. 26 f.) Platz ("pu" III 61, "lugal" 46,

<sup>1</sup> Zu den Eh.'schen Beispielen (174<sup>2</sup>) aus dem Nachbartext 10 β 10, 15 s. oben S. 75 A. 4. – Durch die Umgebung erweist sich auch GIR-an (GIG-an), (Krankheit) des Fußes" IX 4 I33 als Gen. Der Fuß als "belebt" (Eh. 175) ist durchaus verständlich. – Zweifelhaft DX-an XVII 29 II 11 f., da auch σχημα κ. δ. möglich, wie sich denn die beiden inhaltlich gleichen Konstruktionen überhaupt nicht immer scharf scheiden lassen (s. Eh. 174 zu Bo 2761, 175¹. Zu den 175¹ erwähnten Fällen noch URU ha-ad-du-ša-an KUR-e XI 23 VI 6; oder mit attributivem neutralem Adjektiv?).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die dort vorgenommene genealogische Einreihung des Papah dilmah bezweiße ich allerdings stark. Bei der Ergänzung eines [ŠEŠ] 25 111 will mir nicht in den Kopf, warum Pu-LUGAL-ma hier sonderbarerweise ausgerechnet als Bruder seines (usurpatorischen!) Nachfolgers bezeichnet sein soll. Ich denke an [A.BU], das nach Ehelolf's Einschätzung in der Lücke (Bo 497) gleichfalls Platz findet. Dann ist Pu-LUGAL-ma als Vater des "Pawahteilmah" (und) Vater des nach diesem auf den Thron gekommenen Labarna (S. 163) genannt, Papahdilmah also einer der verführten Söhne des Pu-LUGAL-ma von 8 III41, von den Großen widerrechtlich auf den Thron gebracht. Das fügt sich so alles recht gut.

"-ma" 60, "ud-" 48 Ant.). Nur würde man sich auf Grund des S. 147 Genannten wohl Endungslosigkeit gestatten müssen.

Andernfalls genügt auch der farblose Titel [LUGAL GAL]1.

## III 41 Ende:

U[L] (?). Fo.'s glattes nu widerspricht dem Tatbestand. Der Anfang des Zeichens ist schon der Form nach bedenklich; dahinter folgt noch mehr, zum Teil weggedrückt. Vom "ul", auf das Ed. weist, glaubt Ehelolf noch jetzt Spuren auch der unteren Winkelhaken zu sehen, danach kaum noch Reste eines gültigen Zeichens. Gültigkeit auch des UL fraglich. Indessen, so sehr ein einfaches UL von der sonstigen orthographischen Gepflogenheit der Tafel (U.UL!) abwiche, man könnte es hinnehmen. Der partikellose Satz dann rhetorische Frage ("Haben sie nicht usw.?"); am Ende der Erzählung noch weitere, S. 166 f. Andernfalls Aussagesatz ("Sie haben usw.").

Zu e-di na-a-ir "sie (sc. die Großen) verführten" S. 144.

Das zu postulierende "aš" in hu-uh-ha-aš-mi-iš, bei Fo. mit Fragezeichen, in Ed. mißraten, ist beschädigt.

III 42: [la-ba-a]r-na-an. Fo.'s Ergänzung auch sachlich ebenso unanfechtbar wie seine Ausführungen dazu 2 BoTU (2) S. 22\*, wonach der später berühmt gewordene Labarna erst mit der Erledigung des von den Großen auf den Schild gehobenen Papahdilmah (44) zur Regierung gelangt ist.

"nun der Königsfigur aus Ton des Pu[ ]" (so wohl besser als "der Tonfigur des Königs Pu["), "nun der Figur des Pu-LUGAL-aš aber(?)[".

Persönliche Identität mit dem alten Pu-LUGAL-ma ist im ersten Beleg ausgeschlossen: Der Text erwähnt den Ur hi-Tešup I 54. Wo dieser P. unterzubringen ist, weiß ich nicht. Vielleicht war er nur ein Prinz als Unterkönig im Jüngeren Reich(?). – Könnten trotzdem die Namen dieselben sein? Eine schlagende Duplizität gleicher Art ist mir nicht bekannt. Aber es ist vielleicht einmal von Nutzen, wenn ich verzeichne, daß auch die Gottheit Sarrum(m)a (vgl. XXVII 1 170 usw.), die man mit Recht auch hinter DLUGALma sucht (DLUGAL-um-ma Bo 887 12), XV 1 II 1 (gegen II 5 usw.) in der Form DLUGAL-aš aufzutreten scheint (trotz Ed. ohne Pause zwischen "an" und "lugal", Eh.), und daß neben der Personennamenform ILUGAL.DLAMA (KBo V7 Rs. 53, XXVI 43 Rs. 30) in Bo 2002 a Rs. 11, 14, 17 ILUGAL - af-DLAMA(-af) steht. - Zur Lesung der (hurrischen) "LUGAL"-Namen s. Götze Murš. 226 ff., 248 f., Sturm OLZ 1935, 96 f. [Gustavs MAOG X 3, 50 f.]. Vielleicht wären die Bog.-Namen unter einen Nenner zu bringen, wenn man das "aš" = "rum" setzte und als hurrischen Untergrund sarrum annähme, das bei den Hethitern teilweise durch Umformung zu siektierendem - šarrum(m)a- gemacht wurde wie URUneriqqa- neben neriq usw. -Der bei Gö. Murš. 227 aus Kerkuk genannte Name Rimu, šar" mit Rimišarma (248) identifizierbar, und auch die Schreibungen mit bloßem -LUGAL am Ende wie Iah-li-LUGAL KBo IV 14 IV 71 = -farr um? [Bo 1629 III 24 erscheint Iah-li-LUGAL-ma DUMU LUGAL (Eh.)! - Nachtrag.] Falls -ma auch im Königsnamen Ipu-LUGAL- graphisch nicht notwendig, sind damit die letzten etwaigen Skrupel wegen des Raumes in III 41 gegenstandslos. Eine Entscheidung kann erst weiteres Material bringen.

¹ Eine Frage an die Namenforscher: Wie verhält sich ¹pu-LUGAL-ma 25 I 10 zu ¹pu-LUGAL-aß KBo IV 14 III 40, VII 61 Vs. 7f.? An beiden Stellen ist es aller Wahrscheinlichkeit nach ein König, und zwar ein hethitischer: KBo IV 14 wird dem angeredeten (unbekannten) Vasallen vorgeworfen, daß er, "als P. starb", aufsässig geworden ist, unter eindringlicher Warnung vor einer Wiederholung solchen Verhaltens gegenüber dem König, der das Schreiben an ihn richtet. VII 61 Vs. steht

<sup>7</sup> A.NA ALAM IM-ma-ya-kan LUGAL Ipu[

<sup>8 [</sup>n]u-ya-kán A.NA ALAM Ipu-LUGAL-aš-ma[

Personenkeil vor labarnan fände hier bequem Platz (so hat auch Fo. a. a. O. gegenüber seiner Textumschrift), ist aber nicht zu erwarten (oben S. 26).

III 42: URUša-na-hu-it-ti. Belege für URUšanahuitta- b. Friedrich MAOG IV 55.

III 42: iš-ku-na-aķ-ķi-iš. Wegen des bisher einzigen lautlichen Anklangs in KATHIA iš-ku-na-an-ta¹ KBo IV 2 145, das Friedrich AO XXV 2, 14 sachlich ansprechend durch "schmutzige(?) Tücher" übersetzt, hatte ich anfangs Bedenken gegen Forrer's "er designierte" (a. a. O. 22\* m. A. 2) und mir den Zusammenhang so zurechtgelegt, daß Labarna zu den abtrünnig gemachten Söhnen gehörte und (als Rädelsführer?) vom Vater "beschmutzt" = gebrandmarkt, ehrlos gemacht sei. Die Großen hätten dann, über dies Vorgehen empört, noch zu Lebzeiten des Vaters den Papahdilmah zu dessen Gegenkönig gemacht. Aber Fo.'s Auffassung, daß die Opposition sich gegen die Thronfolge des Labarna richtete, ist als Analogiefall zu dem, wovor die Großen hier von Hattu-šili gewarnt werden, sachlich auf alle Fälle weit angemessener und läßt sich auch unter Heranziehung des iškunaha sprachlich rechtfertigen: Übersetzt man das mit "fleckig, befleckt", so heißt iškunaha-"fleckig machen, einen Fleck auf etwas machen", und mit Hilfe der Bedeutungsentwicklung bei unserem Mal, ursprüngl. "Fleck" – mhd. målen "mit einem Mal, einem Zeichen versehen, markieren" – kommt man zu "bezeichnen, designieren".

Das formale Verhältnis von iškunahh- zu iškunant- wie hattahh-: haddant-, dašuyahh-: dašuyant- S. 1001.

iškunahhiš wohl am besten als Plusquamperfekt (AU 59) wiederzugeben.

III 43: [EGIR-an-da-m] a-kán. Beim vorletzten Zeichen auf Or. noch ein tiefliegender Waagerechter zu sehen, "ma" also gut. – EGIR-an-da kein bloßes Füllsel: Das Auf-den-Thron-Setzen (a-še-še-ir 44, vgl. S. 68) erfolgte ja nachher, nach dem Tode des Großvaters.

Zu ÌRMES. ŠU LU.MES GAL. GAL S. 153 f.

III 44: <sup>I</sup>pa-pa-ah-di-il-ma-ha-an. Der Name brauchte nicht erst durch die Schreibung <sup>I</sup>pa-µa<sub>a</sub>-ah-te-il-ma-ah 25 111 als unhethitisch erwiesen zu werden; vgl. den protohatt. Wortausgang ]×-el-ma-ah XXVIII 633? Zur Persönlichkeit S. 162 A. 2.

Das zweite, nur leicht beschädigte "pa" bedarf keines Fragezeichens (Fo.).

III 44: ma-ši-e-eš. Götze, der NBr. 35 f. die Wortsippe behandelt hat, rechnet mit relativer und demonstrativer Bedeutung ("wieviel" und "etliche"; "so und soviel" Index 85). Letztere wäre mir gerade für III44 zunächst sehr willkommen gewesen, doch ist sie nicht nachweisbar:

KUB V 6 11 40 ist relative Verwendung unbedenklich (AU 280/1).

Klar auch KBo III 5 II 13 ff.: "So oft (14) sie sie aber anschirren, jedesmal (KASKAL-ši KASKAL-ši-pát)... pi-en-ni-iš-ki-iz-zi.

¹ Merkwürdig, daß Friedrich zu Ges. B §60† 19 sachlich durchaus annehmbar für ishunā- (ishunāḥ-) eine Bedeutung "verunglimpfen, degradieren, als Unfreie kennzeichnen" erwägt und ishunānzi mit "markiert(??) man" übersetzt. – Reimwörter?

X 52 18ff.:

- 8 ma-še-e ma-še-e NINDA ta-kar-mu-uš
- 9 LUGAL-uš pár-ši-ia 1/2 NINDA LÚ.MEŠKA4.ŠU.DU8
- 10 Ù 1/2 NINDA LU.MESNAR da-aš-kán-zi

"Soviel takarmu-Brote auch der König teilt, (jedesmal) nehmen<sup>1</sup> die Mundschenken und die Sänger je das halbe Brot". – Das Dur.-distr. im Nachsatz (wie bei KBo III 5 II 14f.) und die Doppelung des mašē sprechen deutlich.

KUB V 1 160, 79, 88 inhaltlich noch nicht ganz faßbar. Für mas(i)es als verallgemeinerndes Relativum spricht das jeweils folgende imma; also 160 f. etwa: "Werden (sollen?) sie (sc. die Truppen), wieviel Tage auch immer (durch Orakel) dabei bestimmt werden, hinaufgehen und zum Quartiernehmen wieder hinuntergehen?"

Das bei Gö. mit Recht nicht genannte XV6 II (25) (frgm.) gibt nichts aus, der Erwähnung wert aber wohl VI 19 30, weil dort anscheinend in ] \*\* ma-ši-įa-aš ma-ši-į[a² die gleiche Doppelsetzung wie X 52 I8².

Neu hinzu kommt:

XXV 27 I 15 (ma-a-ši-ua-an analog KBo IV 13 IV 33, KUB X 22 I 21). I 11 entsprechend zu ergänzen.

XXV 34 8 (parallel KBo IV 13 IV 33).

XXVI 9 IV (2) (frgm.).

. XXVII 1 17ff.:

- 7 LUGAL-uš-ma ku-i-e-eš gi-im-ri-uš la-ah-hi-eš-ki-it
- 8 nu ma-ši-e-eš gi-im-ru-uš la-ah-hi-ja-an har-zi iš-tar-na-kán
- 9 ku-i-e-eš MUHI.A pa-an-te-eš ku-it-ma-an-za DINGIRLIM i-ia-zi
- 10 nu-za a-pi-e-da-aš gi-im-ra-aš še-ir SISKUR am-ba-aš-ši-in ki-el-di-an-na
- 11 ma-al-te-eš-šar-ra a-ri-ja-an-zi . . .
- "Die Kampagnen aber, auf die der König immer wieder zog,"
- "wie viele Kampagnen er zu Ende geführt hat"(?, Übersetzg. frei),
- "welche Jahre inzwischen vergangen sind, bis er die Gottheit (kultisch) behandelt" (wohl = "bis er dazu kommt, ... zu behandeln"),
- "für diese Kampagnen orakelt man das Opfer usw. aus."

Hier stehen ku-i-e-eš und ma-ši-e-eš in Parallele, wie überhaupt alle Beispiele volle Funktionsgleichheit von maši- mit kui- zeigen, wobei nochmals besonders auf die Doppe-

<sup>1</sup> dā- hier in derselben Bedeutungsschattierung wie in den Beispielen bei Gö. Arch. Or. V 11 d, dort mit "bekommen" wiedergegeben (dazu noch Fr. OLZ 1936, 307¹). X 52 19f. zeigt, daß sie nicht an die Partikel -za gebunden ist. – Über die Form ma-še-e vermag ich nicht mit derselben Sicherheit zu urteilen wie Sturtevant Lang. X 272 f. ma-še-e könnte ja auch z. B. = mašija sein, aber – das Regens ist nicht neutral! Für die ib. (mit "unzweifelhafter" Erklärung) angeführte "Neutral"form ma-ši-ja-an-te KUB IV 1 III 10 hatte ich mir schon früher einmal die gleiche Korrektur (-ki) angemerkt, die Gö. NBr. 35 f. vorträgt.

Ergänze noch [ma-5]i-ua-an XIII 35 I 43 nach 49.
München Ak. Abh. 1987 (Sommer) 23

lung (und den wahrscheinlichen Zusatz von imma) im verallgemeinernd-relativen Gebrauch (wie kuiš kuiš) hingewiesen sei.

Daran muß man sich halten. Allerdings ist 8 111 44 mit einem relativen ma-ši-e-eš kaum fertig zu werden. Nimmt man im Anschluß an die Funktionsgleichheit zwischen kui- und maši- an, daß letzteres wie kui- auch "indefinit" gebraucht wurde<sup>1</sup>, so kann man Götze's "etliche Jahre" (NBr. 35) auf diesem Wege mitmachen.

Muß man aber schon einmal vom Relativum abstehen, so ist ebensogut auch interrogatives maši- in Betracht zu ziehen², das nicht weniger unbedenklich ist wie das etymologisch gleichfalls nicht zu kui- gehörende fragende mahhan "wie?" neben weit häufigerem relativem (S. 48). Das befürworte ich wegen der folgenden Fragesätze (s. unten zu III 45).

III 44: pa-a-ir. Ich kann keinesfalls glauben, daß der die Zeitangabe enthaltende Satz sich auf den Abstand zwischen den früheren Geschehnissen und der Gegenwart beziehen soll. Ein "wie lange ist das her?" oder dgl. wäre gerade wieder im Hinblick auf das Folgende sehr schwach pointiert. Vielmehr führt doch der König seinen Leuten dort recht eindringlich vor Augen, wie es damals mit den Großen gegangen ist, und dazu stimmt ein "wieviel Jahre sind (inzwischen) vergangen?" sachlich weit schlechter als "wieviel Jahre sind (dabei) vergangen?". Mit andern Worten ein ironisches: "Wie lange hat die Herrlichkeit mit Papahdilmah denn gedauert, bis alles wieder zusammenstürzte?" (Solchen Gedankeninhalt prägt übrigens ein affektischer Fragesatz erst recht besser aus als ein trockenes "etliche Jahre sind vergangen"3.)

pāi- in diesem Sinne hat VII 1 117f.:

- 7 nu II.ŠU UD VIIKAM pa-iz-zi ka-ra-a-du-uš-ša ku-ua-pi az-zi-ki-iz-zi
- 8 nu ki-iš-ša-an tar-ši-ki-iz-zi

Vorher 5f. werden dem kranken Kinde gebratene Schaf-karāteš (S. 95) verordnet, die es ißt (az-zi-ki-zi). Also: "Nun vergehen damit zweimal sieben Tage, und jedesmal, wenn (AU 159) cs karāduš ißt, spricht es(?) folgendermaßen". – Nach Verlauf der vierzehn Tage "nu nam-ma ka-ra-a-du-uš Ü.UL az-zi-ki-iz-zi "nun ißt es keine k. mehr" 12.

Meine Auffassung der Satzart von 44 berührt sich aufs nächste mit dem, was Götze NBr. 36 für Hatt. 1V 64 (NBr. 32) als emphatischen Ausruf – der unschwer auf ursprünglichen Fragesatz zurückzuführen ist – zur Wahl stellt, nur daß ich dort statt "wie sehr hast du dich meiner angenommen!" ein "wie oft" einsetze.

III 45 Vorbemerkung: Das Zeilenende ist klar: Satzgrenzen vor SA (vorher geht Prädikat) und vor U.UL (wegen des enklit. angetretenen -at). Über die inhaltlich allein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Indefinit" usw. solange rein deskriptiv zu nehmen, bis die ursprünglichste Funktion von mašifeststeht (vgl. nächste Anm.). Das Gleiche hat für mahhan zu gelten (dazu Ungnad ZA NF III 286 f., Gö. Murš. 246, Gö.-Pe. 58).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Woraus relatives auf dem Weg über indirekte Frage wie bei kui- entstanden sein kann. Vgl. etwa KBo IV 13 (IV 33 f.): ma-śi-ya-an LUGAL-uš lam-ni-ja-zi ,, ,wieviel ?' – bestimmt der König".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ich könnte allerdings gerne zugeben, daß man auch bei Annahme des Fragesatzes mit einem indefiniten ma-si-e-es zurechtkommt durch die Auslegung als "eine nennenswerte Zahl von Jahren": "num aliquot anni praeterierunt?"

mögliche Interpretation als Fragesätze bedarf es, auch abgesehen von dem soeben Bemerkten, keiner Ausführungen.

III 45 Anfang: Handeln die zwei letzten Sätze von den Häusern bzw. Familien (S. 168) der ungehorsamen Großen, so ist gewiß auch über deren eigenes Schicksal etwas gesagt. Dem gilt das hu-ya-a-ir "sind entkommen" (s. sofort unten), wobei allerdings die Umgebung für den ganzen Satz auf den Gedanken schließen läßt, daß nur wenige oder keine entkommen sind. Ebenso empfiehlt die Umgebung wieder die ihr homogene Einkleidung in Frageform. Besseres als das stilistisch sich gut ans Vorhergehende anschließende [ma-ši-eš-š]a¹-kán hu-ya-a-ir "und wie viele sind davongekommen?" weiß ich nicht zu geben². Das Vorhandensein mehrerer Wortpointen im Text (Zusammenstellung S. 216) kann auch hier auf den Gedanken führen, daß pāir, wörtlich "sie sind gegangen", und huyāir "sie sind gelaufen" nicht zufällig in engstem Kontakt stehen.

Wegen der Berechtigung des -kan mußte ich mich auf Stichproben beschränken. Endgültiges kann ja nur im Zusammenhang mit der ganzen Partikelfrage gesagt werden. Das Gefundene genügt für 111 45: hūya(i)- "laufen" hat auch ohne Präverb -kan bei sich, wenn der Sinn eines terminativen Entkommens unterliegt, mag dabei der Richtungsbezug des "wem?" bzw. "aus was?" bezeichnet sein oder nicht.

Das erstere in [I]Š. TU KUR  $^{URU}$  ha-at-ti XXIII 72 vs. 17, KBo III 4 II 31 = Murš. 50 (-mu), Dupp. D II 39 f. = Fr. I 18 (-mu), Kup. § 29 G II 8-10 = Fr. I 148 ( [A.NA PA.]NI IPÍŠ.  $^{I}$ TUR- $^{I}$ UR.

Ohne jede lokale Bestimmung XXIII 21 II 31: [¹ku-p]a-an-ta-DLAMA-aš-ma-kán LÛ URUar-za-u-ua I-aš hu-u-ua-iš ,,K. . . . entkam als Einziger", also genau wie 8 III 45.

Dagegen scheint -kan zu fehlen, wo hūya(i)- ohne Rücksicht auf das Entfliehen (von oder aus etwas) als bloßes "sich auf die Flucht begeben, davonlaufen" steht. Vgl. XXIII 77 57, Ges. A § 22 56, 23 59, 60, Targ. vs. (40) = Fr. I 58, Rs. (34?) = 66, Kup. § 23 E 44 = 140.

Ich füge hinzu, daß das Spezialverbum *išpart*- (Simplex) "entkommen, davonkommen" stets, auch ohne Ortsbezug, -kan zu haben scheint: XV 1 111 18, 23, XIX 37 111 20 (Murš. 174), Hatt. 11 14 usw.

Eine Untersuchung gerade solcher "beziehungsloser" Fälle scheint mir für die Partikellehre als Ganzes erfolgversprechend.

III 45: Ú. UL-at. -at das Gegebene (AU 882), graphisch nicht anzuzweifeln. "la" (vgl. Fo. Fußn. 8) sieht z. B. III 8, 13 ganz anders aus.

III 45: har-ki-e-ir zu harg- "zugrunde gehen": har-kir XIII 35 IV 48 (vgl. II 43), har-ki[-ir] XXVI 77 I8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kopfende eines schließenden Senkrechten auf Or. wie bei Fo. (Ed. vacat).

² ma-ši-eš ohne nominalen Zusatz konnte nur auf die Personen bezogen werden, es bedarf nicht, unter Verzicht auf das ma-ŝi-eš, eines persönlichen Subjekts in der Lücke, etwa eines a-pi-e-ia, und jene" (oder -ma, aber"). Keinesfalls dann apūš, da in den alten Texten nur apē als Nom. pl. mask. sicher bezeugt ist, vgl. 8 II 64, 12 A II 38, wahrscheinlich auch 4 A II 8, 10, 17 A III 19 (in Erzählungen ist eher ans Maskulinum als ans Neutrum zu denken). – a-pu-u-uš-ša 13 I 19 kann und wird Akk. sein, analog dem ša-na = šan-a 18.

Die Pluralform kann sich nicht schlankweg auf É.SÜ.NU "ihre Häuser" beziehen, da bei neutralem Pluralsubjekt nach den Sammlungen W. Drohla's das Prädikatverbum ausnahmslos im sg. steht¹. harker demnach mit zu den am Anfang als Subjekt für huyāir vorauszusetzenden Personen, wobei noch zu beachten, daß É (akk. bītu) das "Haus" auch als "Hausstand, Familie" bezeichnet. Daß die Familien ausgerottet sind, spielt gewiß in der Formung des Prädikats eine Rolle, nicht nur, daß die Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden. É.SÜ.NU sg. statt É<sup>MRS</sup>.ŠU.NU (Ungnad Bab.-ass. Gr.² § 25 g).

III 46 Anfang: Ed. unbenutzbar. Nach der Lücke auf der Tafel eine bis in das "na" hineinreichende Katastrophe, die bei noch nassem Ton eingetreten ist. Von dem unweigerlich wiederherzustellenden la-ba-ar-na-aš ist das "ar" vollkommen verdorben, vom "ba" noch ein Schatten vorhanden, der erste erkennbare Griffeleindruck gehört wohl schon zu dem in seinem oberen Teil noch heilen "la"; davor jetzt nichts mehr. Fo. scheint laut Umschrift noch Spur eines Senkrechten angenommen zu haben.

Zu Fo.'s Ergänzung vgl. schon OLZ 1924, 28. Die Rückkehr zur Anrede im Imperativ (a. E.) drängt auf neue Nennung der Angeredeten. Adversatives [šu-me-eš-m]a², "ihr aber" hinter den Schlußworten von § 20 das beste, Platz genügend bei Zeichengröße von "šu" III 49 a. E. "-me-eš" 33, -ma 49 (in -du-ma).

III 47 Anfang: Da  $pa-a\dot{p}-\dot{p}a-a\dot{s}-du-ma$  (trotz Fo. Fußn. 1, 22) und damit mediale Indikativform unzweiselhaft, ist kondizionaler Inhalt (mit nu als normaler Eröffnung der  $\dot{\alpha}\pi\delta\delta\sigma\iota\varsigma$ ) auch auf Grund der Analogie von 10 $\beta$  22 f. anzunehmen. Das syntaktisch Korrekteste, [ma-a-na-a]t, paßt ("ma-a-"48, "na"53 Anf., "-at"45 a. E.). Möglich auch objektloses [ma-a-a]n (S. 169). Auf Annahme von  $\pi\rho\delta\tau\alpha\sigma\iota\varsigma$  ohne Konjunktion (na-at? Vgl. S. 182) kann hier verzichtet werden.

III 48: Fo.'s [pa-aḥ-ḥa-a]š-nu-ut-te-ni, mit Wiederholung des gleichen Begriffs wie im Vordersatz, ist nunmehr ohne Sinn. Zudem verlangt man hinter "Hattuša wird aufrecht stehen" nach Produktiverem. Für [ua-ar-a]š-nu-ut-te-ni s. S. 155 f.

Dasselbe wird auch 10\beta 23 gestanden haben, wo ut-ni-im-me-it-t[a] nach Eh.'s Vergleichung gegen Fo. (mit KBo III 27) zusammengehört (wie KUR-še-me-it-ta oben III 47).

III 48: Fo.'s Fragezeichen bei NINDA ("Gar") überflüssig, da die Reste stimmen und die Parallele von 34 den Ausschlag gibt.

III 49: Nach den Worten über das Wohlergehen von Stadt und Land III 35-36 folgte die Drohung "bei Nichtbewahrung des königlichen Gebotes werdet ihr nicht am Leben bleiben" usw. Der entsprechende, wenn auch mit anderem durchsetzte und im Einzelnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus W. Drohla's Beispielen des anaphorischen -at für pl. n. mit sg. des Prädikats vorläufig KBo II 3 III 18f. + KUB XII 59 III 8, KBo IV 2 I45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> -du-ma auch 49, wo Fo.'s Fußn. 3 auf der s. Z. noch unvollkommenen Kenntnis der Medialformen beruhen dürfte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe schon Hr. Actes 156. Weiterer Beleg XXIII 78 Bl. 32 10 (= Bo 2826), frgm.; nicht -ma[-at] wegen des parallelen šar-ra-ad-du-ma ib. 12 (beide Male Bedingungssatz).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Während 8 III 34 f. eine etwas andere gedankliche Anordnung (insachen der Brot- und Wasser-Verordnung) und damit abweichende syntaktische Struktur zeigt.

noch nicht rekonstruierbare Passus 10β 24 ff. enthält jedenfalls am Schluß auch wieder eine Androhung von Unheil beim Übertreten (šarrattuma 25) der Worte ("dann wird die Schlange kommen und Hattuša umstricken"). Daraus ergeben sich zwei Folgerungen für den Aufbau des vorauszusetzenden Parallelgedankens von 8 11149:

1. Im Anfang muß Negation ("wenn ihr nicht bewahrt") gestanden haben. Dann fehlt das Objekt, denn neben Ú.UL (auch wenn man UL wie 41(2) schriebe) ist räumlich nicht einmal das kurze ut-tar unterzubringen (dies wegen des Schlußsenkrechten nach dem Bruch auch paläographisch unmöglich), und ein enklitisches -at müßte hinter ma-a-an 48 stehen. Kann das Objekt ausgelassen sein? Friedrich Ges. Sprache § 21 bringt Belege für das Fehlen eines enklitisch-pronominalen Objekts, gibt aber dieser Erscheinung ein Sonderrecht für die Sprache der Gesetze. Sie ist indessen auch anderwärts gar nicht so selten in Fällen, wo der Zusammenhang das zu Ergänzende unzweifelhaft macht. Schon AU 335 sind zwei Zeugnisse bei "hören" genannt, denen man etwa noch Targ. Rs. 44 (Fr. I 66) und danach mit Wahrscheinlichkeit auch Dupp. D 11 16f. (Fr. I 16) anreihen mag; aus alten Texten 13 I 18, 23 A II 27, III 73. Weiter ist AU 2151 [k] y-is-ma-za i-la-li-ja-zi XXI 42 I 32 zitiert. Ich gebe noch das dem unseren besonders nahe stehende Beispiel na-an ka-pu-u-i ták-ku(sc.-an!) na-at-ta-ma ka-pu-u-e-ši 107 12, wohinter 13 noch A.NA É EN.NU.UN li-e da-it-ti, und XIII 4 III 78: ma-a-an še-ik-kán-ti-it-ma ZI-it pa-ra-a da-a-i (AU 252). Weitere Stellen (ohne Vollständigkeit, da Einiges eines Kommentars bedürfte): 2 BoTU 6 III 22, 26 (fehlt -ta, s. 16, (12), 23 A II 43 (gegen 44), 44 (hinter nu-sa), III 48 + B III 14, KB0 II 3 IV 7, III 5 IV 25, IV 10 Vs. 11 8. B., 12 (im zweiten Satz), VI 34 I 42, KUB VII 5 II 11 f., XII 58 I 7 f., XIII 2 I s, 4 III 75-77, VBoT 24 II 4f., 58 I 20 (,,er weiß (es) nicht" trotz Gö. Kl. F. I 412), Hukk. II 29 (Fr. II 116).

Bloßes  $[\check{U}.UL-m]q^1$  bei pahš-, das seit 28 immer mit "Wort(e)" verbunden auftritt (vgl. noch 46, 47), genügt also.

2. ta-me-u²-ma-an ki-i-ša-ri enthält ein für den Fall des Ungehorsams prophezeites Unglück. Das ergibt sich denn auch sprachlich, sobald man das Wort in tame-uma- zergliedert: Ableitung von t/dam(m)āi-, t/dam(m)ē- "anderer" mit dem ἐθνικόν-Suffix -um(n)a-. Das kürzere -uma- begegnet gerade wieder im Paralleltext 10β 28-30. Dazu der Eigenname ¹suppiluliuma- nach Kl. F. I 346 f. (jetzt übrigens auch URUšu-up-pi-lu-li-ja- XXII 51 vs. 11 belegt).

Daß das Suffix über Ortsnamen hinausgreift, hat das von Friedrich II 152 aufgehellte kuenzumnas gezeigt, dessen -nz- auf Herkunft vom Gen. pl. führt. So dürfte auch das -e- von tameuman irgendwie in Beziehung zu dem von dam(m)ēl, dam(m)ēdas usw. stehen, wenn sich auch bei der Beschaffenheit des Materials über die Einzelheiten der Derivation nichts sagen läßt. – Zum Appellativ aruna- gehören vermutlich die a-ru-nu-ma-ni-e-es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außer dem Schlußsenkrechten noch der (mittlere) Waagerechte (Rest) auf Or. (vgl. Fo. gegen Ed.).

²,,ms" hat oben einen (bedeutungslosen) waagerechten Kratzer. – Dann ,,u" mit Ed.; nicht ,,nu" wie Fo., der übrigens den einzigen weiteren Beleg, das von ihm mit großer Wahrscheinlichkeit 10 β 5 ergänzte [ta-]mi-u-ma-an i-e-zi, richtig mit -u- schreibt. Da die glückliche Heilung nur auf der Parallele von 8 III 49 beruhen kann, wäre eine Nachprüfung der Umschrift hier am Platze gewesen. – 10 β 4f. ist arg zerstört, aber was übrig ist – "sie(?) wird kommen und die Stadt ħa[ttusa] . . . "4, dann es-ħa-na-as "des Blutes" 5 – läßt auch hier auf Schlimmes schließen.

als "maritimi" VIII 14 vs. 14 (frgm.). Suffixschreibung wie in LU.MES URUğu-tu-um-ma-na-aš 2 BoTU 21 1161,

N.-A. sg. neutr. auf -an zum -a-Stamm AU 164. - Das Ganze wörtlich: "so wird euer Land ein zu einem andern Land (oder Volk) gehöriges".

III 50 Allgemeines: Es möge in erster Linie nach Kräften einer mißbilligenden Verwunderung darüber vorgebeugt sein, daß hier bei der Textherstellung nicht brav im alten Geleise fortgefahren wird mit einem ergänzten [LUGAL-aš] und einem Inhalt "habt Achtung vor dem Worte [des Königs], dann soll euch immer das Nötige an Speise und Trank auf dem Tische stehen!" Das possessive -š(e)-me-it hinter išpantuzzi usw. lädt ja beim ersten Blick nach dem Vorhergehenden zu einem "vestrum" ein. Beim zweiten nicht mehr: Das -ŠU hinter dem die Reihe beginnenden NINDA KUR4.RA ist als "Fehler" unbegreiflich, wenn es an Stelle von -KU.NU ein "euer" maskieren soll.

Ist dagegen - $\check{s}met =$  ,,eorum" auf eine dritte Person bezogen, so ist diese bei dem entsprechenden - $\check{S}U$  in Ordnung, und der ,,Fehler" beruht nur auf der schon hinreichend bekannten unakkadischen Verwendung von - $\check{S}U$  für - $\check{S}U.NU$  (Fr. II 149 f., vgl. auch AU 159)<sup>2</sup>.

Aus dem Rahmen fällt weiter der Imperativ artaru 51 gegenüber dem versprechenden arta(ri) 111 35, 47. Wir können ein "Futurum" (ind. praes.) im Gebot aufzeigen (S. 149), aber nicht eine Befehlsform bei Versprechung.

Zwingt das -ŠU zur Annahme einer dritten Person, so braucht keinem Kenner der hethitischen Rituale mehr dargelegt zu werden, wie scharf alles in III 50 t. Aufgeführte auf den Kultus paßt. Genannt sei einstweilen nur DINGIR<sup>MES</sup>-as NINDA har-si <sup>DUG</sup>is-pa-an-tu-uz-zi XIII 4 III 58 und ŠA DINGIR<sup>LIM</sup> me-ma-al IX 27 vs. 9.

Endlich darf gegenüber dem konstanten pahš(nu)- der königlichen Worte (von 28 ab) das nur hier erscheinende, ganz anders gebaute [u]d-da-a-ni-i na-ah-ha-an-te-eš e-eš-ten nicht unbeachtet bleiben. Nach einer – reichlich verspäteten – variatio sieht das nicht aus, wohl aber erinnert man sich des nu-za A.N.A. INIM DINGIR<sup>M</sup>[ES3 me-i]k-ki mar-ri na-ah-h[a-an-t]e-eš e-eš-ten XIII 4 1384.

Nach diesen Erwägungen ist nicht daran zu zweiseln, daß die letzten Worte des Königs an seine Getreuen diese mahnen, der Götter stets zu gedenken; das bildet einen seine lichen Ausklang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch die genannten Beispiele sagen nichts über die Zuweisung des Suffixes an eine bestimmte Sprache aus (OLZ 1935, 278), da den Ausgangspunkt ja doch auf alle Fälle die Ortsnamen bilden wie bei lat. nostrās, quoiās, optimātēs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zusammenhang mit den von Fr. Ges. Sprache § 24 erwähnten echt hethitischen Fällen von -5is für -smis scheint nahezuliegen (weiteres Beispiel S. 187 m. A. 1); doch verstünde man in III 50 nicht recht, warum -SU als h. -set mit -smet promiscue gebraucht wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich ziehe (was an sich belanglos ist) ergänztes "meš", nicht mit Sturt. Chr. 148 (wo ungenaue Klammerung) "lim" vor (obwohl kurz vorher 34, 35 – aber auf einen Einzelfall bezüglich! – DINGIR<sup>LIM</sup> steht). Und zwar wegen der Analogie des gleichfalls einen allgemeinen Paragraphenschluß bildenden nu-za DINGIR<sup>MBS</sup>-aš ZI-ni me-ik-ki na-ak-ha-an-te-eš e-eš-ten 1124 (31 b. Sturt. 152).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ähnliches z. B. XIII 2 III 21, XXIV 1 III 19f., wo kein -za. Dies läßt sich 8 III 50 angesichts der kleinen Schriftzeichen der Zeile wohl immerhin einfügen.

Einzelheiten:

III 50: [u]d-da-a-ni-i in Ed. mißraten.

III 50: iš-pa-an-du-uz-zi-iš-me-i[t]. Auch nach Götze's Bearbeitung Kl. F. I 200 ff. kann ich mich nicht zu išpanduzzi als speziellem "Libations gefäß, Libation" (203) bekennen, einer anscheinend unsterblichen Interpretation, an deren Wiege nun einmal nichts Besseres als der Anklang an sipand- "libieren" gestanden hat; ich verweise nochmals auf Ges. B § 49 t 30 (vgl. schon Kl. F. I 338 f. m. 3391): In Übersetzung und Kommentar z. d. St. bleibt auch Friedrich beim "Opferwein" trotz der sachlich treffenden und wichtigen Bemerkung, daß es sich bei diesem Brot (NINDA harši-) und "Opferwein" um die lebensnotwendigsten Dinge, die nicht gepfändet werden dürfen, handelt. Sollte da wirklich neben dem "täglichen Brot" nicht der Wein gemeint sein, den der Betreffende zum eignen Bedarf hält, und das gewaltsame Erbrechen der Speisekammer bestraft werden? - Ďaß das išpanduzzi ganz vorwiegend in kultischen Texten erscheint (Gö. 203), kann ja nicht gut anders sein¹. Die von Gö. 201 in den Vordergrund gerückte Stelle X 11 v. f. kann mindestens ebensogut besagen, daß der Wein aus dem išpantuzzi geschöpft wird. Auch bei keinem der andern Belege wird unzweideutig das Libieren mit dem išpanduzzi (oder išpanduszišar) so vollzogen, daß dies das Gefäß sein müßte, aus dem unmittelbar die Spende vor die Gottheit fließt. Überall kann wie X 11 v, das Spendequantum aus ihm entnommen sein. Die in einem Satz zusammenstehende Verbindung mit šipand-"libieren" gibt es trotz der vielen išpanduszi(šar)-Stellen und der unzähligen šipand-Belege nur VII 60 III 10f., wo aber zunächst DUGis-pa-an-du-ua-az IŠ. TU GEŠTIN ši-ip-paan-ti steht. Die Stammvariante mag belanglos sein (in Wirklichkeit wissen wir nicht, ob išpanduzzi, išpanduzzišar und išpandu(ua)- ganz dasselbe sind), und ich würde mich gerade an dieser Stelle nicht wundern, wenn der Opferguß diesmal direkt mit dem "Fasse" erfolgte - diese Bedeutung etwa bevorzuge ich im Sinne des normalen Aufbewahrungsgefäßes -, wird doch eine ganze Stadt "be-sipand-et". Dafür könnte symbolisch ein außergewöhnliches Quantum Verwendung finden. Wenn nicht auch hier wieder der Wein aus dem Fasse erst entnommen wird! Steht das -it von ta-pi-ša-ni-it , wirklich zufällig?

Aber auch bei den Göttern hat es mit dem DUGispanduzzi seine besondere Bewandtnis. In den Aufzählungen von XVII 21 müßte man das <sup>DUG</sup>išp., wenn der Schwerpunkt auf dem Gefäß läge, in andrer Einordnung erwarten, als sie tatsächlich vorliegt: Es erscheint II 8 f. nach vorausgehendem NINDA harši-(wie üblich), gefolgt von argamana- "Abgabe"; somit Nennung des Unterhalts. 14-15 Schmuck und Kleidung. 16 hat wieder die Verbindung NINDA &arši- und DUGišpantuzzi, asso, sachlich klar vom Vorhergehenden geschieden, die Beziehung zur Ernährung (18 folgt der Viehbestand). - III 1 Silberund Goldgefäße, 2 Bronzegeräte, 3 Kleider, 4-6 Personal, 8 Vieh, 9 Äcker, NINDA *haršajas* und Weingärten, unmittelbar hinter diesen DUGišpantuzzijaš 10 (die Lücken in XVII 21 werden durch die Duplikate Bo 2374 + 3190 II 11 f., 18 und 3216 III 3 f. ausgefüllt). - IV 10 NINDA KUR4.RA (= N. harsi-), DUGišpantuzzi, Vieh. (21 f. NINDA KUR4.RA und DUGišpantuzzi frgm.). - Überall ist positiv die engste Verkoppelung mit der anderweitigen, den Göttern zukommenden Verpflegungsmaterie unverkennbar, das DUGispantuzzi als Gerät oder gar als Libationsgerät spielt gar keine Rolle. Und, wenn man "Libation" unterlegt, wie kommt es, daß das den Göttern gespendete Brot immer ganz vernünftig als solches, das Getränk dagegen mit einem Spezialausdruck bezeichnet wäre, der mit der Art der Darbringung zusammenhinge? Verwendung einer Gefäßbezeichnung für die Ration liegt ungleich näher. Wein mußte im Gefäß aufbewahrt und geliefert werden, Brot nicht. Daher auch die Differenz bei der Benennung von Wein- und Brotration verständlich.

Vielleicht hier wegen der Doppelfunktion von -az die klare Instrumentalform gewählt, um iš-pa-an-du-ya-az als Woher-Kasus deutlich abzuheben: "Entweder mit dem Wein-tapišana- oder (gleich) aus dem išpandu(ya)- be-libiert er die Feindesstadt mit Wein". Allgemeine und unzweideutige sachliche Zusammengehörigkeit von išpand- und šipand- darf man diesem als Sonderfall unverkennbaren Beispiel nicht entnehmen.

Endlich ist es hoffentlich nicht zu naiv, wenn ich die Forscher, die an der etymologischen Verbindung von *išpanduzzi* mit *šipand*- festhalten, bitte, mir noch einige gute Beispiele dafür beizubringen, daß zur graphischen Darstellung eines sp- (st-, sk-) – auch bei gleicher Wurzel – neben išp- (išt-, išk-) ein šip- (šit-, šik-) verwendet wird<sup>1</sup>.

III 51 Anfang: Die Nahrungsmittelbezeichnung (Neutrum), die hier verloren ist, hat allem Anschein nach engere Beziehung zum folgenden memal (S. 173): Beide stehen as yndetisch zusammen wie das in 50 vorausgehende bekannte Paar (vgl. AU 157), und nur die zwei Gruppen sind miteinander durch -a verknüpft. Eine für die Ermittlung des zerstörten Wortes unternommene Durchprüfung und ausführliche Behandlung des ganzen mir gegenwärtigen Materials habe ich wegen ihres für 51 schließlich vorwiegend unproduktiven Ergebnisses hier nur kurz zusammengezogen:

Unter den Opferspeisen kommt als einzige, die in oft wiederkehrendem Kontakt mit memal auftritt, NINDA.Ì.E.DÉ.A in Frage; wörtlich "Brot, in das Fett (Öl) gegossen ist" (s. außer den altbabylon. Listen für NINDA.Ì.DÉ.A und Abarten bei Chiera Sumer. Lexical Texts Nr. 15 v 14-20, 16 III 1-11 u. a. Zimmern Beitr. Bab. Rel. 99<sup>n</sup>, Mullo Weir Lex. Akk. Prayers s. v. mirsu)<sup>2</sup>. Reihenfolge NINDA.Ì.E.DÉ.A memal z. B. KBo II 9 IV 6f., KUB VI 45 IV 6, 15 f., 20 f. usw., XII 58 I 4<sup>1</sup>, (11), IV 4, XXV 14 I 36<sup>1</sup>, VBoT 128 II 7 usw.; umgekehrt KUB VI 45 IV 11.

NINDA. I.E.DÉ.A ist aber 8 III 51 wegen Platzmangels und wegen des einfach senkrechten Schlußkeils ausgeschlossen. Also etwa die hethitische Entsprechung des Idgr.'s einzusetzen? Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, daß wir diese in (NINDA) harzazu(ta)- zu suchen haben, das gleichfalls vor memal erscheint (KBo IV 13 II 26, KUB XX 99 II 17). Das Wort teilt mit NINDA. I.E.DÉ.A weiter die Eigentümlichkeit, daß es erst während des Rituals zurechtgemacht wird; vgl. fürs Idgr. Anm. 2, XII 44 III 16,

<sup>1</sup> Sturt. Chr. 170 identifiziert ispanduzzi mit dem Gefäßideogramm GAL wegen XIII 4 I 62:65. Dafür könnte man sachlich noch auf II 13 IV9-12 hinweisen. Aber ispanduzzi ist Neutrum. Wie verträgt sich damit GAL-in XXV I V52, 36 II 20 [GALHLA-us Bo 2388 I 10, 17t. – Nachtrag.]? Und was ist weiter GAL-zi 2 BoTU 12 A II 34, KUB II 3 II 44, X 7 9, XXV 7 I 9, 11, XXVIII 104 IV13, VBoT 127 5t., vgl. 4, usw., GAL-zi-ja an-da ib. 58 I 39? An ein "GAL.DAL" ("dal" = "ri") wegen des DUGDAL ŠL 86 56 ist nicht zu denken, es müßte DAL.GAL heißen (ib. 86 95). Wie beim GAL, so kann uns auch bei Identifizierung mit akk. namandu (Gö. 202) ein Zufall in die Irre führen. [Zu sipand- und ispandu(zzi) – jetzt noch Couvreur De hett. H 195 f. mit Randbemerkung Ehelolf's. – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Umschrift NINDA.Ì.E.DÉ.A und damit die Deutung des Ideogramms hat Ehelolf gerade aus het hit ische m Material gewonnen. Entscheidender Passus aus 785/b (II 14 ff.): nu I NINDA X (unbekanntes Idgr.) TUR SALŠU.GI da-a-i na-an-za-kān ki-iš-ša-ri-i pār-ša-i-iz-zi na-an IŠ.TÜ Ì.U.DU šal-ki-iz-zi na-an NINDA.Ì.E.DÉ.A i-e-iz-zi "nun nimmt die "Alte" ein kleines X-Brot, das zerbröckelt sie in der Hand, verrührt(?) es mit Schaffett und macht es zu NINDA.Ì.E.DÉ.A" (zum Verbum šalk/g- etwas anders Fr. Arch. Or. VI 365). – Eh. bemerkt dazu, daß ein solches Gericht im Orient auch heute sehr bekannt ist: klass.-arab. tarīd\*\*\*n. Dazu Freytag Lex. Arab.-Lat. und Lane Arab.-Engl.-Lex. s. v. Das dabei verwendete "broth" ist aber pures flüssiges Hammelfett, keine "Fleischbrühe" oder dgl.

XVII 12 II 22 f., XX 92 VI 2 f., für harzazu(ta)- KB0 IV 13 II 24, KUB X 11 III 18, XI 35 II 13, XX12 5 usw.

Über das Verhältnis von harzazuta- zu harzazu- konnte ich noch keine volle Klarheit gewinnen; sie würde hier auch nichts nützen, da selbst bei der (statthaften) Weglassung von NINDA das (oft unflektierte) harzazuta wieder nicht in die Lücke geht und bei dem Mask. harzazu- (Akk. -un) ein N. \*har-za-zu-uš ebenfalls zu lang ist.

Vielleicht führt das Beobachtete, mag jene Identifizierung richtig sein oder nicht, doch in eine Richtung: Es ist charakteristisch, daß bei der Zubereitung des harzazu(ta)- und NINDA.Î.E.DÊ.A das dazu benutzte Brot in Stücke gebrochen wird. Verbum ist das übliche par Xii)a-: X 11 III 17f., XI 35 II 12f., XX 12 4f. - XVII 12 II 22f., XXV 14 (IV 9f.) (die Zweifel an der Hierhergehörigkeit der Formen paršaizzi, paršanzi Bo.-St. X 652 habe ich längst aufgegeben). X 11 III 19 ff. werden die fertiggemachten harzazu-Stücke der Masse einzeln als par(a)š(š)ulli auf die Kultgegenstände verteilt, die jetzt auch bei . Sturt. Gl.2 119 zweifelnd angegebene Bedeutung "broken bread" hatte sich mir schon bei meinen Sammlungen ergeben. [NB. Einen Singular parššul dazu gibt es nicht. Hat St. ihn aus dem klaren lapsus calami von X 75 19 bezogen ? Vgl. dagegen ib. 5, 13, 17 und X 11 III 19 ft.] -Es sind also aus Brocken bestehende Gerichte. Für "Brockengericht" ist Bo.-St. X 41 paršūr vermutet, und wohl mit Recht. XVII 23 11 20f. wird ein paršūr wieder während des Rituals aus dem Fleisch eines Schafes bereitet (hier also ein Ragout). Wenn nun XIII 4 III 59 unmittelbar hinter der anbefohlenen Fürsorge für das NINDA haršiund das DUGišpantuzzi (58) die für Reinhaltung des par-šu-u-ra-aš pi-e-da-an (d. h. der Stelle, wo das p. zubereitet wird) folgt und man sich andrerseits nochmals die öftere Anordnung der genannten Brockengerichte unmittelbar vor memal vergegenwärtigt, so steht als gute Möglichkeit ein [pár-šu-u]r1 8 III 51 wenigstens an einem Platze, der nach beiden Seiten der Umgebung die nötigen Berührungen gibt2.

III 51: me-ma-al. Die von mir Kl. F. I 347 angedeuteten Zweisel an der Bedeutung "Mehl" hat gleichzeitig ib. 2284 Götze als begründet erwiesen, vgl. noch Sturt. Chr. 124, der aber von "Mehl" als "primary meaning" nicht abläßt. – Nach den von Gö. herausgestellten Punkten nehme ich "Grütze" an. Als Pferdefutter, den zum Teil beigegebenen Substanzen nach zu urteilen (vgl. KBo III 5 155£, KUB I 13 II 57£, 1.R. (4)), wohl ungekocht, als Opfergabe auch mit andern Ingredienzien wie Obst, Honig gewürzt (ŠA LAL me-ma-al nicht mit Gö. a. a. O. "aus Honig hergestellt", sondern wie unser "Honigkuchen, Johannisbeergrütze" usw.).

III 51: §a-ra-a ar-ta-ru hier natürlich nicht in der übertragenen Bedeutung von 35, 47, sondern ganz konkretes "soll oben drauf stehen" oder "gestellt sein" (Fr. ZA NF II 43, zu Ges. A § 6), nämlich als Mahlzeit auf dem Tische<sup>8</sup>; so KBo IV 8 119. Auch bei der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So für die Lücke besser als - šu-u-ur; vgl. XXV 8 vI 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ehelolf vermittelt mir, daß paršūr die h. Lesung von KAM ist (EN KAM = paršūraš EN-aš). Bei der ursprünglichen Zusammengehörigkeit mit parš-, teilen" im oben dargelegten Sinn wird man auch dann bleiben dürfen; ein solches "Brockengericht" ist der Herstellung nach ein "Topfgericht". – Der Einsatz von paršūr 8 III 51 ist auf alle Fälle schon wegen XIII 4 III 59 haltbar.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ob das Nebeneinander der beiden Bedeutungen wieder auf eine Wortpointe (S. 216) zielt? – Daß etwa auch sarā ar- 35, 47 mit demselben Konstruktionswechsel wie das sarā tijant- bei den Festen (s. oben im Text) München Ak, Abh, 1937 (Sommer) 24

Pferdefütterung gebraucht (KBo III 5 156 £, III 64). Ähnlich wohl das in deutlichem Zusammenhang mit der Beschaffung der Speisen und Getränke stehende šarā tijantals Attribut zu "Fest" XIII 4 147 (zu 39-45), III 39 £, 41, ein wenig schief bezogen (etwa "wohlbestallt"); vgl. šarā tijanda "das Aufgetischte" 150. – 122 ist šarā artari das Prädikat bei dem zum Mahle auftragenden Diener (24 £). Auch hier scheint die Funktion des Verbums verschoben (Sturt.'s Übersetzung "stands before" Chr. 149 berücksichtigt šarā nicht; piran enger zu A.NA EN.ŠU).

III 51/2:  $pa-ra-ia \mid [li-e] \quad na-it-ti$ . Wieder Umsprung in die 2. sg. (an Muršili gerichtet; vgl. II 60 S. 103 f., III 27-31 S. 146).

[li-e] (mit Fo.) nach Analogie des Folgenden. Die einzelnen Bestandteile der beiden kurzen Sätze (bis ma-uš-ta) nebeneinandergestellt:

-ša-an: -kán, pa-ra(-): EGIR-pa, -ja: -ja<sup>1</sup>, [li-e]: li-e, na-it-ti: ma-uš-ta

verbürgen mit ihrem bis ins Kleinste gehenden Parallelismus hinreichend

- 1. daß para- Präverb = parā ist, mit Kürze vor Enklitika (AU 351; pa-ra XI 35 II 15 dagegen sicher nur Schreibfehler);
  - 2. daß naitti wahrscheinlich intransitiv steht wie maušta, also
  - 3. daß  $nu-u\check{s}-\check{s}a-an_{51}$  nicht  $=nu\check{s}-\check{s}an$ , sondern  $=nu-\check{s}an^2$  ist.

Gelegentlichen intransitiven Gebrauch von aktivem nāi- hat schon Fr. II 100 bei der 2. pl. imp. neiat(t)en festgestellt: VII 60 II 30 (vgl. neianteš ešten III 4); XV 32 I 55 (koordiniert ti-ia-ten "kommet", an Parallelstellen mediales naišdumat 34 II 39, III 53); EGIR-an ar-ha... na-a-ú VII 53 III 10 f. (Gö. NBr. 78); wahrscheinlich auch li-e ni-ia-ši KBo IV 14 III 31 (zweifelhaft ne-ia-at XIV 4 II 5). Die sicheren Beispiele stehen im Imperativ bzw. Prohibitiv, wozu vielleicht auf das S. 148 zu pahš- Beobachtete hingewiesen werden kann.

Intransitives näi- läßt sich inhaltlich ganz mit unserem intransitiven lenken (ablenken, hinüberlenken) vergleichen<sup>3</sup>, wo vielfach Weglassung des Objekts vorliegt<sup>4</sup>.

auch nur ganz nüchtern auf die Sicherheit der Ernährung gehen sollte, ist schon deswegen unwahrscheinlich, weil die Phrase an beiden Stellen ausdrücklich nur auf die Stadt Hattuša, nicht aufs ganze Land angewandt wird.

- 1 -ja -ja, "sowohl als auch" (S. 155), mit Negation, "weder noch".
- <sup>2</sup> Andernfalls müßte nus nach dem für parā nāi- hier zu vermutenden Sinn (oben im Text) mit einem weiteren unvorhergesehenen Sprung die bisher angeredeten, aber im ganzen § 21 nicht bezeichneten "obersten Diener" meinen, da an ein etwaiges "Wegschicken = Vor-die-Tür-Setzen" der Götter nicht zu denken ist.
- <sup>8</sup> Götze a. a. O. <sup>6</sup> erinnert für die wohl mit Recht angenommene Schattierung "zu etwas werden" an das Verhältnis von *vertere*: werden, engl. turn.
- <sup>4</sup> Die genannten Beispiele haben kein "reflexives" -za. Daß speziell naitti 52 auch eine Medialform und dissimilatorisch aus \*naittati entstanden sein könnte (vgl. Fr. II 100 zu nejati, AU 217 zu eventuellem

Die für intransitives parā nāi- (trans. "herausleiten, -senden") hier vorauszusetzende besondere Bedeutung wird durch den Zusammenhang, namentlich durch das parallele EGIR-pa mauš- "umfallen" (s. unten), mit bestimmt: es muß auf eine Vernachlässigung der Pflichten (gegenüber den Göttern) gehen¹. Der Weg dahin könnte über "(aus der Bahn) heraus lenken, abbiegen, von etwas abgehen" führen (vgl. das S. 169 erwähnte parā dāi- von XIII 4 III 78 mit unterdrücktem Objekt, eigentl. "heraussetzen, beiseitesetzen").

Es gibt aber noch einen Beleg für intransitives parā nāi- (mit -kan): DUMU LUGAL-kán I.NA GISGU.ZA A.BI.ŠŪ pa-ra-a na-a-i VIII 1 II 9f. Dazu verweist Fr. ZA NF III 199 auf die akk. Parallelstelle Virolle aud Astrol. chald., Sin XXXIV 32: LUGAL GISGU.ZA ú-lab-bar, "der König wird den Thron alt werden lassen", d. h. "lange regieren" (vgl. noch ib. Shamash X 22). Fr. übersetzt demnach AO XXV 2, 28 "so wird der Prinz auf dem Throne seines Vaters ausdauern(??)". Damit kann man 8 III 51f. bequem vereinigen durch Ansatz eines intransitiv gewordenen "hinausführen = hinausschieben, aufschieben". Mit "säumen" kommt man dem "sich lange aufhalten" von VIII 1 II 9f. sehr nahe. Zur entsprechenden Bedeutung beim Transitiv s. unten.

III 52: EGIR-pa-įa-kán (X) li-e(X) ma-uš-ta². ma-uš-ta 2. sg. ind. prs. med. wie paḥḥašta (S. 148). – Bei mauš- "fallen" aktive und mediale Flexion ohne erkennbaren Unterschied: akt. prs. ind. sg. maušzi VIII 1 II 13, 36 III 10 usw., dur.-distr. mauš-kizzi VII 53 I5; prt. pl. 3. mauššer XXVII 29 III 16 (frgm.). – med. prt. sg. 3 mauštat XVII 1 II 5, Bo 2800 II 9 b. Fr. II 171; dur.-distr. prs. sg. 3. mauškittari Bo 2714 III 1 bei Gö. NBr. 63 A. 1.

EGIR-pa mauš-,,zurückfallen, -sinken" = "umfallen, -sinken". Hier übertragen. Eher als an unser umfallen = "sein Verhalten ändern" ist aus dem Zusammenhang heraus an metaphorisches ἀναπίπτειν "zurückweichen, schlapp machen" (vgl. Thuk. I 70,5 und namentlich Dem. XIX 224) zu erinnern. Wie parā nāi-, "säumen" (oben) den Mangel an Initiative, so bezeichnet EGIR-pa mauš-, "nachlassen" den an Ausdauer.

Das Fehlen eines weiteren Belegs für EGIR-pa maus- wird wettgemacht durch die X 93 IV 1 £, (7 £), (12 £) (Anordnungen für Priester bei Festen) jedesmal am Paragraphenende wiederkehrende Wendung

- 1 pa-ra-a-ma8-aš-ša-an Ú.UL ku-it-ki na-a-i
- 2 EGIR-pa-ja-kán Ú.UL ku-it-ki pi-eš-še-ja-zi

"er verabsäumt nichts und vernachlässigt nichts". So übersetzt, um etymologisch im Geleise der Wendungen von 8 11151£ zu bleiben, deren transitives Pendant klar vorliegt. Wie parā nāi- hier Objekt (kuitki) bei sich hat, so ist peššija- "werfen" transitive Umkehrung zu mauš- "fallen", wofür schon S. 44 A. 1 ein Beispiel (nicht richtig Zuntz 70).

yašti = yaštati), erwäge ich nebenbei. Wahrscheinlicher Aktiv, weil das folgende mediale maušta andere Endung hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 53 wird nur naitti, nicht mausta wiederholt. Auch das zeugt dafür, daß beide begrifflich nicht weit voneinander entfernt sind, gleichzeitig auch wieder für intransitives naitti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vor und hinter *li-e* etwas weggedrückt (vgl. Ed., Fo.). Fo.'s Ausrufungszeichen beim -ta von ma-uš-ta nicht verständlich.

<sup>3 7</sup> falsch - ša-ma- mit graphischer Prolepsis des "ša" von -ša-an.

III 52:  $ma-a-an-ga^1-an$  bietet den einzigen mir bekannten Fall syllabischer Schreibung -ga-an statt -kán, das hier deutlich im Austausch mit -šan 51 steht (dazu Götze Arch. Or. V 31 ff.²). – X 93 IV 1 usw. hat -šan bei parā nāi-, VIII 1 II 9 dagegen -kan.

Zur Schreibung -ga-an vgl. S. 73 f. über ša-al-l- = šal-l-. Auch ya-aš-du-ul 59 sonst sehr selten, s. XVII 10 III 20, XXIV 4 vs. 10, 425/c (+) vs. 24, 28.

Vgl. noch die altertümlichere Orthographie in Fällen wie nu-uk-kán = nu-kán S. 114. – Isoliert e-eš-ka-ar XVII 28 II 2.

III 53: [pa-ra-a] nach 51 a. E. (S. 174 f.).

III 53: i-da-a-lu-ma-an am Anfang der ἀπόδοσις enthält die Kondizionalpartikel-man (ein -ma-an "aber ihn" wäre ohnehin ohne jeden Anhalt). Das Praesens naitti der πρότασις führt auf potentiale Schattierung (Fr. Kl. F. I 292; zur Möglichkeit des enklitischen -man ib. 286).

III 53: ka-ru-ú-i-li-iš. Über die Richtung der inhaltlichen Beziehung zu idālu kann man nicht im Zweifel sein: "das (gleiche) Übel, wie es früher war". Zu dieser Bedeutung von karū(i)li- zuletzt Gö. Kl. F. I 240.

Bei einem \*ka-ru-ú-i-li wäre auch grammatisch alles sauber, aber es folgt eben noch -iš (dann Zeilenende<sup>8</sup>). Der Versuch, 54 Anf. ein Maskulinum anzunehmen, zu dem -iš attributiv gehörte, etwa "das Übel (und?) der frühere X", muß scheitern, denn das erste nach dem Bruch ist -]at-pát (eher als -la-pát). Wie könnte man da zu einem Maskulinum kommen? Auch für ein Idgr. dort wüßte ich keinen Rat (Ergänzung s. S. 177).

Zur Annahme eines "fehlerhaften" karūiliš für gemeintes karūiliš – und zwar nicht eines Kongruenzfehlers<sup>6</sup> – entschließe ich mich hier insofern nicht allzuschwer, als sich wohl Gleichartiges belegen läßt. Überzähliges -š nach -i, unabhängig von der Funktion der Form wie von der Art der Schreibung, begegnet in ku-ut-ti-iš an-da (D.-L.) KBo IV 9 v6 (gegen 1v25, KUB X 3 II 20, XX 76 III 4 usw.)<sup>6</sup>, šu-up-iš KBo V 2 IV 64 (= šu-up-pi 13, cf. 1 16), ua-ar-šu-liš XVII 35 I 33, IV 32 (= -li KBo IV 13 VI6, KUB XX 99 III 21, XXV 37 I (42), II 12, XXVII 12 5), ua-aš-du-liš XXII 61 I 20 (vgl. -li KBo II 6 III 51, KUB V 24 I 51 f., VI 11 1.R. 4), AŠ.ŠUM MU.IR.DU.UT.TI-iš (!) XXI 17

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das bei Fo. Fußn. 4 erwogene "gud" kommt weder graphisch noch inhaltlich in Frage (Ed. richtig).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über -kan: -šan außerhalb der Verba des Setzens, Legens, Stellens und die Beziehung von -šan über den Begriff des "darauf" hinaus fehlt noch genauere Untersuchung.

<sup>\*</sup> Gelegentlicher Abschluß vor dem Rand in der vorletzten Zeile des § nicht störend; III 20 bereits in der drittletzten. Man kann daraus nur folgern, daß ausnahmsweise das Kästchen für H mehr Platz ließ als für die (verlorene) Übersetzung in A (s. zu den allgemeinen Raumverhältnissen S. 201 und vgl. S. 56 z. 11/1 24).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wegen des folgenden Materials möchte ich für die Fehlerhaftigkeit des "iß" freilich nicht ins Feld führen, daß der Schlußkeil des "iß" auffallend dick ist und das "iß", im Gegensatz zum letzten Zeichen von III 20 (A. 3), größeren Abstand hat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> W. Drohla's Sammlungen enthalten gelegentliche Beigesellung eines Neutrums zum Maskulinum (z. B. KBo IV 2 II 14st. kyit 16 im Wechsel mit apan 17 bei UR. TUR 14, 15), aber keinen fürs Gegenteil. – Zu a-j-iš-ši-iš KUB VII 1 I29 (Akk.!) vgl. Festschr. f. Hirt 293, oben S. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Ehelolf denkt wegen der genauen Parallelstelle XI 29 V 14 f. mit [ku-]ut-ti-iš-ša-an für KBo IV 9 V 6 an Haplologie wegen des folgenden an-da. Wie kommt nun XI 29 das -šan zu seiner ganz sonderbaren Stellung? – Nachtrag.]

16, i-ja-an-ni-iš XXIV 8 117 [laut Kontext imp. (gegen 11)! parnašša statt -tta 6 muß Lapsus (Hörfehler?) sein].

Umgekehrt pa-an-ku-uš-ši = -ši-iš 23 A II 47, wo -ši der Stellung wegen sicher Possessiv pronomen (andernfalls wäre \*šu-me-eš-ša-aš-ši p. nötig¹). Vgl. auch das [ha-an-] te-iz-zi-i-aš-mi = -mi-iš 16 14 S. 154 m. A. 1. – In Wahrsagetexten gewöhnlich SUD-liš (V 1 I 18, 64, 3 I 11, XXII 26 vs. 11 usw.; auch SUD-liš-za V 1 II 58 usw., SUD-liš-an-za III 69). Daneben SUD-li. Vgl. V 24 I 22 mit 13 I 10, XVI 8 Rs. 9 mit V 3 II 17. (SUD-li noch VI 32 (12), XVI 61 12².

Da attributives karū(i)li- dem Regens immer voransteht, ist ka-ru-ū-i-li-iš nach dem S. 176 über seine gedankliche Zugehörigkeit zu idālu Bemerkten Prädikatsnomen.

III 54 am Anfang somit ein neuer Satz. Unmittelbarer Anschluß an das Vorhergehende in der Form [li-e-]at-pat e-eš-du, "möge das nur [nicht] sein" (sc. daß das frühere Unheil wiederkehrt) scheitert zwar nicht unbedingt am Imperativ bei li-e (S. 91 f.), aber daran, daß -pat einem enklitischen Personalpronomen immer vorangeht, nicht folgt: XIX 37 III 25 (Murš. 174), XXI 37 Vs. 5, XXIII 40 Vs. 5, 92 Rs. 19, 103 Rs. 20, Hatt. I 58 (dagegen nach enklit. Possessivum: XI 25 III 25, Ges. A § 19a 47, 49 54; vgl. auch XXV 27 I 24, XXIII 103 Rs. 10, 105 6).

Wir sind – darauf ist zu achten – beim letzten Wort des Erlasses an die Leute des Königs. Da steht ein auf das Ganze gehendes "so und nicht anders soll es sein!" an rechter Stelle, also ein [a-pa-a-]at-pate-es-du, wörtlich "ebendas soll sein!" Es stimmt aufs beste zum religiösen Inhalt des Schlußparagraphen, wenn Hattusili die für den Kultus bezeugte Bekräftigungsformel (KBo VI 34 140, II 4 usw., KUB XXIV 1 IV 18) als sein "Amen!" ans Ende setzt.

III 55 (Beginn des persönlichen Schreibens an den Thronfolger): la-ba-ar-na. Zur endungslosen Form (gegenüber -aš 64) S. 147.

III 56: [me-mi-]iš-ki-u-an da-a-iš (mit Fo., zwangsläufig).

Die Verbindung -škiuan dāi- bleibt trotz der Bemühungen bei Gö. Hatt. 66 ff. und Gö.-Pe. 21 f. formell wie syntaktisch noch einer Spezialuntersuchung bedürftig. Sicher ist jedoch ihre Verwendung für den Beginn einer fortlaufenden Handlung. – memi-škiuan dāi- steht als Redeeinleitung neben einfachem memā-. Letzteres z. B. auch VIII 48 I 5 = Fr. ZA NF V 16 (memiškizzi VIII 56 7 = Fr. a. a. O. 4, 51 II 14 = 88; vgl. S. 189), obwohl gerade in alten, episch-erzählenden Texten die periphrastische Form besonders beliebt ist. So bei Eröffnung eines Gesprächs VIII 65 15 (Selbstgespräch wie XXIV 7 IV 31 f.),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die (mir unannehmbare) Erklärung von XIV 15 II 6 = Murš. 48 b. Götze ib. 214 f. wäre hier nicht zu brauchen. Jene Stelle könnte einen Parallelfall zu 23 A II 47 bilden. Man muß sich aber wirklich, wenn auch unter Hemmungen, mit Sturt. Chr. 171 (gegen Gö. Lang. XI 269) fragen, ob das maskuline Wort für "Knie" (S. 83 Anm. 2) nicht die Stammform genus- hatte und ginussi Lokativ ist. duddu-yaresta "wurde lahm"? (Vgl. S. 182 Anm. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich wage noch keine phonetischen Schlüsse für den Wechsel -i: -iš. Bei den Fällen von "liš" rechnet Ehelolf für jüngere Zeit mit dem Lautwert "li". – Für -uš hinter -u-Auslaut ist Dte-li-pi-nu-uš XVII 10 II 32 kein Beispiel, da nach Eh.'s Kollation vorher nicht [Š.TV], sondern ein verderbtes, aber deutliches zi!-ig! dasteht. a-aš-šu-uš X 45 III 19 gehört zu EZEN 16. – hu-u-it-ni-it für -ni XXIV 2 Rs. 15?

XVII 1 II (16), 17, 19 (= Fr. a. a. O. 68), XXIV 7 II (56), IV 44 (in der Rede selbst zu Anfang dann memahhitta kuit "was ich dir sagen werde"), 8 II 14, vermutlich auch VBoT 111 III (19). Interessant VIII 63 I 5-6, wo anscheinend als Einführung auf me-mi-iš-ki-u-ua-an [da-a-iš] noch ki-ę A.UA.TE<sup>MES</sup> me-mi-iš-ta folgt. Das scheint der von Gö. Hatt. 67<sup>8</sup> erwähnten akk. Wendung näher zu stehen als einfaches m. dāiš. – XXIV 8 I 35 nach Frage (32 ft.). Häufig auch EGIR-pa m. d. bei der Antwort, vgl. VIII 48 I 2 (Fr. 16), 11 (18), 50 III 7 (24)<sup>1</sup>.

In der Einleitungsformel ist der Wechsel, eben der Bedeutung der Periphrasis wegen, nicht auffallend. Sucht man etwas darin, daß gegenüber me-mi-i[s-t]a 112 bei den Worten an die Allgemeinheit hier die umständlichere Form gewählt ist, so mag man darin die Markierung für den Beginn der Wiederaufnahme des Sprechaktes (zur fortfahrenden -šk-Form s. S. 107) in der neuen Rede an Muršili erblicken, der nunmehr noch für sich Anweisungen über bestimmte Regentenpflichten erhält.

III 56: Zwischen nu und ki-i am Rande die Pause vernachlässigt; vgl. S. 68 A. 3 zu II 38.

Daß ki-i Singular und keine Schreibvariante für ki-e (pl.) ist (dazu Hr. Bo.-St. I 1407, II 1542, Fr. ZA NF II 295), sei schon hier wegen der falschen Ergänzung Fo.'s 57 Ann vermerkt.

III 57: [tup-p]i (so am ehesten auch graphisch nach Or.), nicht mit Fo. [Ka(-Me]s) = [INIM<sup>MB</sup>]s. Bei halzāi-,,vorlesen" als Objekt nicht "Worte", sondern "Tafel": VBoT 2 14 f., Kup. § 30 J 1 f. = KUB XIX 52 frgm., von Fr. I 150 nach Al. A 111 73 f. = II 76 mit Sicherheit ergänzt. Auch die ib. II 764 angeführte akk. Parallelstelle KBo I 1 Rs. 36 f. geht auf mehir tuppi 35.

Zur flexivischen Behandlung des Fremdwortes Fr. II 139 m. A. 2.

III 57: pi-ra-an-ti-it. Siehe Fr. ZA NF III 182 f. mit richtiger Erklärung. Als ursprünglicher Akk. der Richtung ist piran deutbar, wenn man den Fall "vor jmdn hin" als Ausgangspunkt nimmt. Dann ist demgegenüber lokativisches katti-mi "bei mir" in Ordnung.

III 57: hal-zi-eš-ša-an-du. Nach dem für [tup-p]i Angeführten ergibt sich aus Kup. § 30 J z die Gleichung halzeššandu: halziškandu². Damit ist die schon durch ITU-mi ITU-mi (wie MU<sup>RAM</sup>-ti MU<sup>RAM</sup>-ti Kup. a. a. O. nach Al. A III 74) geforderte distributive Funktion der -šš-Form klar (s. S. 56 f. zu ešša-, S. 107). 3. pl. halzi eššanzi, -andu für gewohnheitsmäßiges Benennen (durativ) noch z. B. VII 53 19, XII 34 16, XXIV 8 III 14. Derselbe Gebrauch wohl auch in der 3. sg. hal-zi-iš-ša-i KBo II 3 III 40 (vorher tiuarija gewiß Fremdwort). [Vgl. jetzt Bechtel 60, 75 f. – Nachtrag.]

III 57: nu-za-an wird auch hier = nu-z-šan sein (Gö. Arch. Or. V 30 f.); XIV 7 rv geht dem ŠA-ta ša-a-i 8 "präge ins Herz", das dem kar-ta ši-iš-at-tį 8 III 58 gleichsteht, nu-za-kán 6 voraus.

<sup>1</sup> Oft nicht entscheidbar, ob Grundverbum oder umschriebene Form, ob Rede oder Gegenrede (frgm.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regelmäßig gebildetes halzi/ešk- selten. Siehe noch KBo II 8 II 9, KUB VI 1 4 (lies hal-zi-eš-ki-it), X 45 III 11, XV 12 I 6.

III 58: [ud-da-]a-ar-me-it  $ha-at-ta\langle-ta\rangle-me-it-ta$  wie II 56. — III 58 hat der Schreiber offenbar ha-at-ta-ta (nicht -da-) gewollt, aber ein "ta" haplographisch ausgelassen.

III 58: kar-ta ši-iš-at-ti<sup>1</sup>. Zugehörigkeit der 2. sg. zu šāi-, šiia-, eindrücken, -prägen" (s. oben zu nu-za-an 57) bereits von Götze NBr. 78 erkannt. Einer überraschenden besonderen Optativform (ib. Fußn. 3) bedarf es nicht. šiš(š)atti ist mit Sturt. Gr. 246 als regelmäßige Indikativform eines -šša-Praesens wie ešša-, halsešša- zu analysieren; auch distributive Schattierung im Gefolge des halseššandu anzunehmen, das "Futurum" aber nicht als Heischefuturum (S. 149) zu erweisen. Ein Verbalstamm šišša- begegnet in der 3. pl. med. an-da ši-iš-ša-an-da-ri VIII 22 II 61, III (1), 26 II (9), vielleicht in der Bedeutung "zeigen sich", die mit ursprünglichem "eindrücken" im Aktiv sehr wohl zu vereinbaren ist (AU 1878) und dann wenigstens den Gedanken an eine Konfrontierung mit ši-ja-an-da-ri VIII 1 II 3 erlaubt. Ob weiter [š]i-e-eš-ša-an-du 23 A III 44 = ši¹-iš-ša-an-du C III 3 etwa als "sie sollen siegeln" mit ŠUM-aš-mi-it (= -an-šm-) ši-i-e-eš-ki A III 50 = C III 9 "präge, siegle ihren Namen auf!" hierher gehört, läßt der zerstörte Kontext leider nicht ent-scheiden.

Auch wenn man mit Sturt. Gr. 246 durch die Klammerung in si-is-(sa-)at-ti eine fehler-hafte Auslassung des "sa" – normale Schreibung wäre gewiß si-is-sa-at-ti – kennzeichnen will, ist nicht zu leugnen, daß Derartiges, im Gegensatz zu dem ib. 46 f. an der Hand sehr dürftigen Materials Besprochenen, gar nicht so selten vorkommt.

So wird zunächst hinter dreilautigen Zeichen der schließende Konsonant ziemlich oft nicht wiederholt; z. B. in dem bekannten kiš-an KBo V2 II 35, Hatt. III 74 usw., ki-iš-šar-az Bo 2489 II 7 (Eh. ZA NF IX 175), LOpal-ya-tal-aš X 23 IV 17, ha-ah-har-aš XII 51 III, LOhi-ip-par-aš Ges. A § 48 49; ya-aš-dúl-aš Ges. B § 35 to (-it KUB V 3 I 3 usw.) u. a. Aber auch nach zweilautigen ist unkorrekte Syllabierung hinreichend bezeugt (wobei von fremden Namen wie Lur-hi-DX-up-aš Hatt. IV 19 usw. Abstand genommen werden soll): ma-ni-ia-ah-in-na 6 II 2, SILIM-ul-an (= aššulan) KBo II 32 Rs. 1, KUB X 91 III 9, šu-up-iš KBo V 2 IV 64 (gegen I 3, s. S. 176), ša-ra-az-iš VI 29 II 5, si-in-iz-si KUB VII 41 Rs. 9, ma-a-ah-an XIII 12 Vs. 9, up-ir(?) XIV 14 Vs. 20, HUL-u-ya-an-az XVII 15 III 7, am-uk XXIV 7 III 22, a-ni-ur-aš XXIV 9 II 19, me-na-ah-an-da XXVIII 5 I7, Dia-ar-iš XV 5 II 39, H.T. 148 (Su-up-ia-ah-hi XX 24 III 8).

Ich habe Bedenken, diese relativ häufigen Fälle, die zwar die Silbengrenze unberücksichtigt lassen, an den einzelnen Lauten des Wortes aber nichts ändern, einfach als versehentliche Auslassungen gleicher Art wie har-un = har-\langle ku-\rangle un XIX 34 19 zu betrachten, bei denen ein sprachliches Unding herauskommt. Eher eine gelegentliche graphische Bequemlichkeit, gegenüber der korrekten Orthographie allerdings eine unschöne Schlamperei.

III 59: [nu lR] MES. [A. [lR] wie Fo. (Arad). Überschuß an Raum empfiehlt (gegen Fo.) das nu. Es bedürfte dieses Umstandes nicht, um mich auch hier, wie in der Entsprechung von II 41 (S. 69; s. noch S. 180 A. 1), "ja" als akk. Possessivum nehmen zu lassen: Hattušili übergibt seine Leute dem Nachfolger zu treuen Händen.

<sup>1</sup> Hinter -ti ein allem Anschein nach ausgedrücktes Zeichen, das "tar" (Fo.) gewesen sein kann.

III 59: du-ud-du-uš-ki-ši. Götze übersetzt Hb. 80 "mit den [Kriegern¹] und den Großen sollst du dich vertragen". Das paßt nicht zum einzigen noch diskutierbaren Beleg XXIV 3 1 36 (VBoT 7 vs. 4 frgm.), wo Ehelolf Berl. Museen, Berichte XLIX 34 mit fragendem "des Himmels und der [Er]de Königsherrschaft betreust du (sc. ,o Sonnengöttin von Arinna')" der Wahrheit gewiß näher kommt (s. noch AU 123 zu Tav. II 41). Friedrich ZA NF IX 292, 295¹ denkt an "beaufsichtigen", was ich wegen der folgenden Ausführungen für duddušk- nicht mitmachen kann (zu duddunu-S. 181).

Jedenfalls weisen unsere Stelle und XXIV 3 zusammen auf ein "Walten über etwas", und zwar ein gutes Walten. Mir scheint denn auch ein gedanklicher Konex mit dem vorigen Satz sehr nahe zu liegen: "du wirst dir meine Worte und meine Weisheit ins Herz prägen; so wirst du meine [Diener] und die Großen...en"<sup>2</sup>.

Der einstweilen einzig Hilfe versprechende Versuch, an innerhethitische Verwandte anzuknüpfen, kann leider in zwei Richtungen unternommen werden, die aber, wie ich glaube, beide für III 59 im Begriff eines Wohlwollens enden würden.

- 1. duddušk- könnte eine reduplizierte Bildung zur Wurzel dušk- "(sich) freuen" sein.
- 2. Ebenso gut möglich und mir mehr zusagend ist Ableitung von dem verbreiteten Stamm duddu-: Mehrfach begegnet die Phrase duddu halzāi-, für die der Zusammenhang an einer Reihe von Stellen "nach Gnade (Verzeihung) rufen, schreien" aufs stärkste befürwortet. So KUB IV 47 vs.8 (uašduli "bei einem, für ein Vergehen"); vgl. 9. XVII 12 III21 (Ritual): Dem kranken Menschen werden die Hände gebunden, dann prügelt man ihn vor der Gottheit, [n]u du-ud-du hal-za-a-i. XXII 70 Rs. 45: Für eine (durch Orakel) festgestellte Verfehlung wird man die bestimmte Buße geben, Meine Sonne aber dafür du-ud-du hal-za-a-i. Es folgen bis 48 noch mehrere Formen der gleichen Wendung (s. S. 181), die alle in dieselbe Richtung weisen. So auch XXII 39 III s. Z. 5 f. etwa: "Soll Meine Sonne in die Stadt Neriqqa... vor die Gottheit wegfah[ren..], hinterdrein aber der Gottheit ein Op[fer...] ein Bittgebet darbringen [und] um Gnad[e flehen]" = du-ud-d[u-ja hal-za-i]?

XXVI 86 (Zusatzstück z. XIV 10) III 4ff.:

- s [h]a-li-ih-li-iš-ki-mi nu du-ud-du hal[-zi-ih-hi]
- 6 [n]u-mu DX URU ha-at-ti EN. [A iš-ta-m[a-aš]

  (s. zur Ergänzung von 6 bei Gö. Kl. F. I 212 § 7\* 1).

"Und (wenn) ich dir Schande mache(?; Gö. Md. 133), so werde ich um Gnade flehen, und du, o Wettergott von Hatti, mein Herr, erhöre mich!"<sup>3</sup>

¹ Gemeint wohl [ERÍN]MES ("¡a" unberücksichtigt). Das allgemeine Hervortreten der Königs die ner (vgl. II 47, III 2, 33, 39, 43), noch mehr die Verbindung in II 41 (III 43?), bürgt für [lR]MES.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es kann sogar schon hier, wie deutlich 59 a. E. (S. 182), ein "konjunktionsloser Kondizionalsatz" vorliegen: "wenn du ... einprägst, so ...".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> [Ganz ähnlich | du-ud-du hal-zi-iš-ša-ah-hi | nu]-mu DINGIR<sup>LIM</sup>. [A iš-ta-ma-[ 860/c Rs. 21 (Eh.) – Nachtrag.]

Etwas problematischer ist das wurzelgleiche -nu-Verbum duddunu-. Meine Bemerkungen dazu waren niedergeschrieben, als Fr.'s Aufstellung ZA NF IX 292 m. A. 2, wonach duddunu- = "unter Aufsicht stellen, ins Gefängnis werfen", mich zu einer Nachprüfung veranlaßte. Man würde auch das mit duddu vereinigen können, wenn letzteres, wie unten (m. S. 182 A.2) vermutet, als ursprünglicher Naturlaut "halt!, halt ein!" bedeutete, also etwa "anhalten = arretieren" unterlegen, ohne daß das über duddu halzāi-Gesagte zu ändern wäre. Doch darf ich vielleicht an dem bis dahin von mir erwogenen "begnadigen" festhalten: Soweit die vorwiegend aus Wahrsagetexten stammenden Belege überhaupt eine Situation erkennen lassen, ist vorher von irgendwelchen (Buß-)Spenden die Rede, und das duddunu- scheint sich auf die an dem zu sühnenden Vergehen beteiligten Menschen zu beziehen. So KUB V 5 II (27-)29 (zu 27 f. Eh. ZA NF IX 191); möglich auch ib. IV 20. XVI 9 III (4-)7 (Lesung des vorletzten Zeichens 7?), 17 III (7-)10, 42 Rs. 2f., XXII 8 vs. 8f., 64 III (4-)51. Hier kann wohl eine Bestrafung der Schuldigen als mit zur Sühne gehörig gemeint sein, ebensogut aber, daß man sich mit den Bußgaben begnügt und die Menschen von einer Leibesstrafe befreit, d. h. "begnadigt".

Nach dieser Richtung bestimmt mich gerade die von Fr. mit Recht nachdrücklich hervorgehobene Stelle XXVI 43 vs. 62 ff., für die auch er weiter XXVI 58 vs. 16 ff. mitverwertet hat. Tatsächlich hat mich selber hier das jeweils folgende "das (sein) Haus aber soll man ihm nicht nehmen und es keinem andern geben" eine Zeitlang für duddunu- (neben kuen-"töten") an eine Bestrafung denken lassen. Aber Gegenstand der Bestimmung sind privilegierte Personen, die offenbar selbst bei Konflikten mit dem Königshaus eine besondere Vergünstigung genießen und nicht wie andere Sterbliche kurzerhand abgeurteilt werden. Ich fasse den Inhalt so: Ist die Affäre kein nach sonstiger Rechtsauffassung todeswürdiges Vergehen, sondern derart, daß Straffreiheit (bzw. milde, gnädige Behandlung?) eintreten kann, so soll man demgemäß verfahren; aber - und das spricht besonders für ein Privileg - auch bei einem todeswürdigen Vergehen ist die Entscheidung immer erst vom Herrn und König einzuholen (XXVI 43 vs. 63 richtig bei Fr. a. a. O. 2922 ergänzt), gnädige Behandlung also durchaus möglich. – Ich selber möchte die endgültige Beurteilung bis zur Bekanntschaft mit einwandfreiem Material aussetzen, neige aber vorläufig dazu, duddunu- bei duddu in dessen oben ermittelter Bedeutungssphäre zu belassen.

Spur eines primär zu duddu gebildeten Verbums, der Grundlage von duddušk-, in IR.SÜ-ma-za du-ud-du-ut-tu XXVI 16 II(?) 8 (frgm.). [du-ud-du-ut-ta-ri Bo 5346(+) IV 2 (frgm.). – Nachtrag.]

duddu selbst in duddu halsāi- kann ein Naturlaut etwa im Bedeutungswert von "halt!, halt ein!" gewesen sein. Flektierte Formen begegnen bisher nur in XXII 70 Rs. 45 ft. (dazu S. 180), wo nach du-ud-du hal-za-a-i (45) kommt: du-ud-du-un-ma a-ri-ja-an-zi "das duddu- aber orakelt man aus" 45 ft. (insbesondere die Zeit des Pardonrufes); 46: "Ob das duddu-Rufen (du-ud-du-uš hal-zi-ja-u-ya-an-zi) für jetzt gleich bestimmt wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unausgiebig VI <sup>2</sup> Va. 31(?), XXII <sup>20</sup> 4 (du-ud-du-un-ti luvisch?), 6. – Was ist XVIII 62 <sup>7</sup> zu lesen?

 $(SI \times SA-ri)^1$ , ob er (der König) erst dann, wenn er wieder gesund wird, dementsprechend (QA.TAM.MA) du-ud-du-un hal-za-a-i". – Hier wird sekundäre Substantivierung wie bei unserem Weh(e) vorliegen<sup>2</sup>.

III 59: Mit ua-aš-du-ul (zur Schreibung S. 176) beginnt das für 8 einzige sichere Zeugnis einer kondizionalen Äußerung ohne Konjunktion (vgl. S. 168 zu 47 Anf., 180 A. 2 zu 58f.). Richtige Auffassung schon bei Gö. Hb. 80. – Die Beispiele bei Sturt. Hitt. T. 403, Chr. 121 f. sind nicht alle von gleicher Schlagkraft und Sicherheit. In den našma-Sätzen wie Hukk. II 45 (Fr. II 118) u. dgl. liegt Nachwirkung vorangegangener mān-Sätze sehr nahe, KBo II 2 145 f., II 25 eher Orakelanfragen. Zu Chr. 122 oben: Ein nu im "Nachsatz" hat nichts mit dem kondizionalen Charakter zu tun, und nicht einmal eine kuiški-Form ist ein ganz sicheres Anzeichen (AU 125). Ein gutes Beispiel (ohne kuiški-Form) XIII 2 III 33-35: "Wenn Mannschaften von Kašija usw. dort sind, so halte in jeder Beziehung die Augen auf sie gerichtet!" Weiter 425/c(+) vs. 16 fl. Satzanfang: NINDA-an-sa ü-e-mi-ja-nu-un na-an-sa A.HI.TI.IA na-at-ta ku-ua-pi-ik-ki e-du-un "wenn ich ein Brot gefunden habe, habe ich es niemals für mich allein(??) gegessen" (es folgt eine gleiche Konstruktion über das Wassertrinken).

Ob ursprünglich einfache Anreihung "(angenommen,) es geschieht dies, so geschieht jenes" vorliegt, oder ob der erste Satz Fragesatz war ("geschieht das? – So geschieht jenes"), ist fürs Hethitische nicht mehr zu ermitteln.

III 59:  $ku-e-el-qq^4$  zu ua-aš-du-ul, nachgestellt; vgl. Fr. Ges. Sprache § 19a  $\delta$ . Die Möglichkeit der Nachstellung von -el-Formen ist übrigens auf das indefinite Possessivum beschränkt und hängt so mit den Besonderheiten der Topik bei kuiški zusammen (Fr. a. a. O. § 30, 31) $\delta$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mān dudduš halzijauuanzi kinun-pát SI×SĀ-ri wörtlich "ob das "Pardon!" schon für jetzt als gerufen zu werden bestimmt wird", ein weiterer Fall von Diathesenindifferenz beim "Supinum" (AU 285<sup>2</sup>, (4), 286¹). – Semantisch abseits das Gemäß dudduš (vgl. XVI 16 Rs. 4 die Parallelität mit dem ŠA.A.DU von 9 II 12).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein duddu "halt ein!" mag im akustischen Sinn auch "sei still!" bedeutet haben, die gleiche Bedeutungsrichtung ja auch gerade in d. still zu stellen. (Dazu ginušši dudduyarešta XIV 15 II 6, (14) = Murš. 48 "er wurde im Knie" oder "er, sc. sein Knie, wurde gelähmt", eigentlich "zum Stillstehen gebracht"? Vgl. S. 177 A. 1).) – Dann kommt man weiter in Versuchung, die von Eh. Kl. F. I 393 ff. aufgehellte Sippe duddum(m)- mit -n- = -y- (Beispiele b. Sturt. Gr. 114 ff.) hier unterzubringen. Das scheinbar widerstrebende du-ud-du-ud-mi-ja-an-za Bo 2527 II 11 (Eh. 395) ist sehr leicht als stumpfsinnige Wiederholungssünde des Schreibers nach dem vorausgehenden "ud" zu erklären, wie auch das nur einmal bezeugte du-ud-da-mi-li (399³) angesichts der Überfülle von Gegeninstanzen als Schreibversehen in Anspruch zu nehmen sein dürfte. dudduyili hätte -y- als Übergangslaut. [In dem von Eh. noch mitgeteilten stück aus Bo 1150 Vs. 5 ff.: SAL-za-ma-at-la ku-iš Ü.UL du-ud-du-ya-an-za na-aš-ta Ü.UL ka-×-ni-ja-an-za na-an l-e-it-ta pi-ešt möchte man gern übersetzen: "Die Frau aber, die vor dir nicht still ist (= den Mund nicht halten kann), und die (vor) dir(?) nicht . . . . ist, die wirst in einem (sc. Schwung?) (hinaus)!" Zu I-e-it-ta oben S. 143. – Nachtrag.]

 $<sup>^8</sup>$  Urteilssatz "es sind dort . . . " ist ausgeschlossen, weil der betreffende Ort nach 29 noch gänzlich unbestimmt ist.

<sup>4</sup> Ed. hat am Ende fälschlich zwei Senkrechte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ich glaube nicht, daß das dam-me-el Ges. A' § IV 11 – etwa wegen der Bedeutungsnähe von kuelqa – einmal ausnahmsweise dem gleichen Gebrauch folgt. Vielmehr zu verbinden dam-me-el pi-e-da-an: "wenn

III 60: [a-u]t-ti nach Raum und Sinn evident, offenbar auch von Götze Hb. 80 angenommen.

Danach erläuternder Daß- oder Indem-Satz ohne Partikel und Konjunktion (vgl. AU 30, 54<sup>2</sup> m. Lit.)<sup>1</sup>.

III 60: ua-aš-ti für uaštāi (Bo.-St. X 74) nur hier sicher. Zu den Scheinbelegen s. AU 217 m. A. 1 und Nachtr. ib. 391.

IV 60 setzt A wieder ein. Die spärlichen Restchen der Zeile sind nicht bestimmbar.

III/IV 61: nu-[z]a pa-an-ku-un = [ù na-]ag-bá-tam!2.

Dem, was OLZ 1935, 279 über die Rolle des panku- gesagt, ist hinzuzufügen, daß allerdings nicht ausdrücklich vom Verfahren gegen einen Großen gesprochen wird (mir war damals die Ergänzung des [IR] MBS. IA 59 noch nicht so sicher wie jetzt nach Durcharbeitung des Ganzen; s. S. 180¹). Sachlich werde ich vermutlich darin Recht haben, daß kuelqa 59, kuiški 60 auf einen der Großen geht: Es ist nicht wahrscheinlich, daß jeder Fall eines "Dieners" untergeordneter Art (geschweige denn eines beliebigen "Untertanen") vor die gewichtige Ausnahmeinstanz des panku- gebracht wurde (vgl. S. 185 f.).

Weiterhin aber sind es Vergehen wider die Gottheit, die dessen Heranziehung bedingen: Hattušili spinnt den Gedanken von 50 f. fort, wo er positiv die kultische Bedienung der Götter gefordert hat. Jetzt kommt mit "(wenn) jemand vor der Gottheit sich vergeht" die Ahndung des Religionsfrevels an die Reihe, und wie mit uasti die Tatsünde vor der Gottheit ausdrücklich genannt, so folgt das Vergehen durch ein Wort, wozu wieder "vor der Gottheit" aus dem Vorhergehenden hinzuzudenken ist, also Gotteslästerung oder Fluch. Unmöglich kann "daß jemand ein Wort sagt" auf etwas Allgemeineres gehen, zumal ja auch für diesen Fall der panku- bemüht wird.

III/IV 61: EGIR-pa pu-nu-us-ki=lu-u  $t[a^3-as-ta-na-al]$  ( $sa^*alu$ , fragen" I³ prek. sg. 2.) "befrage jedesmal". Eine durch EGIR-pa, "zurück" markierte besondere Nuancierung ist nicht mehr herauszuempfinden (KBo IV 8 II 3 unergiebig). Vgl. etwa ἀνερωτᾶν, requirere und zum gelegentlichen Verblassen von h. EGIR-pa Bo.-St. X 28 bei EGIR-pa pink- "(endgültig?) überweisen".

Wie auch IV 69 hat der Übersetzer das EGIR-pa unberücksichtigt gelassen. lu-ŭ t[a-aš-ta-na-al], hier Prekativ für h. Imperativ der zweiten Person, ermöglichte die Wiedergabe der -šk-Form durch -tan(a)-Form und damit die unmißverständliche Herausstellung des in IV 61 sachlich bedeutsamen "jedesmal", während in der hochemphatischen Stelle des wiederholten ši-ta-i-li-in-ni IV 69 der eindringliche Imperativ den Vorrang erhielt, der in -t-Form gekleidet werden mußte.

es aber kein Ackerland, (überhaupt?) keine einem andern gehörige Stelle ist", d. h. Gelände ohne haftbaren Besitzer (in welchem Falle eine benachbarte Stadt herangezogen wird).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unteres Ende des Senkrechten vom "ut" des [a-u]i-ti vorhanden (vgl. Fo.; Ed. vacat). – Spur des "ku" von ku-iš-ki a. E. (vgl. Fo., vielleicht auch in Ed. angedeutet,) jetzt verschwunden.

<sup>3 &</sup>quot;tam" an sich zweifelsfrei. Darunter vielleicht ursprünglich anderes geschrieben.

<sup>3</sup> Restspur paßt zu "ta".

III/IV 61:  $nu \, \text{EM} \, \text{E}^1[-a\$-\$a] = [\grave{u} \, (lu-\mathring{u}?) \, li-\$a-a-nu]$ . "Zunge" ist nicht = "Streit" (Götze Hb. 80), sondern, wie üblich, "(böses) Gerede, (schlimme) Äußerung" der Einzelperson. Wiederaufnahme des ut[tar] (von 60) vor der Gottheit (S. 183). So, ohne  $id\bar{a}lu$ "böse" und deutlich als Kultvergehen, EME z. B. KUB V 6 II 16, 42, 47 (AU 278 ff.).

Hinter EME noch bis zum Rande genügend Platz für das auf den Erwägungen zu 62 (S. 186) beruhende [-aš-śa]. EME-aš-a = "auch eine (schlimme) Äußerung". In A war das nicht genau wiederzugeben, hervorhebendes  $l\bar{u}$  "sei es" als Behelf möglich.

III/IV 62: EGIR-pa pa-an-ga-u-i-pát  $\mu[a]$ -ha-an-za e-eš-du = [i-na ku-ta-] al-li a-na na-ag-bá-a-ti [lu-ú tu-úr-ra-at]. (turrat zu turru = tāru II¹, S. 50, stat. sg. 3. fem. – Zu na-ag-bá-a-ti s. S. 30.)

Nicht nur in Verfolgung der bisher über 60 ff. geäußerten Auffassung muß ich auch den verbalen Teil des Satzes abweichend von Gö. a.a.O. nehmen, wo übersetzt wird "der Streit soll ausschließlich vor den pankus kommen" (eine Begründung dazu konnte Gö. nicht anfügen).

Verwandte Ausdrücke weisen niemals in diese Bedeutungsrichtung, zu deren Gunsten ich überhaupt nichts beizubringen wüßte.

Beim transitiven EGIR-pa uahnumar von XIII 4 159, II 51 ist Sturtevant's Übersetzung "pardon' Chr. 151, 155 (dort zu II 58) zu eng. Gemäß der Grundbedeutung "zurückwenden, umwenden" (auch objektlos "wieder zurückkehren, umschwenken", vgl. KBo IV 4 II 7 = Murš. 112, Kup. § 18 D 51, 60 = Fr. I 128, 130) bezeichnet EGIR-pa uahnuin XIII 4 ein Umkehren, Umstürzen und damit Wirkungslosmachen, Außerkraftsetzen: Gegen die angedrohte Todesstrafe gibt es kein "Umwenden", keine andere, gleichviel welche, Erledigung. Dem entspricht die intransitiv-passive, prägnant auf eine Person angewandte Wendung li-e-ia-aš-kán ú-e-eh-ta-ri XIII 4 III 20 "er darf nicht abgewendet werden" (sc. von dem a-ku "er muß sterben"). – XXII 70 vs 24: "(Was auch immer insachen des Geräts der Gottheit niedergelegt (bestimmt) ist, das wird man der Gottheit geben), Ü.UL-ya-ra-at EGIR-pa ya-ah-nu-ya-an-zi "man wird das nicht wieder rückgängig machen, außer Kraft setzen".

So nun auch gerade bei Äußerungen: KUB VI 46 IV 6-8: "Die Worte, die ich an die Götter als Bittgebet richte, na-at-mu EGIR-pa li-e ua-ah-nu-ua-an-zi "die sollen sie mir nicht umkehren = wirkungslos, folgenlos machen". Und wieder mit intransitiv-passivem ueh- (wie XIII 4 III 20 ohne EGIR-pa) XXVI 92 6: INIM ku-e-nu-ma-aš-ma-ya-kán Ú.UL ú-e-eh-ta-ri nu-ya-mu-kán ku-na-an-zi-pát "das Wort vom Töten wird nicht rückgängig gemacht werden (außer Kraft kommen), sie werden mich doch noch umbringen"<sup>2</sup>.

Damit vergleiche man KBo I 3 vs. 26 das akkadische a-ma-tù ša i-na KA×Ų-šu ú-uṣṣū-u³ a-na ku-tal-li-šu ú-ul i-tá-a-ar ,,das Wort, das aus seinem Munde ausgeht,

<sup>1 &</sup>quot;eme" klar; Ed. hat viel zu wenig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oft bloßes yaḥnu- "umkehren" mit "Wort" als Objekt = "ändern, fälschen" (und damit gleichfalls "ungültig, wirkungslos machen"). Beispiele AU 188. – Daß einfaches yeḥ- "sich wenden" usw. und EGIR-pa yeḥ- "sich umwenden" usw. nahezu gleichbedeutend sind, ist klar; vgl. X 75 I 4-16. TA.IA.RU = EGIR-pa ya-aḥ-nu-mar KUB III 93 7.

<sup>3</sup> So nach KUB IV Bl. 49 a.

wird nicht rückgängig". ana kutalli(šu) (vgl. S. 35) itār = EGIR-pa uehtari. Die Wendung in KBo I 3 setzt hethitische Vorlage voraus.

Ferner Ähnliches mit EME wie das von Friedrich ZA NF V 61 richtig beurteilte a-pu-u-uš hur-da-a-uš EMEHLA DUTU-uš KAB-la ua-ah-nu-ud-du "jene Flüche (und) "Zungen" soll der Sonnengott nach links wenden = kraftlos machen" XV 39 I 17 + XII 34 I 18 und das AU 283 noch unter (jetzt hinfälligen) Zweifeln mit "rückgängig machen" übersetzte EMEMES EGIR-pa a-ni-ja-an-zi KUB V 6 II 47 "sollen sie die (schlimmen) Äußerungen (Kultvergehen, s. oben S. 184) zurückleisten?" (sc. durch einen kultischen Sühneakt).

Diese Zeugnisse rufen gleichzeitig die Frage nach der syntaktischen Funktion des D.-L. pangaui wach. Das bequemste wäre ein Dativus auctoris; aber den gibt es nicht. Sturt. Gr. 166f. führt zwar dafür an: nu-kán ku-i-da-ni ka-ra-a-ti-iš a-ta-an-te-eš VII 1 II 3, wie er schon Lang. IV 123 na-aš-ma-aš-ši-kán ga-ra-a-ti-eš a-da-an-te-eš 12 durch "by it" übersetzt hat. Ein Vergleich mit VII 53 I 5f. zeigt das Richtige: Wie dort "... ein er Frau (SAL-ni)... UZUŪRHIA.ŠA ar-ha šar-ra-an sind" (S. 44 f.), so ist es VII 1 ein Kind, das von dem Zustand des alpanza-Seins befallen ist oder dem die karāteš ("Gedärme, Eingeweide"?, s. S. 95), "zerfressen" oder "angefressen" sind, woraufhin der kleine Patient einer homöopathischen Kur durch das Essen von karāteš eines Schafes unterzogen wird (vgl. S. 166). So jetzt auch Fr. Ges. Komm. zu A § 50. – Derselbe Dativ bei harg-"zugrunde gehen, vernichtet werden" (vgl. KBo VI 34 II 17t.).

St.'s zweiten Fall <sup>D</sup>UTU-i-kán ku-iš a-aš-ši-įa-at-ta-ri XXIV 7 IV 37 (entsprechend I 14f. zu ergänzen, vgl. Gö. Murš. 262) könnte man nur grammatisch ungenau und frei wiedergeben mit "wer von der Sonnengottheit geliebt wird", denn der Dativ ist offenkundig der gleiche wie der adnominale bei aššu- "jmdm wert, lieb" (zur Bedeutung S. 46 f.), vgl. <sup>D</sup>IŠKUR-un-ni a-aš-šu-uš e-eš-ta 7 2, ú-ug-ua at-ti-mi Ü.UL a-aš-šu-uš 13 II 20. Also ein Verhältnis wie žχθεσθαί τινι zu ἐχθρός τινι. Und eben deswegen sei hinzugefügt, daß ein transitiv-aktives aššija- "lieben" bis jetzt überhaupt nicht belegt ist¹, das Medium als Deponens zu gelten hat. Vgl. das angeblich passivische χαρίζεσθαί τινι "jmdm lieb, angenehm sein".

Daß pangaui auf keinen Fall über den Leisten der besprochenen Beispiele gespannt werden darf, ist klar. Also nicht "durch den panku, vom p.".

Ehe man weiter zu dem sachlich annähernd ein "vom panku-" erreichenden "im" oder "beim" panku- greift, muß man daran denken, daß in den S. 184 verwerteten Fällen XIII 4 I 59, II 51 nebst VI 46 IV 76. die Phrase des "Umkehrens" = "Ungültigmachens" gleichfalls vom Dativ begleitet ist, und zwar vom Dativ der Person, zu deren Nutzen bzw. Schaden ein "Umkehren" vorgenommen oder nicht vorgenommen werden soll. Auf 8 III 61 6. angewendet ergibt das den Sinn, daß der panku-, der zu Rate gezogen wird, für sich selbst, im eignen Interesse auf ein Unwirksammachen des EME bedacht sein

<sup>1</sup> Ein aktives Transitivum wird auch durch [RA.A.]MU = a-aš-ši-ja-u-ua-a[r] III 111 17 (Gō. Hatt. 94) nicht erwiesen. Es ist auch unbekannt, ob ein etwaiges Aktiv nicht wie favēre alicui konstruiert wurde. Nicht uninteressant, daß in dem Barbaren-Akkadisch von El-Amarna sich bei ra'āmu die Verbindung mit ana findet (so EA 53 40 £, 73 18, 157 10); vgl. als etwaiges Gegenstück kūrurijahh-c. D. S. 110 (auch nušši kuštueškir II 64).

muß. Daraus ist zu folgern, daß der Schuldige durch sein Vergehen auch den gesamten panku- geschädigt hat. Man versteht das eigentlich nur, wenn er selbst zum panku- gehört und dieser, falls die böse Wirkung des EME nicht aus der Welt geschafft wird, von den Folgen, d. h. vom Zorn der Götter, mitbetroffen wird. Vielleicht wird so auch besonders gut begreiflich, warum pangaua š EME in den Texten eine so bedeutsame Rolle spielt (S. 138). - Bei dieser grammatisch allein korrekten Auslegung kommt man, im Einklang mit dem S. 183 Gesagten, für den Missetäter und damit zugleich für den panku- auf eine engere und höhere soziale Schicht, etwa auf Götze's "Allgemeinheit der Adligen" (Hb. 80). Wer sie hier in ihrer Eigenschaft als Kultgemeinschaft betroffen sehen will (vgl. XXIV 1 IV 18?), ist vielleicht nicht zu widerlegen. - Zur Ausdehnung der Machtbefugnis des panku- noch: 23 A II 28 ff. fungiert er auch anscheinend in einer Mordaffäre als Kollegium und beantragt wohl Todesstrafe (sicher nicht richtig Sturt. Chr. 198). Aber die Entscheidung (und zwar gegen Todesstrafe) trifft dann der König! Ebenso wird an unsrer Stelle nur Befragung des p. gefordert. Das Herantreten des p. an den König selbst und die Gerichtsbarkeit über ihn 23 A II 47 ff. in der Versammlung (des p.) 51 f. ist, wie die Urkunde deutlich zeigt, eine durch die frühern Bluttaten hervorgerufene Neuerung des Telipinu und nicht als ein altes Vorrecht erweislich. Telipinu will, daß künftig die andern Mitglieder der Königsfamilie nicht Richter sein sollen in einem Falle, der die Familie selbst betrifft.

Das - $p\acute{a}t$ , nicht mit Gö. a. a. O. als "nur", sondern als "gerade auch", "für den p. selbst", genommen, harmoniert durchaus mit der vorgetragenen Auffassung.

A IV 62 verrät in -] al-li wieder wortgetreue Wiedergabe des in H, anders als 61 (S. 183), vom Verbum getrennt stehenden und darum hier vom Übersetzer als selbständiges Wort berücksichtigten EGIR-pa (s. dagegen S. 184 A. 2) durch [ina kut]alli; dazu S. 35. Auch IV 62 [i-na], nicht [a-na] wie KBo I 3 Vs. 26 (S. 184 f.), räumlich notwendig.

Für das Part. uahanza ist Übersetzung durch die Stativform [tu-úr-ra-at] (fem. wegen der Bezogenheit auf lišānu) mit wünschendem [lu-ú] gegeben<sup>1</sup>. Der passivischen Schattierung geschieht durch stat. II<sup>1</sup> Genüge. Zur Schreibung "úr" vgl. 121.

Es wäre merkwürdig, wenn bei den Vergehen in Tat und Wort 59 fl. nur die Schäden des letzteren abgewendet werden müßten. Das wird eben durch die Ergänzung EME[-as-sa] 61 ins Reine gebracht. Sühnung eines Religionsfrevels der Tat versteht sich von selbst, und der König betont nur ausdrücklich, daß man auch einen solchen der Zunge ebenso ernst zu nehmen hat.

III 62/63/IV 63:DUMU-la-ma-aš-ša-an [tu-el]  $|ku-it\ kar-di=[ša\ i-n]a$  ŠA-ka DUMU-ri bildet laut Umgebung einen Satz für sich mit hinzuzudenkender Kopula. [tu-el] durch ŠA-ka (akk. libbi-ka) wegen Fehlens eines enklitischen Possessivs hinter kar-di gefordert.

Daß DUMU-la-ma-aš-ša-an ein possessives "mein" enthält, ist nach dem Gesamttext sicher. N. (als V.) oder G. sg. DUMU-la-aš abzulehnen, solange sichere Beispiele für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ob Ed. vor Beginn der Endlücke noch Spur eines minimalen Strichelchens andeuten will, das zum untersten Waagerechten eines "lu" gerechnet werden könnte, bleibt nach Kopie fraglich (Übergreifen der Schraffierung?). Fo., Ph., Or. vacant.

Assimilation -šm-: -m(m)- fehlen (selbst bei Anerkennung eines N. -maš (statt -miš) des Possessivs, s. S. 158 A. 3). Einen Akk. \*DUMU-lan-man-šan (lautlich möglich) verbietet die Struktur des Satzes. \*DUMU-la-ma-šan als -a-Kasus, der nach dem vorliegenden Material nur als Lokativ, nicht als Dativ gelten dürfte, ergibt zwar ein gut hethitisches σχημα καθ' δλον και μέρος "was in (bei) meinem Sohne, in deinem Herzen ist", ist aber sonst ungenießbar wegen des (notwendig zu ergänzenden) possessiven Genetivs tuel und krankt außerdem daran, daß ein Lokativ der Ortsruhe bei einer Einzelperson von vornherein sehr bedenklich ist. Ich kenne weder bei der -i- noch bei der -a-Form einen solchen Fall, nur Lokative des Zieles, wo -a in dem trotz Sturtevant Lang. V 143 nicht anzuzweiselnden A.NA INA.RA.AM. DXXX-na [E]N-aš-ši 4A II 14t. und in hur-la-ma-aš-ša-an hé-en-kán ši-ia[-ir?] 17 A III 33 "(sie?) schleuderte(n?) Verderben auf den Hurlier" auftritt; das hur-li-ma-aš-ša-an des Duplikats Bα II 4 sagt genug. — a-ra-ah-zé-na LUGAL-i XXI 42 IV 12 "zu einem auswärtigen König" (S. 58 A. 5) zeigt das -a nur im Attribut.

Da das -ka, "dein" von ŠĀ-ka iv  $\epsilon_3$  Anrede an den Sohn auf alle Fälle verbürgt, der Vokativ für  $\mathbf{H}$  aber ausscheidet, ist hier nurmehr genetivisches Attribut zu kar-di oder genauer gesagt Apposition zu [tu-el] als dem Äquivalent für akk. -ka das einzige, mit dem man syntaktisch auskommt, und nach dem S. 162 zu huhha(n)-man 40 Bemerkten ist DUMU-la(n)-ma(n)-san als Genetiv unbedenklich.

Das inhaltlich entsprechende DUMU-ri (= mārī) von A 63 zeigt schon in seiner abweichenden Stellung, daß der Übersetzer hier anders konstruiert hat. Warum, ist klar: Eine dem Wortlaut von H analoge Formung – undeutsch "was im Herzen deiner, meines Sohnes, (ist)" – war akkadisch unmöglich. So wurde "mein Sohn", gar nicht ungeschickt, in A aus dem syntaktischen Verband als Vokativ herausgelöst. Also "was in deinem Herzen ist, mein Sohn!" Möglich, daß der spätere Übersetzer (S. 202 f.) mit der Form DUMU-lama-aš-ša-an von Hüberhaupt nichts Rechtes hat anfangen können, was ihm nicht zu verübeln wäre, und sich geholfen hat, so gut er konnte. So ist A auch schon bei Gö. ZA XXXIV 183 richtig übersetzt und in H ib. 182 wenigstens syntaktisch der Genetiv als solcher genommen.

III/IV 63:  $e-i\check{s}-\check{s}i=lu-\check{u}$   $t[e-te-n\acute{e}-ep-pu-u\check{s}]$  ( $ep\check{e}\check{s}u$ ,,machen" 18 prek. sg. 2.). Die Herausrückung des - $\check{s}i$  deutet Zeilenende an, der Inhalt des Paragraphen, mit dem  $lu-\check{u}$  von A zusammengehalten, gibt für  $e-i\check{s}-\check{s}i$  eine 2. sg. imp. an die Hand, deren prekativische Paraphrase in A bei Berücksichtigung des durativ-distributiven Charakters von  $e\check{s}\check{s}a-(S.56f.)$  mit dem Tatbestand von III/IV 61 (S. 183) im Einklang steht und für A demgemäß die -tan(a)-Form voraussetzt. Zu dem aus besonderem Grunde anders gestalteten Fall II 25/I 24 S. 57 2.

<sup>1 -8</sup>i "zu ihrem (Herrn)" ein altes Zeugnis für den S. 170 A. 2 berührten Gebrauch von -8is statt -8mis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Gedanken, in e-is-si (für essai) eine 3. sg. ind. (wie yasti 60 S. 183) mit dem Subjekt panku- zu sehen (die sprachliche Ignorierung des Subjektwechsels müßte von vornherein befremden), also ein "er wird immer das tun, was du im Herzen trägst" als beruhigende Versicherung des Königs, daß auch bei Mitbeteiligung des panku- Muršili keine Meinungsverschiedenheiten zu befürchten brauche, habe ich aus den im Text gegebenen Gründen bald wieder fallen lassen. - Die Spuren im Or. zu Anfang der Verbalform IV 63 passen gut zu "te-" als 2. sg., nicht zu "t-" als 3. (hinter schrägem Anfangskeil noch Spuren eines weiteren schrägem wahrscheinlich).

Wenn die 2. sg. imp. von ešša- sonst nur als ešša, išša bezeugt ist [Targ. vs.  $_{26}$  = Fr. I 56, Kup. § 20 D  $_{12}$  = 134; XIII 2 III  $_{28}$ , XXVI 22 II 6; unklar e-eš-ši VBoT 124 vs. 8, (13), (frgm.), noch unklarer XXII 52 vs.  $_{13}$ ,  $_{15}$ ], so bildet das keinen Hinderungsgrund, da -a-Verba neben -a auch den Ausgang -i haben. Dem dāla oben II 14 steht da-a-li VIII 53 IV  $_{22}$  (= Fr. ZA NF V 12) zur Seite, einem tarna (vgl. KBo II 3 II 35, KUB XII 58 II (33), 35, Kup. § 22 E  $_{24}$  = Fr. I 138, Hukk. III  $_{51}$  = Fr. II 126) auch tarni XXIV 5 vs. 35, Rs. 7, Kup. § 21 D  $_{25}$  = Fr. I 136 als v. l., Bo 706 Rs.  $_{24}$  (s. Eh. OLZ 1933, 3, 41). Nur uppi (KBo III 4 III  $_{78}$  = Murš. 90, Targ. Rs.  $_{22}$  = Fr. I 64 usw.), me-mi VII 8 II 6, XXIII 1 III 17, Dupp. D III  $_{17}$  = Fr. I 20 usw. 1.

Vermischung verschiedener Flexionsklassen? Vgl. Gö. NBr. 76. Gö.'s Klassifikation Md. 58 ff. ist ein Provisorium<sup>2</sup>.

Mit der Schlußmahnung wird dem Thronfolger noch einmal nachdrücklich zu Gemüte geführt, daß er sich bei einem Sonderfall, der Sühnung von Religionsvergehen, genau nach den Worten seines Vaters zu richten hat, indem er, ungeachtet seiner sonstigen Herrscherrechte, hier an die Befragung des panku- gebunden wird. Denn das "tue immer, was in deinem Herzen ist" nimmt unmittelbaren Bezug auf 58 "du wirst dir meine weisen Lehren ins Herz einprägen". Keinesfalls heißt 62 f. "tue immer, wie es dein Herzenswunsch ist, wie es dir beliebt". Das enthielte ein Herausfallen Hattušili's aus seiner erzieherischen Rolle, gerade an dieser Stelle wegen des unmittelbar Vorhergehenden besonders unsinnig. Eine Parallelisierung mit 1153 f. verbietet sich sachlich, und der dortige Ausdruck ist ja auch sprachlich ganz anders gebaut.

III/IV 64: la-ba-ar-na-as = [t]a-ba-ar-na. Hier also hethit. flektierter Nom. gegen 55 (S. 147).

In A war das erste Zeichen des Namens wirklich "ta". Das ergibt eine von Hrozný auf S. 69 des mir s. Z. freundlichst zugesandten Abzugs von JSOR VI 63 ff. beigefügte Zeichnung nach Or., die außer dem jetzt allein noch vorhandenen Schlußsenkrechten (wie in Ed.) die beiden Winkelhaken erkennen läßt.

III/IV 64: SAL ha-aš-ta-įa-ar. Der fremdartige Name kehrt in der Form SAL ha-aš-ta-įa-ri-ša (mit -a "und") 11 a 16 wieder, als A.NA SAL hi-iš-ta-i-įa-ra 12 A II 2, SAL hė-eš-ta-įa[-ra?] VBoT 33'8 (dies mit 2 BoTU 12 zum mindesten eng verwandt; OLZ 1931, 852). Über die der schwankenden Orthographie zugrundeliegende Aussprache ist einstweilen nichts zu ermitteln.

Forrer vermutet 2 BoTU (2) S. 3\* – andieser Stelle äußert er sich noch sehr unbestimmt über die genealogischen Fragen – Haštajar als Mutter des Muršili. Da dieser nach unserem Text klärlich erst als Thronfolger durch Adoption zum Sohn Hattušili's wurde (S. 67), könnte sie dann nicht des letzteren Gemahlin gewesen sein. Da für aber spricht der Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Funktion von me-ma H. T. 72 4 unbekannt (frgm.); me-ma!-ja XXVII 67 II 24 = "und spricht" (= memai-a).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu ib. 61, 6: Die 3. pl. prs. von *uppa*-lautet *uppianzi* XII 54 8, XXIII 72 Rs. 23, dagegen *uppanzi* XX 23 IV7, XXIV 7 II 16, Tav. II 64 (AU 10).

samtinhalt von § 23, und H. erscheint als solche auch in Fo.'s Liste S. VII (mit Fragezeichen) und bei Götze Hb. 87 1.

III/IV 64: me-mi-iš-ki[-i] z²-zi = i-qab[-bi] (qabû, "sprechen" I¹ prs. sg. 3.). Wiedergabe der h. -šk-Form durch I¹ statt -tan(a)-Bildung am einfachsten auf das S. 106 f. mit Einschränkung anerkannte Verschwimmen einer scharfen Scheidung zwischen memā- und memišk- zurückzuführen, wobei auf die S. 177f. gegebenen Beispiele für redeeinleitendes memiškizzi verwiesen sei. Gerade des Folgenden wegen ist allerdings ein "er sagt es immer wieder, er wiederholt" nicht ausgeschlossen, da das, was der König für die Zukunft abgestellt zu sehen wünscht, gewiß im bisherigen Gehaben der Haštajar und in den ihr von seiner Seite bereits gemachten Vorhaltungen seine Ursache hat. Oder auch "spricht nun weiter" nach S. 107, 178? – Der Übersetzer hat jedenfalls von einer feineren Schattierung nichts empfunden. – Unsicher bleibt (im Hinblick auf das auch sonst begegnende memiškizzi vor Rede), ob das Praesens gegenüber II2, III 36 etwas Besonderes sagen will, etwa, daß Haštajar bei Abfassung der Worte als am Krankenlager anwesend zu denken ist(??).

III 65/IV 64/65: li-e-ma-mu-us-sa-an pa-as-ku(x)-i-it-ta = la[-a] | [te- $e]p^{2}$ -pe-ri-ik-ki-i-an-ni3.

Für  $li-e-ma-mu-u\check{s}-\check{s}a-an$  gewährt das folgende  $li-e-ma-an-\check{s}e$  III 65 a.B. die sprachliche Zerlegung in  $l\bar{e}-ma(n)-mu-\check{s}an$  (nicht -ma "aber"; Eingang der Rede!).

Verbindung des prohibitiven *lē* mit kondizionalem -man kenne ich sonst ebensowenig wie ein takku-man (111 7 S. 135). Man darf darin den Ausdruck eines potentialen Wunsches ("o möge doch nicht!") sehen. Zu potentialem -man mit Praes. vgl. Friedrich Kl. F. I 288 f. unter besonderem Hinweis auf die wünschende Nuance in 12 A II 17<sup>4</sup>.

Das wohl nur althethitische *lē-man* hat der Übersetzer offenbar überhaupt nicht mehr verstanden (s. S. 202 f.). Er begeht die Ungeheuerlichkeit, das -ma-an- von *li-e-ma-an-še* so zu nehmen, als ob es mān wäre, und es demgemäß durch temporales inūma "als, wann" (temporales "wenn") zu karikieren, während er im Anfang das -ma- gar nicht als -man- erkannte und für ein -ma "aber" hielt; das ließ sich zu Beginn der Rede nicht ins Akkadische herübernehmen und wurde so weggelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damit ist sie noch nicht identisch mit der Tavananna von 10  $\beta$  6; s. S. 212 f. – Ha\u00e4tajar nicht als die legitime Frau, sondern etwa als Favoritin zu nehmen ist man, wo ihr in einer Staatsurkunde ein eigner Abschnitt gewidmet wird, nicht berechtigt, mag dieser auch noch so sehr ins Menschliche gehen.

<sup>2 &</sup>quot;-ki-iz-" besser erhalten als in Ed. kopiert.

³ A IV 64 a. E. hat Or, von dem "la" (gegen Ed.) auch noch Spur eines oberen Horizontalen. – IV 65 vom Schlußsenkrechten des "ip, ep" nur in Ed. unterer Rest. – H III 65: "ku" und "iz" über anderes geschrieben. Vom Ausgedrückten ist der Waagerechte hinter "ku" ("as!" bei Fo.) anscheinend versehentlich stehen geblieben. III 70 gibt die richtige Schreibung. Die bei Gö.-Pe. 20. zu wortanalytischen Zwecken (s. S. 190) aufgestellte Behauptung, daß 65 zweifellos pa-aš-ku-ua-i-it-ta herzustellen sei, mutet dem unzweifelhaften pa-aš-ku-i-it-ta 70 in unmittelbarer Nachbarschaft eine nicht alltägliche Schwesterform zu und erweist sich nach dem geschilderten Befund von Or. als unhaltbar.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wohl nicht an sich irreal, wie Fr. 289 meint (dann wäre das Praesens ku-i-en-zi unerhört), sondern ein potentialer Wunsch, von dessen Vorhandensein in früherer Zeit ohne Berücksichtigung der Tempuslage erzählt wird: "könnte er ihn doch töten!" für "könnte ich ihn doch töten!" mit Personenverschiebung im Bericht = "er wünscht(e) ihn zu töten". Man dürfte vielleicht eher von einem Praesens historicum sprechen. München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 26

pa-aš-ku-i-it-ta als 2. sg. praes. med. auf-ta schon von Götze ZA XXXIV 183 f. vermutet; s. noch Hrozný Actes 156 (mit unerfreulichem etymologischem Versuch) und oben S. 148. Für innerhethitische Verknüpfung bietet das bisher veröffentlichte Material nichts. Das von Gö.-Pe. 20 verglichene, bisher auch nur einmal belegte Verbum in ar-ha-pát pa-aš-x-ua-nu-un KBo IV 2 III 44 = Bo 3149 vs. 5 ist leider in der Überlieferung des dritten Zeichens nicht sauber, kein "ku" (s. Apparat bei Gö.-Pe. S. 4), die Bedeutung bleibt unsicher (vgl. noch Fr. OLZ 1936, 305). Einstweilen schlecht verwertbar.

Das übersetzende [te-e]p<sup>?</sup>-pė-ri-ik-ki-i-an-ni wird Gö.-Pe. 20 im Kreis der dortigen semantischen Erwägungen zu naparkû, "aufhören, ablassen, weichen" gezogen. Aber naparkû kennt weder i-Vokalismus, noch kann es ein Objekt zu sich nehmen.

Dagegen kommt mit parāku, primār etwa "querstehen", alles in Ordnung (Belege bei M.-A. II 829a). Entweder prs. sg. 2. fem. (prohibitiv nach lā) von IV¹, Inf. nāparku, oder vielleicht noch einfacher I¹ mit schlechter Gemination, vgl. Labat 11c), oben S. 36 A. 6.

Das -i vor -an-ni (Ventiv -am vor -ni, dies Pronominalsuffix der 1. sg.) zwingt denn auch nicht zu einer Wurzel quartae infirmae, da es der Femininform auf alle Fälle zukommt. Korrekt wäre tep(p)erikkinni. -anni kann in jüngerer Sprache Dativsuffix sein (Bezold Verbalsuffixformen 5). Zur dativischen Rektion von parāku z. B. CT XVI 25 I 43, 45.

Bedeutung: "stell dich mir nicht in den Weg!" Daran hat offenbar früher auch Götze ZAXXXIV 183 (in der Übersetzung) gedacht. – Bei Gö.-Pe. 20 ist auf einen Sinn "schlage meine Mahnungen nicht in den Wind" geschlossen.

Mit paškuitta = tep(p)eriki'anni vertrüge sich arha pašku''' yanun KBo IV 2 III 44 (s. oben) als "ich verdrängte (aus dem Bewußtsein)" – so Gö.-Pe. 20 – einigermaßen, wenn man für die hethitische Wurzel eine etwas weitere Bedeutung als die von akk. parāku annähme, etwa "(sich) sperren"; dann arha paškuyanun zunächst etwa "ich sperrte ab, aus".

Es ist nicht unmöglich, daß der Satz sich auf den vorgenommenen Wechsel in der Person des Thronfolgers bezieht (Gö. Hb. 87). Dabei fällt jedoch auf, daß über diese Staatsaktion im ganzen § 23 überhaupt kein Wort fällt, sondern Haštajar in ganz andern Dingen gemahnt wird, die wieder der transzendenten Sphäre näherstehen (vgl. S. 196). Wenn H. nicht zu den Wahrsagerinnen laufen und lieber den König selber fragen soll, so hat es vielmehr den Anschein, daß ihr bisheriges Benehmen in diesem Punkte dem Gatten schon Anlaß zu fruchtlosen Vorstellungen gegeben hatte. Er beschwört sie nun in seinem Abschiedswort noch einmal, sich seinen wohlgemeinten Warnungen nicht entgegenzustellen. Denkbar, aber nicht mehr, daß er fürchtete, die Königin werde auch in der Thronfolgeangelegenheit lieber zu etwas verdächtigen Elementen und obskuren Machenschaften ihre Zuflucht nehmen als seinem Rat und Gebot folgen. Indessen – davon steht eben de facto nichts da, und die Wiederholung des paškuitta 70 ist ganz in einen absolut un politischen Zusammenhang eingebettet.

III 65/66/IV 65: li-e-ma-an-še | [LUG] $\dot{A}$ L-uš ki-iš-ša-an te-iz-zi = la-ai-nu-ma LUGAL ki-e-a-am i-qa-ab[-bi-šum(?)].

Über li-e-ma-an = la-ai-nu-ma schon S. 189.

Bei - $\dot{s}e$  ist der schon mehrmals aufgetretene Wechsel der angeredeten Person (Stellen S. 174)<sup>1</sup> – Hattušili wendet sich hier gleichsam an die bisherigen Hörer des Erlasses – nicht mehr auffallend. In Wahrheit bleibt bei einem Überblick über § 23 kein Zweifel, daß das - $\dot{s}e$  der Haštajar gilt. Ihm kann auf dem Kolumnenteiler von  $\dot{s}e$  ein [(- $\dot{b}i$ -) $\dot{s}um$ ] entsprochen haben (s. S. 193).

Was meint der Dativ -še? Der Zusammenhang führt auf die Bedeutung: "Der König und die Hofjunker sollen ihr nicht nachsagen".

Das läßt sich rechtfertigen: In ihrem bekannten Brief an Šuppiluliuma schreibt die Pharaonenwitwe (KBo V 6 = 2 BoTU 41) III 111: tu-ug-ma-ya DUMU<sup>MES</sup>.KA me-ig-ga-uš me-mi-iš-kán-zi (ähnlich IV91), was Friedrich AO XXIV 3, 13 dem Sinne nach ganz richtig übersetzt: "dir aber schreibt man viele Söhne zu", also "man sagt dir viele Söhne (nach)". Wenn das vorangehende DUMU.IA-ma-ya-mu NU.GÁL III 11 "ein Sohn ist mir nicht vorhanden" zeigt, daß man wohl auch an der besagten Stelle sich das primäre logische Verhältnis zu denken hat als "tibi autem multos filios (esse) dicunt", so kann doch eine freiere Verwendung der Art, wie sie 8 III 65£ vorliegt, von solchen Fällen ausgegangen sein – und wohl auch noch von andern: Die fragmentarische Stelle

nam-ma A.NA DUMU.SAL<sup>TI</sup> me-mi-iš-kán-si DUMU[XXVI 8912 vermag freilich nicht viel zu sagen (ähnlich wie KBo V 6?). Beachtenswert ist aber wohl noch

zi-ig-mu i-it PA.NI DINGIRMES a-aš-šu me-mi-iš-ki XXVII 67 11 64.

Das übersetzt man passend durch, "geh du und sage vor den Göttern Gutes über mich", unbeschadet dessen, daß man den Dativ unter die Rubrik "commodi" stellen kann ("Gutes für mich, zu meinem Nutzen"). Inhaltlich muß jedenfalls das angeredete Wesen Gutes über den Betreffenden sagen, wenn die Götter gnädig gestimmt werden sollen.

Endlich kann jedoch auch das -še ganz konkret gemeint sein und "ihr" als indirektes Objekt bedeuten, ohne daß Haštajar dabei unmittelbar angeredet zu denken wäre. Allgemein werden ja oft Äußerungen in der dritten Person getan zu Ohren des Beredeten, der sie hören soll, so daß sie an ihn mit gerichtet sind, wie etwa: "Der geht schon wieder ins Wirtshaus!" Es entspräche durchaus dem lebendigen Stil des Königs, wenn er sich das Bild vor Augen stellte, daß man auf seine Frau mit dem Finger weist und sie mit anhören läßt: "Seht, die da geht immer wieder die "Alten Frauen" befragen!"

Aristoph. Eccl. 725 ff. ist überliefert:

Φέρε νυν έγώ σοι παρακολουθώ πλησίον

ίν' ἀποβλέπωμαι καὶ λέγωσί μοι ταδί:

,τόν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ θαυμάζετε;

Der Dativ paßt manchen Herausgebern nicht, und sie haben sich mit durchweg kümmerlichen Konjekturen an ihm gerächt. Man sollte ihn lieber stehen lassen; die Seltenheit eines solchen Falles in der griechischen Literatur ist kein Hindernis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sehr drastisches Analogon gerade fürs anaphorische -ši Tav. IV 6 = AU 16 (169).

Ganz geläufig sind Dative bei verba dicendi = "von, über jmd. sagen, jmdm nachsagen (zuerkennen)" der älteren deutschen Sprache (vgl. H. Paul Mhd. Gr. 10-11 § 248). – Etwa

Walther 37 33:

sô sprich wol den wîben.

Ib. 43 9f.:

Frowe, ich hær iu sô vil der tugende jehen, daz iu mîn dienest iemer ist bereit.

Nib. 666 2f.:

sô müese man von schulden dem edelen recken jehen, daz er wær ein der beste, . . .

Brant, Narrensch. 38 91 f.:

Dem spricht man, "do der siech genaß, Do wart er böser, dann er was", usw.

So ist das -še auf alle Fälle gut unterzubringen.

Mit [LUG] AL-us III 66 (Lesung durch LUGAL IV 65 gewährleistet) ist der künftige König gemeint, sonst müßte ja zudem nach hethitischer Syntax (AU 33 m. A. 1, 85) das Prädikat in der ersten Person stehen wie II 8, (63 f.)<sup>1</sup>.

Zu ki- $i\dot{s}$ -sa-an = ki-e-am (spr.  $k\ddot{i}$ - $\ddot{a}m$ ) S. 57 m. A. 3. Bei diesem ungewöhnliche e-Schreibung wie mehrfach im Bo-Akkad., s. Labat 148.

te-iz-zi=i-qa-ab[-bi-šum(?)]. Durch qabû wird auch die 3. pl. da-ra-an-zi III 66 wiedergegeben, mit gutem Grund, denn dar- steht (ohne Bedeutungsunterschied) lediglich im Suppletivverhältnis mit tē-,,sagen". Letzteres bildet überhaupt keine 3. pl. prs. ind. imp., prt. und kein -nt-Partizip, wahrscheinlich, weil diese Formen denen von dāi- und tija- (deren Identität dem Hethitologen von heute gelegentlich schon zu schaffen macht) entweder lautlich gleich oder mindestens zu ähnlich wären. Andrerseits sind von dar-,,sagen, sprechen" nur diese Formen zu belegen mit der einzigen Ausnahme, daß die Stücke des Gašga-Vertrags³ eine 2. pl. tar-te-ni bieten (XIII 27 Rs. – vielmehr vs. – 10, XXIII 77 30, 49, XXVI 19 II 324), durch die unthematische Flexion erwiesen ist<sup>5</sup>. Für den Austausch mit tē- vgl. den Telipinu-Text (23 A usw.), der nebenbei memā- nur in der Erzählung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abzusehen ist natürlich von den Überschriften (II 1 f., III 55 f., 64), die nicht aus dem Munde des Königs kommen (vgl. S. 28).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich meine hier den unerweiterten Stamm, nicht darija- (und taršk-).

<sup>8</sup> Dazu Gö. Murš. 240.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zugehörig nach oben S. 130 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nicht dara- (Sturt. Gl.<sup>2</sup> 152). – Die Form tarrahhari, auf die in der 1. Aufl. 66 mit dem Hinweis auf Hr. Actes 156 offenbar angespielt wurde, gehört als 1. sg. prs. zu dem medialen tarra-, und das heißt "imstande sein". Es liegt auch Kup. § 2 E 10 = Fr. I 106 vor. Dazu das kausative tarranu- "mächtig machen" mit dem Kompositum arha tarranu- "entmachten" 23 A I 7, 17, 27 (vgl. b. Zuntz 40; zur Funktion von arha = deutsch ent- ib. 116 f.).

verwendet (II 28, vielleicht auch I (39)). Als auf die Zukunft zielendes verbum dicendi erscheint: sg. 2. tēši II 43, 3. tēzzi III 72, B IV 20 (dreimal); pl. 2. tētten A II 47. Aber pl. 3. daranzi II 63, III 51. – Ferner KBo VI 34: tēzzi I 11 (aufgenommen durch KI.II 30), aber daranzi 40. Entsprechend I 43: II 4, II 20: 29. Vgl. noch 2 Bo TU 1 1 \alpha 8, (24?) mit 9 \frac{1}{2}.

Wegen des [-šum(?)] IV 65 S. ZU IV 66.

III/IV 66: Zu da-ra-an-si·11166 soeben. Seine Entsprechung i-qa-ab-bu-ú-šum IV 66 zeigt die mask. Form (Dat. -šum) des Pronomen suffixum statt der fem. (-šim "ihr"); so vermutlich auch an-nu-ú (s. unten). Dagegen -ki fem. 2. sg. in uktanallamakki 70 und im possessiven irtiki 71 korrekt.

-šum steht hier, ohne daß in **H** ein -še entspräche, das Umgekehrte vielleicht 111/1V 67 S. 194 (111 67) (zu etwaigem -šum = -še IV 65 a. E. S. 191): eine kleine Freiheit der Placierung, wie sie auch bei anumma = kāša 1/11 2 (S. 31) auftritt. Der Einsatz des -šum zeigt unter allen Umständen, daß der Übersetzer die beiden Phrasen lē-man-še tēzzi und DUMU<sup>MES</sup> É.GAL-ša daranzi gedanklich richtig gleichgeordnet und verbunden hat. Ihre engste Verknüpfung in **H** erweist sich durch das zu daranzi hinzuzudenkende lē mit "fortwirkender Negation" (Lit. AU 89², vgl. oben S. 102 und unten 194 z. 11167), ohne deren Annahme das Ganze sinnlos wird. Wie zu begreifen, schließt sich, entgegen akkadischem Gebrauch, **A** darin wortgetreu an.

III 67/IV 66: [ka-a-]ša-ua-as = an-nu-ú (Ergänzung schon bei Fo.). Ähnlich wie S. 67 zu II 37 kann man fragen, ob kāša-ua-s "siehe (hier)!" oder kāš-a-ua-s "und diese hier". In letzterem Falle -a "und" wohl wie II 53 (S. 93) zu fassen ("und die hier befragt ja doch immer wieder die "Alten Frauen"!"). Ein annû "siehe!" gibt es zwar in den Amarnabriefen, aber nur bei dem sprachlich besonders wilden Rib-Addi. In Boğazköy ist es nicht neben anumma (so auch oben I2) zu belegen (auch KBo I 11 Rs. 32 wird an-nu-û gegen Labat 102 Pronomen sein). Demnach liegt in A wohl Pronomen (mit falschem Genus, oben z. III/IV 66) vor, und das Gleiche empfiehlt sich so für H.

III 67/IV 66: SALMEŠŠU.GI-us = SALMEŠŠU.GI. Wie 11 59 die LUMEŠŠU.GI eine sozial bestimmte Art von "Alten", nicht beliebige "alte Männer" sind (S. 103), ebenso klar die SALMEŠŠU.GI hier die bekannte Zunft der Wahrsage- und Ritualweiber (über die Trennung von der altbabylonischen šugītu Landsberger AOF X 149). Die Gegenüberstellung der Warnungen von § 11 und 23 ergibt eine stilistische Pointierung, zu der allerdings der gemeinte Sachverhalt ohne weiteres einlud.

Allzu eifriger Verkehr hochstehender Damen mit diesen "weisen Frauen" scheint von den Herrschern nicht ohne Grund als unliebsam und bedenklich betrachtet worden zu sein, und wenn Götze Hb. 87 einen Vergleich zwischen der Haštajar und der Mutter Muršili's II. zieht, so bin ich zwar im politischen Punkt sehr skeptisch (S. 190), aber mit beider gefährlicher Neigung zum Hexenwesen wird es stimmen. Dies Treiben der späteren Königinmutter wurde als eine Quelle des über die Familie gekommenen Unheils an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weitere Belege: ind. prs. pl. 3. KBo III 7 I 4, IV 9 I 20 (= KUB X 21 I 9), V 11 IV 9 (?), VBoT 128 II 18; imp. 2 BoTU 6 III 9-28, 14 a 11; part. KUB VI 45 III (5), 6 = 46 III 43, XIV 4 III 24, XV 3 I 7, XVI 81 Rs. 12, XXII 31 Vs. 3, Ges. A § 28 a 5.

gesehen. In Verbindung damit ist XIV 4 III 7 von einer Frau Mezzulla die Rede, deren Namen wir aus KUB V 6 I 8-34 als den der Autorin eines Rituals kennen (hier Mizzulla geschrieben). Zeit Muršili's II., AU 276, 289 f. (Als Verfasserinnen von Ritualtexten sind Alte Frauen' z. B. auch VII 53 I 1, XXIV 14 I 1 genannt¹). – Eine Annella wird XIV 4 III 4.5 im Zusammenhang mit der Mezzulla-Affäre genannt. Sie war eine SAL SUHUR. LAL (III 15). Zu diesem etwas zweifelhaften Stand s. Fr. II 155 f., 170 f., wobei unter den kultischen Funktionen hervorgehoben zu werden verdient, daß die SAL SUHUR. LAL XII 58 II 37-42 als Assistentin der SAL ŠU. GI beim Ritual erscheint. Die Annella hat man, allem Anschein nach wegen ihrer Tätigkeit in Diensten der alten Königin, aus dem Palast hinausgeworfen (XIV 4 III 15). Wie es der Mezzulla ergangen ist, erfahren wir im erhaltenen Teil des Textes nicht. Der Kombination, daß sie eine solche SAL SU. GI war, steht nichts im Wege, und sicher untermalen die finsteren Affären von XIV 4 den Inhalt unseres § 23 recht gut (vgl. noch S. 196)².

III/IV 67:  $pu-nu-u\check{s}-ki-iz-zi=[t]a^3-a\check{s}-ta-na-al$  zu  $\check{s}a'\check{a}lu$ ,  $I^3$  prs. sg. 3. mit ta-Präfix als Exponenten des Femininums gegen 68 (s. unten), -tan(a)-Form wie IV 61.

III 67: LUGAL-ša-aš<sup>?</sup>[-še(?)]. Ed. (auch Ph.?) gibt hinter "ša" noch einen Waagerechten; nach Or. unsicher, aber möglich. Seine Berücksichtigung führt auf -aš-[-še]. Dann fehlt -šum als Vertreter für [-še] in A hinter i-qa-ab-bi, während es IV 66 im Gegensatz zu H auftritt (S. 193).

Keinesfalls würde ein [\*ii-e] (mit Randüberschreitung) in A unter den Tisch gefallen sein. Also weiter fortwirkende Negation mit entsprechender Nachahmung in A (vgl. S. 193 zu III/IV 66).

III 68/IV 67: [ki-iš-ša]-an nach ki-e-a-am (vgl. S. 192) fraglos (Fo.).

III 68/IV 67: ki-nu-un-ya-az nu-u-ya = a-di i-na-an-n[a]. kinun nūya "jetzt (immer) noch" mangels eines akk. Wortes für "noch" durch adi inanna "bis jetzt" paraphrasiert. Die gut altbabylonische Verbindung (Belege b. Ungnad VAB VI 263) auch KBo I 1 vs. 11 = 2 vs. 21.

Zur Satzstruktur S. 195.

III 69/IV 68:  $[pu-nu-u\dot{s}-ki-iz-]z\dot{i}$  (Fo.) =  $i\dot{s}-ta-na-al$ , diesmal mit i-Präfix der 3. sg. gegen iv 67 (s. oben) wie *irammum* 1 14 (S. 42). Vgl. zum Gebrauch des i-Präfixes für die 3. fem. schon im Altbabylonischen S. 135 gelegentlich des  $U\dot{S}$ . M[I.IT] H III 6.

III 69/IV 68: U.UL ša-ag-ga-ah-hi = u-ul i-de (edû "wissen" I¹ prt. sg. 1. mit Praesensbedeutung). Hier wieder im Verlauf der Rede -ua weggelassen (S. 112).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [INIM SALan-na-na SALŠU.GI im Katalog 327/d 13; ib. IV 6 steht INIM SALan-na-na SALzi-ga-az-ha/ur (Eh.)! - Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Priesterinnen von hohem Rang waren diese Orakel- und Beschwörungsweiber, deren Gilde übrigens unter einem männlichen GAL organisiert war (XXV 11 II 4, (13) usw.), gewiß nicht, wenn man auch begreiflicherweise "Hof-SALŠU.GI's" hielt, wie aus KBo II 12 V 35, 38, 41 wohl zu folgern. Ebenso gab es auch (unfreie) Hof-SALSUHUR.LAL's (deutlich in der von Fr. a. a. O. behandelten Stelle Hukk. III 45 = II 126). [II UDU SALŠU.GI LUGAL Bo 2701 II 6 (Eh.). – Nachtrag.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nur Schlußsenkrechter; anderes Zeichen als "ta" nach der akk. Formenbildung ausgeschlossen (vgl. Fo. Fußn. 3).

Das "ich weiß nicht" wohl als Reaktion des jungen Königs auf etwaige Worte der Hofjunker gedacht im Sinne von "ich will davon nichts wissen" (vgl. Dupp. D II 43 ff. = Fr. I 18, Al. A III 54 f. = II 74).

Der mit kinun 68 beginnende Satz kann nach Gutdünken als direkter Fragesatz genommen ("Fragt sie immer noch die "Alten Frauen"? Ich will (es) nicht wissen") oder als gedanklich abhängig mit "ob" bzw. "daß" eingeleitet werden. Über die hethitische Auffassung läßt sich nichts sagen.

III 69: namma(-) "fernerhin" (als satzeinleitende Partikel) in A unberücksichtigt wie 19 = 119 (S. 38).

Die Worte von III 65 bis šaggahhi 69 haben in ihrer breiten Ausmalung sicher nicht lediglich den Zweck, einen Wunsch des Königs der Hastajar gegenüber auszudrücken. Die betonte Hereinziehung des Nachfolgers und der Hofleute will nicht bloß einer Hoffnung Raum geben, daß jene nicht so reden werden, noch weniger das verbieten, sie soll auch nicht die weibliche Angst vor dem Gerede der Leute wachrufen. Vielmehr ist das Ganze eine ebenso eindrückliche wie geschickt lancierte Warnung an H.: Es wird ihr auf diesem Wege beigebracht, daß Hattusili die Genannten positiv zu ihrer Überwachung veranlaßt. Gerade der auf den künftigen Herrscher zielende Teil soll diesen ja dahin bringen, einem etwaigen dunklen Treiben der Hastajar nicht mit achselzuckender Gleichgültigkeit zu begegnen.

III 70/IV 68/9: Die keinesfalls grundlose Wiederholung der verbalen Phrase in A gegenüber nur einmaligem paškuitta¹ muß den Versuch darstellen, eine anders gebaute emphatische Formung in H mangels adäquater Ausdrucksmöglichkeit im Gefühlsgehalt abzuspiegeln. Nun zeigt das folgende positiv-imperativische, gleichfalls wiederholte ši-ta-i-li-in-ni "frage mich" (imp. sg. 2. fem. +-ni "mich" von ša'ālu in -t-Form, S. 183)², das dem imperativischen pu-nu-uš-ki[ III 70 entspricht, daß das schon von Fo. mit Wahrscheinlichkeit rekonstruierte [li-]e unmöglich zu punuški gehören kann (auch nicht bei Konzession eines h. Imperativs nach lē, S. 91 f.), zumal das enklitische -mu-za Symptom eines neuen Satzes ist. Der Grundtext hat also die Emphase des Prohibitivs durch isolierend-nachstellende Wiederholung der Negation ("nein!") betont, und das geht bei akk. lā nicht an. – Als Basis der ἀναδίπλωσις von ši-ta-i-li-in-ni darf man weiter getrost das auch räumlich ansprechende pu-nu-uš-ki[-pát] "so fráge mich doch nur!" (sc. anstatt dich widerspenstig zu verhalten und lieber zu Hexen zu laufen) unterlegen; vgl. pu-nu-uš-pát Tav. 127 (AU 2).

III 71: [nu-ut-ta]. -ta "dir" durch das -(ak)-ki (fem.) am akk. Prädikat IV 70 gefordert,  $[nu(-)] = \dot{u}$ .

III 71/IV 70:  $ud-da-a-ar-m[e]-i[t] = a-\mu a-te^{MES-ti}-ia^3$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rest eines am Ende breit auseinandergezogenen "ta" deutlich; Ed. ungenau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für korrektes ši-ta-a-li-in-ni. Fehler in der Vokalisierung des Verbs auch bei [as]anahharšu 1 5 S. 35, ušallakšu 18 S. 38 A. 1. – Beim zweiten ši-ta-i-li-in-ni hat nur Ed. anscheinend noch den Anfang des unteren Keiles von "ni". – In -in-ni steht -ni an Ventivform.

<sup>8</sup> III 71 von "me" untere Hälfte, von "it" der untere Waagerechte erhalten. – IV 70 keine Pause zwischen MES und "i-ja.

Die zweifelsfreie Gleichung zeigt, daß tatsächlich an das von hethitischen Schreibern in heth. Texten ideographisch gebrauchte akk. Wort (vgl. AU 88²) + dem Pluraldeterminativ MBS hier auch noch ein akkad. Quasi-Komplement (bzw. Pluralzeichen) -ti angehängt ist (Labat 46¹²). Bei Leuten, die sogar ein BE.LUMBS.TIM fertig brachten (X 13 IV 20, vgl. AU 343), darf man sich auch in akkadisch geschriebenem Text über solch graphisches Ungetüm nicht wundern. Für einen akkadischen Schreiber guter Zeit wäre Derartiges unerhört. Zu vergleichen ist jedoch neubabylonisches "ú-ìl-tim-e-tú" für u'ilētu San Nicolò-Ungnad Neubab. Rechtsurk. Nr. 291².

III 71/IV 70: [ $\delta a-a-ki$ -] $i\delta$ -ki-mi=lu-u uk-ta-na-al-la-ma-ak-ki II $\delta$  zu kullumu II $\delta$  , jernanden (Akkus.) etwas sehen lassen, ihm offenbaren", prek. sg. 1. +-ak-ki=-a(m)-ki, -ki Akk. fem. "dich" an Ventivform.

Die Ergänzung in H auf Grund von Götze's Nachweis eines šākija-, "zur Kenntnis bringen" Kl. F. I 408 ff. 1 – Die 1. sg. prs. hier wie oft volitives Futur, Nichtanwendung der seltenen Form auf -lu nicht auffallend. Den Sinn hat der Übersetzer mit der akk. Prekativform getroffen.

Nach dem S. 194 zu XIV 4 Bemerkten möchte ich auf ib. III 8 (Gö. 412) einen Akzent legen. Betrachtet man nämlich nicht mit Gö. die Königin, sondern die das unheilvolle Ritual tätigende Mezzulla, wie wohl von vornherein sachlich nicht unwahrscheinlich, als Subjekt zu hu-u-uk-ma-a-uš ar-ha ša-a-ki-iš-ki-u[a²²-an da-a-iš] "sie hub an, Beschwörungssprüche(?) kundzugeben", so spielt in 8 der kranke König mit dem "Fach"-verbum šākišk- bewußt gerade auf das von ihm verabscheute Wahrsagereiunwesen an: "Die nötigen "Offenbarungen" will ich dir schon geben (du brauchst dich nicht hinter "Alte Frauen" zu stecken)."

Ob seine Kundgebungen sich insbesondere auf die politischen Dinge beziehen sollen, ist, wie S. 190 gesagt, sehr zweifelhaft.

Ebenso muß dahingestellt bleiben, ob Hattušili hier die Zeit im Auge hat, die ihm noch zu leben vergönnt ist, oder ob er sich (auch?) nach seinem Tode, wenn er nach hethitischer Anschauung "Gott geworden ist", durch Traumorakel manifestieren will; auch das gehört zum Glauben der Hethiter. Und da das Folgende auf die Pflichten der Haštajar bei seinem Hingang weist, lassen sich die darauf bezüglichen Mahnungen eventuell sogar als eine Bedingung für die Erfüllung des Versprechens nehmen: "Ich werde dir auch als Toter noch Weisungen zukommen lassen; tu du nur das Deine bei meinem Sterben!"

III 71/IV 70/71:  $SIG_5$ -an[-sa-mu ar-ri(?)] = dam-qi-i $s^a$  me-si-i-en-ni.

damqis deutet für H auf ein zum Prädikat gehöriges Adverb. Von heth. -an-Komplementierungen bei SIG5 ist mir nur SIG5-an-za4 als Adverb bekannt aus [IŠ. T]U GEŠTIN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Überzeugend in erster Linie die Ausführungen S. 410 über Bo 4536, jetzt XXVI 3 (IV3). Die Stellen aus XVII 28 a. a. O. (S. 411 f.) sind vielleicht anders aufzufassen, doch reicht das Material zum Urteil nicht aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So eher als "u?" n. Kollation (Eh.).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Was Ed. dahinter noch kopiert zeigt, ist in Wirklichkeit ein bloßes Loch.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Darstellungen von Ed. und Fo. könnten auf Pause hinter "an" deuten; aber keinesfalls sicher (jetzt unmittelbar hinter dem Schlußkeil abgebrochen, der zwar ziemlich dick ist, aber ohne zu Pause zu

SIG<sub>5</sub>-an-sa EGIR-pa šu-un-na-an-zi XVI 9 116, "sie füllen wieder "gut" [mi]t Wein", d. h. "wie es richtig, zweckentsprechend ist, wie es sich gebührt", SIG<sub>5</sub> = akk. damqu = h. aššu-; zu dessen Bedeutung S. 46 f. (so auch adjektivisches SIG<sub>5</sub>-an-za XV 5 1119). Unklar V 11 133(?), IV 41. Mehrfache Belege von SIG<sub>5</sub>-u-an-za in den Wahrsagetexten geben über dessen Wortart keine volle Klarheit; in summa wohl eher Adverb. Wenigstens sichert aber der Vergleich von KUB V 1 IV 68 (XXII 61 1 24) mit XVIII 21 II 2 die Lesung a-aš-šu-ua-an-za, der von V 1 II 26 mit 3 IV 6 ein a-aš-ša-u-ua-za<sup>1</sup>. Die Hinzuziehung von SIG<sub>5</sub>-za, SIG<sub>5</sub>-az = aš-šu-ua-az (AU 125<sup>1</sup>) verhilft zu einem adverbiellen Ablativ (a. a. O.) aššuuaz und aššauaz bzw., mit der -anza-Schreibung, aššuuanza, aššauanza<sup>2</sup>. Diese wird sich auch hinter adverbiellem SIG<sub>5</sub>-an-za verbergen.

[-mu] hinter SIG5-an-za = -ni in me-si-i-en-ni IV 71.

Fürs Prädikat ist 1v 71 me-si-i-en-ni die einzige Lesung, die etwas vernünftig Akkadisches gewährt (die Lautwerte eines bloßen Senkrechten im Anfang - so auch Ed. geben nichts Brauchbares). Sie ist auch graphisch so unbedenklich, daß man sie kaum mit Fo. als fraglich zu betrachten hat: Der Waagerechte von "me" und der von "zi (st)" sind ineinandergeraten, vielleicht sogar auf Or. (und Ph.) noch eine Spur des Absatzes zu sehen. mesi'enni, wasche mich" zu mesû I¹ imp. sg. 2. fem. + -en-ni = \*-am-ni, mich" (Ventiv vor -ni für zu erwartendes mesinni). "Wasche mich" = "wasche meine Leiche (wie es sich gebührt)" ist hier, wo die Sphäre des Todes in den Schlußworten ihre Herrschaft antritt, eine sinngemäße Mahnung an die Haštajar, und damit erfahren wir zum erstenmal etwas Greifbares über den Bestattungsritus, vgl. Gö. Hb. 160 [jetzt noch Ehelolf MDOG LXXV 68 f. Daß übrigens neben der aus dem Folgenden sich ergebenden Beerdigung auch Leichenverbrennung mit bestimmtem Ritual existiert hat, erhellt wohl aus dem von Bittel ib. 14 f. Mitgeteilten. - Nachtrag.] - Die Leichenwaschung, wie sie bei den homerischen Griechen begegnet ( $\Sigma$  345-350,  $\Omega$  582), wird auch beim König von der Gattin persönlich vorgenommen (aus späteren griech. Zeiten Zeugnisse für Waschung durch weibliche Angehörige bei Mau Pauly-Wissowa's Realencycl. III 334 33 ff.).

Die III 71 a. E. nötige Imperativform von h. arra- "waschen" (72 beginnt neuer Satz) ist noch nicht belegt. [ar-ri] auf Grund von e-iš-ši 63 konstruiert (auch ar-ra möglich n. S. 188). Bis zum Rand nur wenig Platz, so daß kurzes Prädikat wahrscheinlich<sup>8</sup>.

zwingen). – Bloßes SIG5-an bis jetzt nicht adverbiell belegt. SIG5-an ist Akk. sg. m., dasselbe wie voller komplementiertes SIG5-an-da-an Ges. B § 6 † 24 (KBo VI 11 I 6 = 12 I 24), ib. § 13† 4 aus Bo 1619, XXVI 29 13 (vgl. XVII 28 II 60). – Neutrales Attribut in SIG5-an GISe-ja-an XXV 31 Vs. 21; zum Genus Götze Murš. 203¹+ XXVII 67 III 67 ff. b. Fr. Ges. Komm. z. A § 50 [s. noch Götze in Mél. Holger Pedersen 490 m. A. 3. – Nachtrag.]

- <sup>1</sup> SIG5-u-an-za noch KUB V 11 52, 97, 107, 4 123, III 11 (+XVIII 53 III 11), XVI 29 Vs. 17, Rs. 4. Fragmentarisches nicht verzeichnet.
- <sup>2</sup> Die -u-Form des Stammes neben -au- gestattet hier vielleicht den Schluß, daß die Bildung des Adverbs erfolgte, als die gewiß sekundäre, aber Norm gewordene Trennung in substantivisches -u- und adjektivisches -au- (Bo.-St. X 76) noch nicht durchgeführt war. Wie weit bei andern -u-Formen (vgl. assui II 17 S. 46) substantivische Funktion eine Rolle spielt, untersuche ich in diesem Zusammenhang nicht.
- $^3$  Akk.  $mes\hat{u}=h$ , arra, nicht ramāku=uarp. (vgl. Ehelolf Kl. F. I 158) bei der Leichen waschung durchaus am Platze, da hier kein "Baden" des Leichnams als ganzen, sondern sukzessives Abwaschen eines Körperteils nach dem andern stattfindet.

München Ak, Abh. 1937 (Sommer) 27

III 72 / IV 71:  $[tdg-ga-n]i-ia-ta-mu-za-pa\ an-d[a\ har-ak]=i-na\ ir-ti_4-i-kiku-la-a-an-ni$ .

[tág-ga-n]i-ia: Da die Encliticae III 72 Ant. wieder Satzbeginn anzeigen, ergibt der Vergleich mit dem vollständig erhaltenen A, daß -mu- dem suffigierten -ni in kulâ(?)nni, halte mich!" entspricht und weiter das -ki (fem.) von ina irtiki, "an deiner Brust" in dem lokativischen -a-Kasus -ta- zu -tiš "tuus" steckt. Somit ]×-ia h. Ausgang des "an der Brust". Die notwendige Gleichsetzung des tág-ga[- III 72 a. B. mit i-na ir-ti-i-ki IV 71 a. B. bietet den Anfang des Wortes für "Brust" (so weit richtig Sayce Rev. d'Assyr. XXIV 125).

Für die Ermittlung der dritten Silbe ist <sup>UZU</sup>GAB-ni še-ir IX 34 III 14 von einschneidender Bedeutung, das als D.-L. durch die Parallelstelle 4 II 30 f. (<sup>UZU</sup>GAB-i tše-ir) erwiesen wird. Das auch in der Kasusform nicht bestimmbare ták-ka-ni-aš-ša-aš pár-hu-uš-šu-uš[2 BoTU 12 B 18 ist nur unter Vorbehalt zu nennen (frgm.).

Der etwas schräg nach oben gehende Ausläufer III 72 Ann. paßt gut zu "ni" (vgl. die Form in DINGIR<sup>LIM</sup>-ni ω). So läßt sich alles mit Wahrscheinlichkeit zum D.-L. tagganija addieren und als Stamm taggani- ansetzen, wozu die Endung in <sup>UZU</sup>GAB-ni wie die von tagganija<sup>1</sup> stimmt (Bo.-St. X 11)<sup>2</sup>.

Im -i- von ir- $ti_4$ -i-ki iv 71 (ebenso ir-ti-i-ki ib. a. E.) zu irtu "Brust" wieder falscher Vokalüberschuß (S. 203, 4).

ku-la-a-an-ni = kullâ(?)nni (kālu II¹,,halten", imp. sg. 2. mit Akk.-Suffix der 1. sg.) kann (als ungewöhnliche Kontraktion aus kullīanni = \*kullī-am-ni für normales kullīnni) fem. sein, wofür der Parallelismus des imp. fem. mę-si-i-en-ni sowie das possessive fem. -ki in irtiki spricht; oder es ist als imp. sg. 2. masc. (= kullanni) statt fem. (vgl. S. 193) mit pleonastischer Vokalschreibung (S. 203, 4) zu verstehen. Auffallende Nichtschreibung der Gemination wie in [as]anaḥḥaršu 1 5 S. 35 A. 8. - In H dafür [ḥar-ak] eingesetzt (vgl. S. 60).

Vorher III 72 wohl an-d[a]³, adnominal "an deiner Brust". Vgl. na-an-ša-an LUGAL-i KAB-la-az ku-ut-ti an-da da-a-i KBo IV 9 IV 24 f. usw. "er stellt es (das GIŠŠUKUR) dem König zur Linken an die Wand".

III 72/73/IV 71/72: nu-mu tág-ga[-ni-ia-ta]  $| \triangleleft^4 t ák$ -na-az pa-ah-[ $\delta$ ] i = i-na ir-ti-i-ki | i-na er- $\delta$ e-tim u $\delta$ -ri-in-ni.

ták-na-az pa-aḥ-[š]i hat Götze ZA XXXIV 183 übersetzt mit "behüte mich vor der Unterwelt!" Er wird daran wohl nicht mehr festhalten, wenn auch, nur von H aus gesehen, grammatisch diese Analyse möglich wäre. Abl. bei paḥš- als "vor etwas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-ia-,,und" ausgeschlossen, da dies nicht zwischen Nomen und Possessiv treten kann (KUR-e-me-it-ta III 35 usw.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei der Bedeutungsentwicklung von "Klafter" zu "Busen (sinus)", wie sie namentlich ae. fædm (S. 34) zeigt, ist es nicht unmöglich, daß taggani- mit dem a. a. O. behandelten taggalija- wurzelhaft verwandt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erhalten von "da" nur die beiden unteren Waagerechten (vgl. Ed.). Hat Fo. noch mehr vor Augen gehabt?

<sup>4</sup> Zur Kennzeichnung der eingerückten Schlußzeile (Lit. AU 140).

schützen" existiert wenigstens einmal: šu-uḥ-ḥu-uš za-ap-pi-ia-az pa-aḥ-ša-nu-ua-an-si, "sie schützen die Dächer vor Verwitterung(?)" IX 15 III 8, 13 f. 1.

Vor dem Tode kann natürlich Haštajar den Gatten nicht bewahren. So gäbe es sachlich nur eine Möglichkeit für ein Schützen vor der Unterwelt: daß nämlich Haštajar, wenn sie nicht persönlich die Totenbräuche vollzöge, damit in ihrer Hand allein die ungeheure Macht hätte, des Königs Gottwerdung zu verhindern und ihn wie einen gewöhnlichen Sterblichen ins Totenreich hinunterzuzwingen. Ist das schon gesucht und unwahrscheinlich, so steht es weiter im schärfsten Widerspruch zu dem ina ersetim usrinni (nasāru "schützen" I<sup>1</sup> imp. sg. 2. fem. Ventiv + -ni "mich") von A. Was H sachlich meinte, muß der Übersetzer als Hethiter (S. 202) in diesem Falle gewußt haben. Sein ina aber kann nicht den Sinn "schützen vor" haben, ein "vor" bei "schützen" gibt es im Akkadischen überhaupt erst ganz spät, achaemen. lapani. Belege b. Del. HWB 477a. - ina ist entweder lokal = "in", oder instrumental = "mit" (wie ina kakki "mit der Waffe"), taknaz in H kann aber nur das letztere sein².

Also wörtlich "verwahre mich mittels (der) Erde", d. h. "birg mich in der Erde". Als Abl. zum Neutrum tēkan läßt sich taknaz, wenn man will, rein als Materie (humus, vgl. beim Ritual KBo IV 2 11 36, KUB XII 44 111 3 usw.), das Erdreich als die bergende Hülle nehmen.

paḥs- = "in Verwahr nehmen" bei realen Gegenständen (wie es hier des Königs Leichnam ist) deutlich XXIII 91:

- 10 IDINGIR.GE6.LÚ-iš Ý.[NU.]TE<sup>MEŠ</sup> A.NA <sup>I</sup>ya-at-ta-an-ta [0000]
- 11 EGIR-pa pi-eš-ta ki-e-ua-mu Ú.NU.TEMEŠ PAP-ah-š[i0000].

"D. hat die Geräte dem V.... zurückgegeben (mit den Worten): "Nimm mir diese Geräte in Verwahr!" "3.

Für instrumentalen Abl. einige Beispiele bei Sturtevant Lang. VIII 2 f. (s. auch AU 81 und über GÍR-an-za karš- ib. 226¹). Dazu als möglichst konkrete Fälle etwa noch KBo II 1 135 ("geschmückt mit"), KUB VII 54 III 22f. ("beschieße mit diesem Pfeil"), XXV 37 III 21 ("mit Wasser abputzen"). Besonders nahe dem taknaz pahši stehen

¹ Vgl. dazu die auf ein ganzes Haus bezüglichen Belege des medialen zappija- aus 9 111 und KUB XIII 2 II 37 f. Ob die bei Sturt. Gl.² 187 vermutete Verbindung mit zap(pa)nu- "träufeln" unmittelbar richtig ist (etwa "leck werden"?), wage ich wegen einiger mir noch unklarer Stellen des dur.-distr. zappešk- aus unedierten Texten nicht zu bejahen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Schützen vor einer Person mit piran c. D.-L. 1041/f III 26 (Eh. MDOG LXXV 66). - Nachtrag.]

³ Gelegentlich hat pahs- die Bedeutung "etwas so in Verwahr nehmen, daß es nicht wieder weg kann": XXIV 11 II

<sup>17 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</sup> nu te-iz-zi KASKAL-qs? DINGIRMEŠ

<sup>18 [00000</sup>n]a-at pa-ah-ha-aš-ti-en na-at EGIR-pa li-e tar!-na-at-te-ni

<sup>&</sup>quot;nun spricht sie: "Ihr Wege-Gottheiten, ... nehmt es in Verwahr und laßt es nicht wieder zurück(kehren)!"

Das Objekt geht hier auf HUL-lu 15. (II 10 f. wird im Analogieritual der Sonnengottheit ein Brot mit den Worten ki-i zi-ik pa-ah-ši dargebracht.)

Ähnlich wohl auch XXIV 10 III 27 (zum Vorhergehenden vgl. Fr. Arch. Or. VI 362).

text nicht enträtselte und das "wiederherstellte", was er aus den Resten der Zeichen rein graphisch herauszusehen glaubte¹.

In H ist eine geringfügige Zerstörung der Vorlage nur bei dem Versehen "ua" für "ut" in e-ku-ya-te-ni 111 34 aufzuzeigen (S. 154 f.).

Daß die persönlichen Worte an Muršili (§ 22) und Haštajar (§ 23) mit dem Haupterlaß bereits auf der Vorlage vereinigt waren, läßt sich aus dem Verhalten des Abschreibers in der Orthographie ta-ba-ar-na 111 gegenüber la- 111 55,64 schließen (S. 23).

## B. Das Verhältnis von H zu A.

Forrer ZDMG NF I 183 ff. ist geneigt, in 8 wie überhaupt in den Texten des Alten Reichs babylonische Urschrift anzunehmen, das Hethitische als Übersetzung zu betrachten. Für 8 gründet sich der Verdacht ohne Angabe von Tatsachen allein auf "gewisse Unstimmigkeiten zwischen den beiden Spalten" (184). Unsere Behandlung wird solchen Verdacht als unberechtigt erwiesen haben. Allgemein gesagt ist Fo.'s Annahme, Spätere hätten sich bei Übersetzung älterer akkadischer Texte aus feinem literarischem Stilgefühl (184) auch der älteren hethitischen Sprachform bedient, mehr als gekünstelt. Hethitische Texte der Frühzeit in althethitischer Sprache wird man so lange für die Urform halten und glauben, daß auch die alten Hethiter zum mindesten ihre eignen Angelegenheiten in ihrer Sprache behandelten, bis zwingende Gründe dagegen sprechen, und die gibt es nicht. Eine Diskussion über die Anwendung der Formen von banû "bauen" in Bo 2788 = 2 BoTU 20 darf als überflüssig abgelehnt werden.

Schon eine flüchtige Vergleichung kann für 8 feststellen,

- 1. daß zunächst einmal der Bearbeiter von A das Akkadische nicht als Muttersprache redete und schrieb, sondern überall selbst von hethitischer Sprachauffassung durchdrungen, mit andern Worten ein Hethiter war (das würde natürlich noch nicht gegen Priorität von A sprechen).
- 2. Daß die "Unstimmigkeiten" zwischen den Versionen sämtlich auf Kosten von A kommen, wie das durch eingehende Untersuchung noch handgreiflicher wird. Es sind typische sprachliche Übersetzernöte bei vollster sachlicher Übereinstimmung.
- 3. Daß der sprachliche Zustand von A überhaupt nur begreiflich wird als Versuch, mit einem hethitischen Grundtext schlecht und recht in einer akkadischen Übersetzung fertig zu werden (Zusammenstellung S. 203 ff.).

Außerdem sind teils sichere, teils wahrscheinliche Anzeichen dafür vorhanden, daß der Hethiter, der A geliefert hat, die alte Vorlage bei seiner Arbeit nicht durchweg mehr richtig verstanden hat. Der schlagendste Fall ist die Wiedergabe des nur althethitischen, später nicht mehr vorhandenen und darum unverständlichen li-e-ma-an III 65 durch la-a i-nu-ma und im Zusammenhang damit die Mißdeutung des -ma- (= -man-) III 65 Anf. (S. 189). Sicher falschinterpretiert ist ferner das "ich nannte ihn meinen Sohn" II 3/4/I3/4 (S. 33).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was bei solcher Gelegenheit selbst in hethitischen Texten vorkommen kann, zeigen die drastischen Beispiele bei Fo. ZDMG NF I 182 (VAT 7488 = 12 C, 13062 = 12 A, Bo 2410 = XIX 26). – Für akkadische Boğazköytafeln vgl. Labat 9 f.

Die rhetorische Frage von II 16 scheint verkannt und daher I 16 (gegen H) mit einem einleitenden  $\dot{u}$  versehen, vielleicht ib. noch -ša-an als -šan statt -š-an genommen zu sein (S. 45 f.). Fraglicher, ob [e-eš-]du II 36 unrichtig zu eš- "sitzen" gezogen ist (S. 67), und ob eine Unklarheit über den formalen Charakter des DUMU-la-ma-aš-ša-an III 62 mit die Schuld an der abweichenden Konstruktion in A trägt (S. 186 f.).

Schon der eine Fall von *li-e-ma*(-an) würde indessen zum Beweis dafür genügen, daß die Übersetzung ins Akkadische später abgefaßt wurde als der hethitische Urtext. Dazu paßt denn auch die Verwendung der Schreibung ta-ba-ar-na für den Namen des Königs (S. 24).

Daß die Übersetzung irgendwie für den Gebrauch gegenüber Nicht-Hethitern bestimmt war, wird man glauben dürfen, da Eingeborene auch mit einem archaischen Text ihrer Muttersprache sicher stets besser fuhren als mit einem akkadischen. Anlaß und Spezialzweck bleiben uns noch unbekannt.

### C. Das Akkadische in A.

Stammt A von einem hethitischen Verfasser, so darf eine korrekte Sprache ebensowenig wie für die sonstigen akkadisch geschriebenen Boğazköy-Urkunden erhofft werden. Freilich wird man sich für die Arbeit an einem der wichtigsten geschichtlichen Dokumente nicht gerade den schlechtesten Schriftgelehrten ausgesucht haben, und es darf sogar anerkannt werden, daß Einiges recht gut geglückt ist<sup>1</sup>.

Die Orthographie zeigt freilich den gleichen schlimmen Zustand wie die jüngere Zeit. Hier kann viel aufs Konto des letzten Abschreibers kommen. Da sich aber allerhand Sünden auch in wenig gebräuchlichen Worten finden, mag er einen Teil davon schon vom Verfasser übernommen haben.

- 1. Alle Schwankungen und Abnormitäten bei der Artikulationsart der Verschlußlaute (t: d usw.) und bei den Zischlauten (s, s, z) aufzuzählen, ist überflüssig (vgl. Labat 21 ff., 25 ff., 33 ff.).
- 2. Schlechte Konsonantengemination sicher in ka-aş-şi 16 (S. 36 A. 6), dá-ma-a-aq-qi-im 117 (S. 46), im-ra-aş-şú-ma Unterscht. 2 (S. 200), vgl. am-ma-ri 15 S. 36 A. 6; vielleicht auch in te-ep-pé-ri-ik-ki-(i-)an-ni IV (65), 68, 69 S. 190.

Nichtschreibung von Geminata in [a-s]a-na-ah-ha-ar-šu 15 (S. 35 A. 8), gis-mi-lam 21, ku-la-a-an-ni 1V 71 S. 198.

- 3. Fehlerhaftes -šu für -sú nach Dental in asbatšu 18, aštanaddadšu 17 (S. 37).
- 4. Vokalpleonasmus: [aq-b]i-a-ak-ku-nu-ši-im 13 S. 31, ma-am-ma-a-an 19 S. 38, ù-ra-ab-ba-a S. 38 f., -šu-ù 1 11 S. 40, şe-e-le 13 S. 41 (doch s. Nachtrag S. 220), na-ag-bà-a-ti IV 62 S. 30; ir-ti<sub>4</sub>-i-ki, ir-ti-i-ki IV 71 S. 198.
  - 5. Schlechte e-Schreibung in ki-e-a-am IV 65, 67 S. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beurteilt werden können nur beiderseits ganz oder zu einem genügenden Teil erhaltene Stellen. Was nur konjiziert ist, bleibt, soweit nicht wenigstens mittelbare Anzeichen für die Textgestalt vorliegen, unbesprochen.

- 6. a-ya-te<sup>MBS-ti</sup>-ja IV 70 monströs, aber nicht ohne Vergleichbares in heth. Texten (S. 195 f.).
  - 7. Redeeinleitendes ma-a 18, 23 mit dem folgenden Wort zusammengeschrieben S. 38, 53.

Nominale Stammbildung: Wahrscheinliche Neuschöpfung auf hethitischer Grundlage in nagbatu S. 29 f.

Nominalflexion: Scheidung von N. -u, G. -i (-im 117), A. -am ohne nachweisbaren Verstoß (tup-pi unterschr. 1 korrekter stat. constr.). – Unrichtig da-a-mi 124 nur, falls Akk. sg. und nicht pl. (S. 56). – tën als st. cstr. G. wie spätakk. (S. 47 A. 5).

Zu [na-ak-ri-ia] 128 s. S. 60.

Pronomen: Die Dativsuffixe des Personalpronomens der 2. pl. und der 3. sg. haben mit Ausnahme von addinšu 131 die normale altbabylonische Form (vgl. S. 63). In tepperikki'anni 1V 65, (68), 69 erscheint das ursprüngliche Akk.-Suffix -anni in dativischer Funktion wie in der jüngeren Sprache (S. 190). Korrekt wäre tepperikkinni (s. unten Verbum 6. S. 205).

Die Dat.-suffixe meist direkt an den Stamm angefügt (ittanabbalūšumma 1 11, iqabbūšum IV 66, wohl auch iqab[bišum] IV 65, addinšu 1 31; dagegen an die Ventivform (auf \*-am)
[aqb]iakkunūšim 1 3.

Akk.-suffixe an Ventiv beim -ni der 1. sg. (šita'ilinni bis uṣrinni IV 69-72) und in uktanallamakki IV 70; sonst am unerweiterten Stamm.

Berücksichtigung des Genus:

- 1. Beim Pronomen das natürliche Femininum bezeichnet im -ki der 2. sg.: possessiv in irtiki IV 71 bis, postverbal uktanallamakki IV 70 (S. 193). Vernachlässigt im Dat. -šum IV 66 (ib.), wahrscheinlich auch in annû IV 66 (ib.).
- 2. Beim Verbum 3. sg. fem. mit i-Präfix in irammum 1 14 (S. 42) und ištana'al 1V 68 (S. 194), ta- in taštana'al 67; imp. 2. sg. richtig fem. gebildet in šita'ilinni IV 69 bis, mesi'enni IV 71, usrinni IV 72. Kaum in Ordnung dagegen kul(l)å(?)nni IV 71 (S. 198).

Verbalstämme und -formen:

1. Hethitische Durativ-Distributiva (-šk-Bildung und ešša-) sind normalerweise korrekt durch den -tan(a)-Stamm (I³) bzw. in bestimmten Formen durch -t-Bildung (I² als akk. Ersatz für I³) reflektiert [danach Bechtel 32 zu verbessern. – Nachtrag]: as(s)anahharšu 15 (S. 35), ištenemme I12 (S. 40), taštana'al IV67, ištana'al IV68 (wahrscheinlich auch lū tlaštana'al IV61 S. 183), uktanallamakki IV70; I² in šita'ilinni IV69 bis (S. 183, 195). -šk-Formen in H zu ergänzen weiter bei ittanabbalūšumma I11 (S. 40), aštanaddadšu I17 (S. 46), imtanuttu I23 (S. 55).

In ana epēšim I 24 = iššuuan II 25 stand die grammatische Konstruktion der Bezeichnung der Aktionsart im Wege S. 57 (aber wahrscheinlich lū tieteneppuš) = ešši Iv 63 S. 187); in gimil(l)am turru I 21 = kattauātar šanķešk- II 22 handelt es sich um eine feste akkad. Phrase (S. 51), in līkul I 32 = azzikkiddu II 33 reichte (ebenso wie bei dem nach Muster von līkul ergänzten lilti I 33 = akkuškiddu) der Sinn des einfachen Verbums aus (S. 63), zu iqab[bi] Iv 64 = memiškizzi s. S. 189.

- 2. "Praesens" korrekt in praeteritalem Sinn verwendet bei durativem irammum 1 14 (S. 42).
- 3. Prekativ für h. Imperativ bei 3. Person zwangsläufig; aus besonderem Grunde auch in der 2. bei *lū t[aštana'al*] rv 61 (S. 183) und *lū t[eteneppuš*] 63 (S. 187). Einmal (IV 70) 1. sg. des Prekativs sinngemäß für h. volitives Futurpraesens gebraucht (S. 196).
- 4. Subjunktiv im Nebensatz (laut H) nicht angewendet in izzaz 1 34 (S. 65), gesetzt in imraşşu(-ma) Unterschr. 2 und uya'aru 3 S. 200 (ohne hethit. Entsprechung, vgl. S. 201 A. 2).
- 5. Fehler in Verbalformen: [as]anahharšu für as(s)anahhuršu 15 (S. 35), ušallakšu für ušālikšu 18 (S. 38 A. 1), šita'ilinni für šita'alinni IV 69 (S. 195 A. 2), uya'aru für uya'eru Unterschr. 3 S. 200.
- 6. Unkorrekt die Gestaltung der Fuge vor Pronominalsuffix in tepperiki' anni IV 65, (68), 69 S. 190, mesi'enni IV 71 S. 197, eventuell auch in kulânni IV 71 S. 198.

Syntax, Stilistik, Ausdruck: Der Verfasser pendelt, wie zu erwarten, zwischen engem, wortgetreuem Anschluß an seinen Grundtext auf Kosten der Übersetzungssprache und dem Anpassungswillen an diese hin und her, was gelegentlich auch zu schiefen Kompromissen führt.

- 1. Wörtlicher Anschluß: LUGAL-ru 13t. als Subjekt bei 1. sg. des Verbums S. 33; ana panâti aštanaddadšu = parā... hui[ttijanneškinun] I 17 (S. 46); phraseologisches uizzi übersetzt (durch illakamma I 20), aber mit dem Hauptverbum, gegen h eth. Sprachgebrauch, durch -ma verbunden (S. 49); ana epēšim [išakkan] I 24t. = iššuyan dāi II 25 (S. 56); mimma I 16 = k[yitki] mechanisch trotz anscheinend falscher Auffassung des Satzes (S. 45); [ina kut]alli ... [turrat] = EGIR-pa ... yahanza IV 62 (S. 186)¹; izzaz I 34 = tijezzi II 35, aber mit anzunehmendem Konstruktionswechsel, veranlaßt durch die wörtliche Übersetzung des Verbs (S. 65).
- 2. Kompromisse: ina kutallišu [as]anahharšu 14£: Das Verbum allein enthält schon den Sinn des h. Kompositums appan huyaišk[inun] 115, trotzdem wird dessen Präverb noch einmal besonders übersetzt (S. 35). Weil 134 das Prädikat tijezzi 1135 wortgetreu mit izzaz imitiert wird (oben 1.), ergibt sich Anlaß zum Abweichen von der h. Konstruktion (S. 65).
- 3. Syntaktische Ummodelungen bei Unmöglichkeit, die hethitische Konstruktion nachzuahmen: Änderung des wahrscheinlichen h. Relativsatzes II 10 in eine (steife) nichtrelativische Wendung I 10 S. 39; I 15 Gen. ša GUD gašri gegen Dat. in H S. 43; I 16 s. ist ana LOSANGA-ti [abbīšu] wahrscheinlich anstelle eines h. -an LOSANGA ijanun getreten S. 46. Attributivmachung des Adverbs kīdānum durch Vorsetzen von ša = adjekt. [arahzenuš] I 27 S. 60; [ab]ur(r)iš ukīl = [uaršijan(r) hark]un I 28 S. 60 s.; [ana teš]î(?) išak-kanam I 29 = [harnamnii]azi(?) II 29 S. 60 f.; Loslösung des DUMU-ri als Vokativ aus dem Satzgefüge IV 63 S. 186 f. Zu izzaz I 34 s. oben 1., 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dagegen EGIR-pa bei punušk- nicht übersetzt IV61, 69 (S. 183). – Auch in [u]rrad 130 S. 62, [lītell]i 133 (vgl. 36) S. 64, wo das akk. Verbum dem Sinn eines h. Kompositums voll entspricht, ist allem Anschein nach das Präverb begreiflicherweise in Wegfall gekommen. Sonderfall bei ina kutallišu [as]anaḥḥaršu 14£. (oben unter 2.).

Ein korrekteres Akkadisch liefert die Setzung des Possessivs 1 10 f. S. 40 (vgl. noch zu 1 22 S. 52) sowie die Einfügung von  $\bar{u}$  "und" gegenüber Asyndese in H bei "seine Brüder und seine Schwestern" 1 10 f. S. 40.

Eine kleine Freiheit im Aspekt, aus stilistischen Gründen, bei ileq[qi] I 19 = h[arzi(?)] S. 49.

- 4. Freiere Umschreibungen: [dim]ātīšu ul išpuk 16 = U.UL išhahruyattat, wohl aus hethitischem etymologischem Bewußtsein, S. 36 f.;  $r\bar{e}mam$  ul ipuš 16 =  $U.[UL-a\bar{s}]$  genzuyait (?)] S. 37;  $[r\bar{e}mam]...[i]$ lqe 118 = genzuyait S. 47 f.; Wahl des gewöhnlichen akk. Ausdruckes gimillam turru = "Vergeltung üben" 121 für kattayātar šanh(ešh)- 1122 S. 50; adi inanna 1V67 = kinun nūya 11168 S. 194.
- 5. Emphatische Wiederholung des Prädikats in lā teperikki'anni IV 68 f. gegenüber wiederholter Negation in H S. 195; in šita'ilinni IV 69, vielleicht für punuški[-pat], ib.
- 6. Auslassungen unübersetzbarer (unwesentlicher) Bestandteile: Partikeln -z(a)(n), -kan, -šan stets; namma 11 9 S. 38, 111 69 S. 195.
- 7. Änderung der Stellung gegenüber H durch Mißverständnis 13 f. S. 33. Ohne erkennbare Ursache bei anumma 12 S. 31,  $\bar{u}$  16 S. 37, -šum 1V 66 S. 193.

Nachstellung des adjekt. Indefinitpronomens wohl in [a-i-u-]um 135 unter heth. Einfluß S. 66 (vgl. 62). Umgekehrt Stellung von TUR-am vor dem Regens 12, Unterschr. 2 (S. 32 m. A. 2).

8. Änderung des Satzbaus (auch durch Mißverständnis?) begründet bei DUMU-ri IV 63 S. 186 f.,

# D. Graphisches und Sprachliches aus H.

Hier lediglich Zusammenstellung einer Reihe von Besonderheiten und Seltenheiten, die zum Teil sicher als Altertümlichkeiten gelten dürfen. Wie weit, kann erst eine Durcharbeitung der andern archaischen Texte ergeben. Die Registrierung der Ausbeute soll für die Zukunft nur Anhaltspunkte liefern; Behandlung der Einzelheiten im Kommentar nachzusehen.

### Schreibung:

Mehrere Arten zweisilbiger Schreibung statt einsilbiger: i-e-ni = eni III 40; -ga-an = -kán III 52; nu-uk-kán = nu-kán II 68; ša-al-l- = šal-l- II (44), (66), 72; ua-aš-du-ul III 59.

Auffallende Pleneschreibung: -[ma-]a?-am-mu b. enklit. -man III (8); la-a-am-ma-a-mi-it III 13.

Nichtpleneschreibung bei pa-ra-ia = parā-ia 11151 infolge von Kürzung S. 174; nu-ya-an "nicht mehr" 1147(?) S. 77.

Mangelhafte Syllabierung in ši-iš-at-ti = ši-iš-ša-at-ti III 58.

#### Formen:

Nomen: G. sg. auf -an in hu-uh-ha-ma-an 11140, wahrscheinlich auch in DUMU-la-ma-aš-ša-an 11162.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Überschüssiges satzeinleitendes & I16 (vermutlich durch Mißverstehen) S. 45.

II. Allgemeines. C. Das Akkadische in A. D. Graphisches und Sprachliches aus H. E. Inhaltsangabe. 207

-a-Lokativ: lahha II 42, 45; karta III 58; wohl nicht in DUMU-la-ma-aš-šą-ąn III 62. Stamm hantezzi ja- III 39.

Pronomen: ne N. pl. n. 1166; G. ši-i-e-el 1147; -a-Lok. b. poss. -ma 11118, -ta 11172; (i-e-ni = eni 11140).

Verbum: Aktiv prs. ind. sg. 2. [ezz]ašši (III 29); pl. 2. [š]akteni II 57 (?); für e-ku-ua-te-ni l. e-ku-ut-te-ni III 34; imp. sg. 2. ešši III 63; prt. sg. 2. paitta III 10. – Mediopassiv: prs. ind. sg. 2. auf -ta: maušta III 52, pah(h)šta III 28, paškuitta III 65, 70; sg. 3. halzaitta II 60, pl. 2. šar-kalijatumari II 49; imp. pl. 2. [pah(h)šd]umat III 34.

Syntax:

Abl. bei pahs- "mit etwas verwahren" III 73.

Imperativ bei le II 51, 55, 60.

Scheidung von temporalem män und kondizionalem takku: Hauptstellenangabe S. 71 A. 1.

takku - takku "sei es - sei es" II 54.

takku-man irreal III 7.

 $l\bar{e}$ -ma(n)- = utinam nē III 65.

Wörter: aršija-, "pflegen" usw. III 30; iškunahh-, "zeichnen, designieren" III 42; karši, "ungehemmt, schlankweg" II 30; ki-e-it-ta "(und) hierher" III 14; ki-, "auf den Posten gestellt, eingesetzt sein" II 23; kušduyāta(r) "Böswilligkeit, Widersetzlichkeit" II 35, 51, 55; kuštuešk-, "es böse treiben" II 64; ma-a-la-at-ti²[-it?] (Instr.?) eine Waffe? II 28; LOmajandatar, "Mannesreife" III 29; ma-ši-e-eš "wie viele" wohl fragend III 44; nuyan "nicht mehr" II 47(?); paškui-, sich in den Weg stellen" III 65, 70; šarkalija- "sich überheben"(?) II 49; šazk- m. piran und EGIR-an "vor-, zurückschieben(?)" II 58, 59; šiš(š)a- "einprägen" III 58; taggani- "Brust" III 72; tameuma- "einem fremden (Volke) zugehörig" III 49; tē- und dar- "sprechen" suppletiv III 66; yetna- "Wolf" II 46; DUTUŠI als Titel schon alt II 44.

Simplex statt späterer Verbindung mit Präverb (arha) S. 55 m. A. 1.

#### E. Inhaltsangabe.

- § 1. Der Erlaß des schwer erkrankten Königs (Labarna II. = Hattušili I.) an die Mannen des panku- und die Würdenträger prangert das ungehörige und gefühllose Benehmen des zunächst zum Thronfolger ausersehenen, adoptierten und mit Wohltaten bedachten Prinzen Labarna an.
- § 2. Zitierung des Prinzen, eines Schwestersohnes des Herrschers, ans Krankenlager. Ablehnung eines weiteren Verhältnisses von Vater zu Sohn, weil letzterer sich den Intrigen seiner Mutter und Geschwister zugänglich zeigt.
- § 3. Aufhebung der Adoption. Klagen der Mutter und Verwahrung dagegen unter Hinweis auf eine besondere Gnadenbezeigung gegenüber dem ehemaligen Thronfolger (Priesterwürde). Wer sich trotzdem dem königlichen Vater gegenüber so lieblos gezeigt hat, kann auch als Herrscher keine Liebe zu seinen Untertanen haben.

- § 4. Ausmalung der Gefahren, wenn der Prinz, durch seine Sippschaft aufgehetzt, zur Rache schreitet: Sicherer Tod für die Getreuen des Königs.
- § 5. Gelingen die Rachepläne, so droht weiter allen Untertanen Raub ihres Besitztums. Es darf nicht dahin kommen, daß das vom alten König sorgsam Gehütete durch den Prätendenten ins Chaos gestürzt wird.
- § 6. Darum dessen Internierung in milder Form: Labarna wird reichlich versorgt und darf bei guter Führung sogar in die Stadt kommen. Ereignet sich aber Unliebsames, so darf er sein Haus nicht mehr verlassen.
- § 7. Erklärung des Muršili zum Sohn und Nachfolger; seine Würdigkeit. Allgemeine Verpflichtung der Empfänger des Erlasses zu treuer Gefolgschaft.
- § 8. Persönlich soll der noch nicht waffenfähige Kronprinz erst nach drei Jahren ins Feld gehen; zunächst muß er für seinen Beruf erzogen werden. Auch bis zur Vollendung seiner Erziehung gilt er als des alten Herrschers Fleisch und Blut. Für den Fall, daß seine Betreuer ihn schon vorher ins Feld mitnehmen, wird ihnen die Sorge für seine glückliche Heimkehr besonders ans Herz gelegt. Sie alle müssen auch untereinander treu zusammenhalten.
- § 9. Warnung vor jedem Verstoß gegen die erlassenen Gebote. Als Mahnbeispiel dient das Schicksal zweier unbotmäßiger Städte. Etwaigen Ungetreuen droht ein gleiches von der Hand des Muršili.
- § 10. Die mit der Fürsorge für Muršili Betrauten dürfen ihm als künftigem König nicht alles hingehen lassen, die Erziehung muß sich ganz nach des Vaters Vorschriften richten.
- § 11. Verbot gegenseitiger Verleumdung oder Empfehlung(?). Etwaige unmittelbare Einflußnahme der Bürger ist zu unterbinden.
- § 12. Mahnbeispiel des Huzzija (Sohnes des Hattušili), der anscheinend verdächtig war, der Bürgerschaft von Tappaššanda gegen den Vater sein Ohr geliehen zu haben.
- § 13. Er wurde deswegen von der Herrschaft dort abgesetzt(?). Schlechte Aufnahme dieser Maßregel in Hattuša. Die Unzufriedenen ziehen eine Tochter des Königs zu sich herüber unter der Vorspiegelung, ihr Sohn werde andernfalls nicht auf den Thron kommen. Offener Aufruhr, der sich auch auf den Hof [und das Land] ausdehnt.
  - § 14. Schilderung der furchtbaren Folgen des Bürgerkriegs.
  - § 15. Fortsetzung der Schilderung (fast ganz zerstört).
- § 16. [Der Aufruhr bricht zusammen.] Die Tochter ist in der Hand des Vaters. Auf ihre Vorhaltungen hin wird sie milder behandelt als zunächst geplant und, wenn auch spärlich, versorgt.
- § 17. Die Stadt Hattuša darf sie jedoch nicht mehr betreten, damit kein Unheil geschieht. Sie wird aufs Land verbannt.
  - § 18. Verstoßung der Tochter durch den Vater.
- § 19. Der Bericht über die Unbotmäßigkeiten seiner Kinder veranlaßt Hattušili, seinem nunmehrigen Sohn dringend Befolgung des väterlichen Willens aufzuerlegen. Für die

Lebensführung während der Jugendzeit wird frugalste Kost (und Abstinenz) angeraten; für spätere Jahre gilt das nicht mehr.

- § 20. Auch die Großen des Landes sollen mäßig leben; dem Lande wird das zum Segen gereichen. Annullierung des Erlasses bringt den Ungehorsamen Verderben und Strafe. Mahnbeispiel aus der Zeit von Hattušili's Großvater: Die anfänglich erfolgreiche Verdrängung des von diesem designierten Labarna (I.) durch Inthronisierung des Papahdilmah war nicht von Dauer und hat zum Untergang der beteiligten Großen geführt.
- § 21. Hält man an Ḥattušili's Vermächtnis nicht zum Heile des Landes fest, so droht Fremdherrschaft. Ausdrückliche Forderung, Religion und Kultus hochzuhalten. Warnung an den Thronfolger vor Saumseligkeit den Göttern gegenüber; die schlimmen Zeiten von früher werden sonst wieder hereinbrechen. –
- § 22. Persönliches Schreiben an Muršili und Bitte um Einprägung und Beherzigung der väterlichen Lehren. Insbesondere Einschärfung strengsten Vorgehens gegen Religionsfrevel; in bestimmten Fällen hat hier der panku- (Adelsgemeinschaft?) mitzuberaten. –
- § 23. Abschiedsworte an Haštajar, sehr wahrscheinlich Hattušili's Gattin: Sie soll nicht widerspenstig gegen ihn sein und, anstatt zu Zauberweibern zu gehen, in seinen Kundgebungen Rat finden, vermutlich auch nach seinem Tode durch ihr zuteil werdende Traumerscheinungen(?). Beim Hinscheiden des Gemahls soll die Königin getreulich die Totenbräuche erfüllen.

## F. Sachliches und Historisches.

1. Über die wichtigsten Persönlichkeiten des Textes s. jeweils an Ort und Stelle: Hattušili (eigentlich Labarna II.) S. 20f. Der abgesetzte Thronfolger, Prinz Labarna, ist Sohn einer Schwester Hattušili's (S. 38f.). Muršili(I.) ist der Blutsverwandtschaft nach vielleicht ein Enkel Hattušili's, jedenfalls erst als designierter Thronfolger durch Adoption sein Sohn geworden (S.67 m. A.2). Über Huzzija, der wohl leiblicher Sohn des Königs, aber bereits vor dem Erlaß in Ungnade gefallen war, s. S. 108 f., 113. Der 111 42 mit Sicherheit anzusetzende Labarna ist Hattušili's Vater, Labarna I. (S. 162 A. 2, 163). Papahdilmah (111 44) eher Bruder als Onkel Labarna's I. (S. 162 A. 2; Vater beider wahrscheinlich Pu-LUGAL-ma S. 162). Haštajar so gut wie sicher Gemahlin Hattušili's. Ob in den Worten des Königs an sie eine Mahnung zur Zurückhaltung in politischen Dingen, insbesondere der Neuordnung der Thronfolge gegenüber, liegt, bleibt ungewiß (S. 190, 196).

Die geschichtlichen Ereignisse, die sich an die Personen knüpfen, bedürfen keiner Zusammenfassung.

2. Als politisch bemerkenswert betrachte ich vor allem das Negative, daß auch die jetzt vorgenommene Durcharbeitung der Urkunde nichts von Spuren eines ehemaligen Wahlkönigtums ergeben hat. Dem OLZ 1935, 279 dazu Gesagten ist nicht viel hinzuzufügen:

Für etwas wie einen Vertrag (Götze Hb. 80 m. A. 4) ist auch aus der häufigen Anwendung von pahš(nu)- nichts zu holen. Daß Hattušili immer wieder darauf dringt, man solle die Worte seines Erlasses "bewahren" – denn das ist die Meinung (vgl. dazu besonders S. 199) –, ist nicht markant. Wenn in den späteren Verträgen ein paarmal auch

vom Bewahren der Worte (vgl. KBo IV 10 Rs. 5£, 8 koordiniert mit dem Schutz der Königsfamilie, Kup. § 17 C 20 = Fr. I 126, § 30 J 3 = 150, Man. A (IV 30 £.) = Fr. II 16/8, Al. A IV 37£ = 82) und der Eide (XXIII 78 Bl. 32 10, 94 (10), Dupp. D 123 = Fr. I 12) gesprochen wird, so ist das noch weniger markant. In der überwiegenden Mehrzahl der jüngeren pahš(nu)-Belege dreht es sich um die Personen, wofür keine Belege nötig sind. Götze's "loyal sein" ist in pahšnu- "bewahren" hineininterpretiert. Man kann diesen Begriff z. B. auf die Eide als Subjekt nicht anwenden, denen das pahšnu- ebenso in Auftrag gegeben wird wie den Vertragskontrahenten (Man. A IV 44£ = Fr. II 18). Das Verb hat an allen Vertragsstellen keinen andern Sinn als z. B. auch Man. A I 64 = Fr. II 10 ("Behütung" des Landes), Dupp. D II 11 = Fr. I 14 ("wohlbehütet, auf der Hut") oder, auch mit "Wort" als Objekt, ib. III 10£ = Fr. I 20 (hier Bewahrung eines anvertrauten Geheimnisses).

Von irgendwelcher Verpflichtung zur gegenseitigen Loyalität steht nichts im Erlaß. Daß der Vater dem Sohne anbesiehlt, bei einer bestimmten Sachlage den panku-, und zwar als Richterkollegium, zu befragen (unten S.211), ist ein Sonderfall. Zu dudduškiši III 59 s. S. 180 ff. Kein einziges Mal endlich wird pahš(nu)- analog den Vertragstellen auf den Schutz von Personen, geschweige denn auf Gegenseitigkeit, angewendet.

Die pädagogische Maßnahme, daß man dem unmündigen Muršili den väterlichen Erlaß monatlich vorlesen soll (111 57), verleiht diesem doch nicht déswegen den Charakter als Vertrag (am wenigsten eines den künftigen König gegenüber den Untertanen verpflichtenden), weil sich anderswo Vasallen die ihnen diktierten Bedingungen ebenfalls vorlesen lassen müssen (Kup. § 30 J (1 f.) = KUB XIX 52 = Fr. I 150, Al. A III 73 f. = Fr. II 76).

Daß für gewöhnlich eine Präsentation des Nachfolgers stattfand, halte ich auch jetzt für möglich (OLZ a. a. O.). Im Falle Muršili konnte der schwerkranke Vater sie indessen nicht persönlich vollziehen. Ob jemand anders das, etwa beim Vorlesen des Erlasses vor den Versammelten, als Stellvertreter des Königs getan hat, bleibt unbekannt.

Gewiß aber ist, daß im Punkte der Thronfolge der König allein bestimmt und die Untertanen mit der Designierung des Muršili vor eine vollendete Tatsache stellt, bei der sie ebensowenig um ihre Zustimmung gefragt werden wie vorher bei der des jungen Labarna 13 und bei dessen Wiederabsetzung. Was hier geschehen ist, unterscheidet sich laut Überlieferung – abgesehen davon, daß der kranke Hattušili nicht selbst vor seinen Leuten erscheinen konnte – in der Autoritätsfrage nicht im geringsten von der Ernennung des Assurbanipal zum Kronprinzen durch Assarhaddon, vermutlich anstelle des älteren Sīniddinaplu: "Er versammelte die Leute von Aššur, groß und klein, vom oberen und unteren Meere. Um meine Kronprinzenschaft und das künftige Königtum über Aššur zu schützen, ließ er sie einen Vertrag bei den Göttern sprechen und machte die Bindungen fest" (Rassam-Cylinder 118 ff. = Streck Assurbanipal II 4, dazu I CCL f.). Dieser Berufung einer Versammlung der Untertanen wird gewiß niemand einen Rest alten Wahlkönigtums bei den Assyrern entnehmen. Kundgabe des allerhöchsten Willens und Verpflichtung der Untertanen darauf hier wie dort – und weiter nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Designierung des Assarhaddon selbst durch Sanherib war in der Versammlung seiner (älteren) Brüder erfolgt mit den Worten: "Dieser ist mein Erbprinz". Dann in einer Versammlung eidliche

Auch die Aufforderung zur späteren Inthronisierung des Muršili 11 38 (S. 68) ergeht in Form des Befehls an die untergebenen Großen vonseiten des Königs.

3. S. 186 bin ich zu engerer Anlehnung an Götze in dem Punkte gelangt, daß ich im panku- am ehesten eine "Allgemeinheit der Adligen" erblicken möchte. Und wenn das Schreiben Hattušili's sich betont an die "Mannen des panku- und die Würdenträger" wendet, so gestattet das allerdings den Schluß, daß das gemeine Volk in politischen Dingen nicht bemüht wurde; positiv, daß es eine über den Bürgern stehende Adelskaste gab, die dem König allein als politisch vollwertig galt. Dazu stimmt, daß Städtertum und Landbevölkerung im wörtlichen wie im übertragenen Sinne nichts zu sagen haben (§ 11). Der ausdrückliche Befehl, sie kurz zu halten, zeigt aber, daß theoretisch ein persönlicher Zutritt zum Herrscher auch dieser Klasse von Untertanen nicht versagt war; die Mahnbeispiele von §§ 12 und 13 werden nicht umsonst vor Augen geführt.

Wo Hattušili von "meinen Ì R<sup>MEŠ</sup>" spricht, geht es nicht um die Summe der Untertanen schlechthin, sondern um die "Diener" seiner persönlichen Umgebung. Die Trennung der mit den LÜ.MEŠ kab-tu-ti-ja 122 in § 4 vereinten Ì R<sup>MEŠ</sup>-ja von den DUMU<sup>MEŠ</sup>

URUKUBABBAR-ti II 26 in § 5 ist besonders charakteristisch (S. 52, 57).

Was die Rechte des panku- im Verhältnis zum König anlangt, stehe ich jetzt noch überzeugter auf dem OLZ 1935, 279 vertretenen Standpunkt: Aus Hattušili's Worten ergibt sich kein Garantieren der Thronfolge durch den Adel (Gö. Hb. 80), auch dieser hat einfach zu gehorchen (oben S. 210). Das einzige Vorrecht des panku- ist, daß er bei Vergehen – und anscheinend nur bei Religionsvergehen im Kreise der Oberschicht selbst – vom König befragt(!) werden soll (S. 186). Das schließt nicht einmal eine Urteilsentscheidung durch den panku- in sich (die Heranziehung verwandten Materials weist nicht auf die Interpretation des EGIR-pa pa-an-ga-u-i-pát [u]a-ha-an-za III 62 im Sinne Götze's a. a. O.); s. S. 184 ff. Daß der Hochadel der Gerichtsbarkeit des Königs entzogen werde, liegt keineswegs im Wortlaut der Stelle.

4. Als kulturhistorisch von Interesse dürfen die Hinweise auf Bräuche bei Tod und Bestattung genannt werden (S. 196 ff.)

## G. Einiges aus anderen Urkunden.

1. Zu 10β: Der Text ist von besondrer Wichtigkeit für 8 wegen der zahlreichen wörtlichen oder fast wörtlichen Übereinstimmungen, die im Verlauf der Erläuterungen bereits mit einigem Erfolg herangezogen werden konnten; eine eingehende Sonderinterpretation des Fragments kann natürlich hier nicht geboten werden.

Forrer hat 2 BoTU (2) 4\* f. wie Nr. 9, so auch die unter 10 zusammengestellten Stücke dem Pimpira zugeschrieben. Für 9 kann man beipflichten, ebenso darin, daß P. als Oheim für die Zeit von Muršili's Minderjährigkeit Reichsverweser war<sup>1</sup>.

Verpflichtung der Einwohner Assurs und der Brüder; s. die Wiedergabe bei Th. Bauer ZA NF VIII 171 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vermutlich von Hattušili in einer besonderen, uns verlorenen Urkunde dazu bestellt. Was Fo. 22\* f. weiter darüber bemerkt, ist bloße Konstruktion. – Nebenbei: Mir scheint 9 IV11 die Ergänzung zum Praesens pa-ah-ha-aš-h[a-ri] "ich beschütze, werde beschützen" weit näher zu liegen als das Praeteritum pa-ah-ha-aš-h[a-at] "ich habe beschützt".

Bei 10β könnte an sich die mit 8 so stark übereinstimmende Ausdrucksweise Imitation von 8 seitens des Pimpira sein. Wahrscheinlich ist das von vornherein nicht, und Fo.'s Hauptbeweisstück für die Urheberschaft des P., die Lesung von "nu-tur-as"14 als NU.BANDA-as, ist nicht von Bestand. Man müßte sie zunächst nur dann glauben, wenn LÜ davorstände. Das Idgr. kommt nun, soviel ich weiß, im Hethitischen überhaupt nicht vor, die wunderliche Auslegung Fo.'s, wonach hier gesagt sein soll, des Pimpira Sohn sei ein Beamter im Sinne von "nur ein Untergebener (des Königs)", ist an den Haaren herbeigezogen. Vor allem besagt das Vorhergehende (13 f.), daß der Sprechende den Untertanen Muršili als König gegeben hat. Das war nicht Sache des Reichsverwesers<sup>1</sup>, sondern des Vaters, und Ḥattušili war es, der das in 8 getan hat! Diesem auch 10β zuzuweisen ist somit sprachlich wie sachlich gegeben. Es wird alles klar, wenn man DUMU-mi-ša NU. DUMU-aš liest. Das heißt "und mein Sohn ist kein Sohn" oder besser "ein Unsohn" (wie NU.LU = akk. lā amēlu "Unmensch"). Der Satz enthält eine klare Anspielung auf den hinausgeworfenen Prinzen Labarna, der sich ja nicht als Sohn betragen hat; das beißende Oxymoron ist gut gewählt (auch 8 11 31 spricht Hattušili vom bisherigen Sohn trotz II 14 noch weiter als von "meinem Sohn", s. S. 62).

10\beta 13 f. fa\beta t also das, was in 8 als Hauptthema behandelt ist, mit ein paar Worten zusammen, da Zweck und Adresse hier ganz andere sind: Der erhaltene Text spricht nicht zu der (maßgebenden) Untertanenschaft in summa, um dieser den Personenwechsel kundzutun, sondern richtet sich speziell an Hofbeamte (16-21) und dient laut 6-12 der Diffamierung der Tavananna und ihrer Kinder. Man darf auch vielleicht nach 4-5 annehmen, daß ein Wirken der Tavananna nebst Sippe für die Zukunft als gefährlich hervorgehoben wird. Die Urkunde wird nach 13 f. ziemlich gleichzeitig mit 8 entstanden sein. Es ist damit durchaus nicht gesagt, daß man unter der Tavananna, wozu Götze Hb. 87 (m. A. 9) geneigt ist, die Haštajar zu verstehen hat (vgl. schon S. 189 m. A. 1). Möglich wäre das unter der Annahme, daß diese samt mehrfacher Nachkommenschaft (gab es die noch?) etwas später gegen die Ordnung der Dinge intrigiert hätte, was weiter voraussetzt, daß Hattušili nach seinem großen Erlaß doch noch einmal gesundet wäre (dazu S. 214). Aber mindestens mit gleichem Recht darf man die Tavananna von 10β als die Mutter Hattušili's betrachten, die auch dann noch sehr wohl gelebt haben kann, wenn dieser selbst bereits bei Jahren war (die Frauen werden, wie überhaupt im Orient, sehr früh geheiratet haben). Auch das "die Schlange wird kommen und Hattuša umstricken" 26 f. 2 kann der Tavananna als Mutter des Königs gewidmet sein. Einen so trivialen Vergleich wie den des bösen Weibes mit der Schlange auch hier, wie in 8 11 10, 20, auf die Mutter des Prinzen Labarna und Schwester des Königs festzulegen, nötigt natürlich nichts; diese mag höchstens allgemein unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noch weniger würde Pimpira so gehandelt haben, wenn er, wie Fo. 22\* will, nach Hattušili's Tode selbst den Thron bestiegen hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Wenn ihr nicht auf dem Herde Feuer anfacht"(?) 25£. ["Anfacht" doch wohl trotz Gö. Murš. 254 f. zu halten. Man kann – dies nur als Andeutung – für parāi- etwa mit "wehen, herauswehen, zerstieben" (transitiv und intransitiv), "anblasen" und auch "ausschnauben" (wie "ausspeien", so VIII 1 III 9f.?), durchkommen. – Ehelolf hat sichere Belege für parāi- (und pariparāi-) als "Blasen" eines Musikinstrumentes. – Nachtrag]. 10β25£. wird eine drastische Weiterführung des Gleichnisses von der Schlange in der Richtung bedeuten, daß ein angezündetes Wachtfeuer zugleich zur Abschreckung von gefährlichen Tieren dient.

den Kindern der Tavananna mitverstanden sein, wenn man 10β 7, (87) eine entsprechende Ergänzung mit [DUMU.SAL<sup>(MES)</sup>] macht. Die Schwester gar selbst in der Tavananna zu sehen, würde m. E. zu großen Schwierigkeiten führen. Wohl aber lassen sich die drei "LÜ" 28-31 als Söhne der Tavananna = Mutter Hattušili's auffassen (wie sie auch Forrer 21\* und im Stammbaum S. VII für Söhne des Labarna I. nimmt). Die Art, wie sie erwähnt werden, verträgt sich mit einer solchen Genealogie gerade in 10β sehr gut¹.

2. Zu 20 ² (+ KUB XXVI 72): Zwei von den Städten jener "LÜ"s in 10β 28-31 hatte ihr Schicksal bereits ereilt, als die Worte von 10β geschrieben wurden. Das hat Götze MAOG IV63 f. erkannt und weiter richtig angenommen, daß es 30t heißt: "Auch der Mann von Halpa hat des Vaters Wort verworfen; auch die Stadt Halpa wird zugrunde gehen"8. Für die damit zusammenhängende Stelle 20 11 10 ft. vermutete Götze, und ebenfalls mit Recht, daß Hattušili vor Halpa irgendwie Unglück gehabt habe, so daß sein Sohn Muršili, um des Vaters Blut zu ahnden, später dahin zog⁴. Bei a-ni-ja-u-ya-an-zi pa-iš₁3 aber glaube ich nicht an pa-iš, "er ging". Wo "er ging" sich er ist, heißt es im gleich en Texte, wie sonst immer, pa-it (10, 19)<sup>8</sup>; pa-iš "er gab" dürfte am rechten Platze sein: "Muršili zog nach Halpa und ahndete das Blut seines Vaters; weil Hattušili [seinem Sohne?] Halap zu 'leisten' (= 'erledigen')<sup>6</sup> (als Aufgabe) gegeben hatte, büßte Muršili den König des Landes Halap."

Unklar bleibt leider, in welchem Verhältnis dazu die Notiz von KBo I 6 v. 12 steht, wonach Hattušili das Königtum der Könige von Halap, die früher das Großkönigtum eingenommen hatten, "erfüllt hat", ul-tam-li (malū III³); zur Lesung KUB IV Bl. 49 b. Vom Akkadischen aus ist der Ausdruck nicht faßbar. Wenn Götze 63 (gegen Weidner Bo.-St. VIII 83) ihn richtig mit dem besprochenen anijauyanzi vergleicht, könnte man den scheinbaren Widerspruch mit 2 BoTU 20, ohne KBo I 6 eines historischen Fehlers zu zeihen, so auflösen, daß Hattušili die Unabhängigkeit des Königtums vernichtete und Halap

<sup>1</sup> Über die Tavananna von 10α (10) ist nicht ins Klare zu kommen. [In diesem Bruchstückchen ist weiter von einer "Tochter" 13, (14), von einem "Sohn (Erbsohn?)" 19 und vom "Weinen" (oder von "Tränen") 21 die Rede. Letzteres erinnert wieder an 8 116.] – 13 I 10, 12 nennt eine "Tochter". Ihre Gleichheit mit Hattušili's Tochter (vgl. S. 135) halte ich für möglich, ohne sie einstweilen beweisen zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herangezogen schon S. 67 wegen der Genealogie des Muršili.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Merkwürdig das na-as-ma 30. Götze's Auffassung (64) "und er aber" ist nicht zu halten; sie scheitert schon allein an der Stellung -as-ma. Am ehesten auch hier "oder". Da der Satz in dem Punkte klar ist, daß Halpa damals noch nicht zugrunde gegangen war, mag dies dritte Exempel durch einleitendes nasma für sich gestellt sein, etwa im Sinn einer nach schon Geschehenem ihres Eintreffens sicheren Prophezeiung: "Oder aber: Der Mann von H. hat das Gleiche wie die andern getan, und wenn seine Stadt noch nicht zerstört ist, sie wird es gewiß"(?).

<sup>4</sup> Fo.'s Ergänzung von e-es-har "Blut" 11 nach dem ganzen Zusammenhang höchst wahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Existenz eines paitti "du gehst" neben pāiši (Gö. 63\*) berechtigt nicht zu einem paiš "er ging". In epti neben epši (AU 155) ist, so viel ich weiß, der Konjugationswechsel ebenfalls auf die 2. sg. prs. beschränkt. Das wird seinen besonderen Grund haben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wie schon S. 55 A. 9 angedeutet, kann altes aniţa- = ar ḥa aniţa- ,, ableisten, fertig leisten, wegschafen" usw. sein. Daß aniţa- sich an Städten vollzieht, lehrt an sich das mediopassive aniţattat 22 A I 13. Dagegen 14 (+ Bα I 16 + C I 121) namma UL aniţattat mit der Person des hethitischen Königs Hantili als Subjekt. Die Reste des Textes führen hier wohl eher auf kultisches ,, ableisten, erledigen, in Ordnung bringen" (vgl. S. 112).

München Ak, Abh. 1987 (Sommer) 29

ein Vasallenstaat (unter einem seiner Brüder nach 10β 30 f.?) wurde. Das brauchte, falls ich oben S. 212 f. das Genealogische richtig beurteilt habe, nicht schon zu Lebzeiten seines Vaters geschehen zu sein; Wenn der "Mann von Halpa" als Sohn des Labarna des Vaters Wort mißachtet hat, so kann sich dies Unrecht auf die vom Vater ihm auferlegte Treueverpflichtung gegenüber seinem für den Thron bestimmten Bruder Hattušili beziehen, und letzterer erwähnt so, was besonders gut verständlich, wohl im ganzen Abschnitt 28-31 Ereignisse, die ihn selbst betroffen haben. - Mit dem Manne von Halpa wäre dann Hattušili nicht ganz fertig geworden, und erst Muršili hätte das Nötige nachgeholt. Trotz aller Aporien ist das Eine sicher, daß Muršili nach 20 II 14 + KUB XXVI 72 9 den König von Halap schwer für etwas hat büßen lassen, was dem Vater des M. (Hattušili) geschehen war, und das ist für 8 und 10β von Bedeutung: Da das dem großen Erlaß sachlich und wohl auch zeitlich nahestehende 10ß Halpa als noch nicht zerstört anführt (31), könnte man wegen des in 20 Gesagten darauf verfallen wollen, Hattušili sei nach Abfassung von 8 und 10β noch einmal genesen, habe dann Halpa/Halap¹ selbst erledigen wollen, sei aber dabei gefallen. Das ist nicht nötig: Läßt man Hattušili bei einem vorhergehenden Zusammenstoß eine Verwundung empfangen, die nachher Siechtum und Tod im Gefolge hatte - die (nach S. 2012 allerdings wohl erst nachträgliche) Unterschrift läßt ihn in Kuššar erkrankt sein -, so gab es auch dann für seinen Nachfolger die Aufgabe, des Vaters Blut zu rächen. Zu einer vollen Gewißheit kann das bis jetzt auf uns Gekommene nicht führen.

3. Die Äußerung in 23 A I 21-23 über die letzte Regierungszeit des Hattušili I. ist sehr verschwommen und mir persönlich auch noch lange nicht so eindeutig klar wie andern. Daß die Übersetzung bei Fo. 2 BoTU (2) S. 23\* falsch ist, braucht jetzt nicht mehr dargelegt zu werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fo. 2 BoTU (2) S. 7\* schreibt zu 10 β: "Halpa (= Halbuva, nicht Aleppo!)". Nach dem Sachverhalt ist jetzt doch wohl eine Trennung der Namen und Ereignisse von 10 β und 20 ausgeschlossen.

## SCHLUSSWORT.

Hattušili's I. Vermächtnis darf nicht nur als historische Quelle gewürdigt werden. Wenn ich seinerzeit Forrer's allzulaut tönende Phraseologie bei der Beurteilung des Telipinu-Textes (2 BoTU (2), S. 13\*) dämpfen mußte (Kl. F. I 355) und noch heute dabei bleibe, daß dieser – seiner historischen Bedeutung ungeachtet – ein ziemlich nüchternes, rein von der Staatsraison eingegebenes Dokument ist, so zeigt Hattušili's großes Schreiben, das Fo. a. a. O. mit Recht neben der Urkunde des Telipinu genannt hat, Eigenschaften, die es auch vom Menschlichen her betrachten und jetzt, wo wir es hoffentlich einigermaßen verstehen, nach dieser Seite hin höher bewerten heißen als die jüngere Tafel des Telipinu. Diese selbst zeigt übrigens trotz aller inhaltlichen Verschiedenheit gelegentlich eine Anleihe bei unserem Text. Braucht man die Redensart vom "Blut trinken" (S. 140 f.) nicht unbedingt als solche zu nehmen, bei 23 A II 14 f. || 8 III 21-24 (S. 145) erscheint sie handgreiflich.

Um mit der Formung zu beginnen: Schon der Ton ist so stark individuell, daß man sich dem Eindruck nicht entziehen kann: Hier spricht in allem Wesentlichen nicht ein mit der Abfassung beauftragter Beamter, sondern der König aus eignem Empfinden heraus zu seinen Leuten und noch zu uns! Wir kennen jetzt Einiges vom Ausdrucksgepräge der Hethiter, die Note des persönlichen Temperaments in erster Linie aus ihren Briefen, und sind nicht darüber erstaunt, Gleichem in der ältesten Urkunde, die dazu Gelegenheit bietet, zu begegnen. So bringt es auch in diesem frühen, für kommende Geschlechter mitbestimmten Staatsdokument keine Überraschung, wenn das beliebte erzieherische Mittel des warnenden Beispiels mehrfach auftaucht. Was uns in einem solchen Erlaß merkwürdiger, aber dafür um so lebendiger anmutet, ist die starke Emphase, wie sie sich in Wortwiederholungen (vgl. 12: S. 51), namentlich beim prohibitiven 18 (II 30, 55, (III 70), und in dem sichtlich wohl abgewogenen Variieren mit Hilfe der rhetorischen Frage äußert. Ebenso die Einstreuung berichteter Rede, die nach meinem Gefühl sich bei Hattušili besonders bunt gestaltet zeigt: Das Klage, gebrüll" der enttäuschten Mutter eines an die Luft gesetzten Thronfolgers, die § 10 mit einem fingierten Satz gut gezeichnete, nicht ganz uneigennützige Laxheit in den Worten eines der Erzieher des künftigen Königs (Entsprechendes bei diesem selbst in § 23), die mit Treffsicherheit auf die verwundbarste Stelle zielende Hetzrede der unzufriedenen Untertanen vor der Tochter, die wieder nur vorgestellte verächtliche Rede des Königs und der Hofleute über Haštajar und vor allem das meisterhaft knapp gegebene Wechselgespräch zwischen Vater und Tochter wirken in ihrer klugen Verteilung ebenso unmittelbar auf den Leser wie die beigegebenen Gleichnisse aus dem Tierreich, mögen diese unseren Ohren auch mehr drastisch als originell klingen: Der König als Löwe, die Schar der Getreuen als fest zusammenhaltendes Wolfsrudel, das Weib nach anscheinend gleich alter wie unhöflicher Meinung als Schlange, welch letztere Metapher vielleicht in dem 10β (S. 212 A. 2) zugesellten Bild vom angefachten Feuer zur Verscheuchung des bösen Getiers eine noch saftigere Farbe bekommt,

deren denn auch das Rindergebrüll von Labarna's Mutter nicht entbehrt - all das ist von unleugbarer Wirksamkeit.

Auch was man, zum Teil vielleicht etwas überheblich, stilistische Kunstmittel nennt, ist wenigstens in primitiver Form zu finden: Ob man den zwar nicht kunstvollen, aber logisch gebauten Steigerungen den Ehrennamen "Klimax" verleihen will, ist Geschmackssache; wohlgeordnet gewiß jeweils die Folge "ungebührliches Auftreten – böswillige Widersetzlichkeit – Unruhestiftung" II 34 f., "einig wie ein Wolfsrudel – wie Kinder einer Mutter – wie ein Leib" II 46-48. Anderes ist rein sachlich bedingt wie die Ausdehnung des Aufruhrs II 68-74 und die Vorschriften über Muršili's Lebensweise III 29-31.

Sachlich bedingt ist auch die Wortpointierung in der kontrastierenden Warnung vor dem Einfluß der LU.MESSU.GI auf den Nachfolger, der SAL.MESSU.GI auf die Haštajar (§§ 11 und 23). Aber die Art, wie diese letzteren hereingebracht werden - es wäre auch anders gegangen -, läßt die Vermutung einer Absicht auch in der Wortwahl zu. Das mag hinüberleiten zu den Fällen, wo offenkundig stilistisch Gewolltes vorliegt: Der König liebt es, verwandte Wörter in der Form der figura etymologica oder in ähnlichen Gebilden zusammenzustellen. Derartiges verbirgt sich vielleicht schon in dem "er wurde gesehen als einer, den man nicht (an)sehen kann" 11/15 (S.36) und dem zweimaligen "hören" von 11/1 2 (S. 40), sicher hinter dem "gegen Streit werde ich streiten" von 1 13 (S. 41). Die Schwester hat sich in ihrer Klage 11/1 15 seinerzeit ein "starkes Rind" genannt, und ebenso prompt wie bissig spricht der König in der Erzählung von ihrem Rindergebrüll (114) unter Verzicht auf die Schlange von II/I 10, II 20. Im hethitischen Text ganz erhalten ist das Nebeneinander von hattata(r) und hattahhiškiten 11 5617, das "Land bestimmte ich für Land" III 15 (S. 143 f.), Vielleicht nicht unbeabsichtigt auch die Verbindung von pāir und huyāir III 44 f. (S. 167) und die Nachbarschaft von šarā ar- in doppelter Bedeutung (S. 173 m. A. 3). - Aus 10ß 14 vor allem das Oxymoron "mein Sohn ist ein Unsohn" S. 212 zu nennen.

Die klare und folgerichtige Disposition, die glatten Übergänge von einem Thema zum andern liegen zutage. Auch der Exkurs von III 26-32 ist mit dem Vorausgehenden wie mit dem Folgenden inhaltlich gleich gut verkettet. –

Labarna-Hattušili zeigt sich als wahre Königsgestalt. Gewiß, seine Waffentaten berührt er, wie es dem Zweck seines Erlasses entspricht, nur kurz in der vermutlich so auszulegenden Stelle 1128, die ihn lediglich als Schützer seines Landes, nicht als Eroberer zeigen will. Daß er auch ein Mehrer des Reichs gewesen ist, sagt uns der Telipinu-Text (23 A I 13-20). In § 7 a. E. steht die Fürsorge für treue Gefolgschaft der Untertanen im Kriegsfall, in § 8 die für die soldatische Ausbildung seines Nachfolgers im Vordergrund, dessen Erziehung zum König dann immer und immer wieder seine Worte gelten.

Wie hier, ist er in seinem letzten Willen überall in erster Linie Regent des Landes, für dessen Zukunft er im Angesicht des Todes seine letzte Kraft einsetzt. So stark seine berechtigte Verbitterung über das ist, was ihm die eigne Familie angetan hat, die ihm die Bürde seines Königtums reichlich schwer machte – seien es die Unbotmäßigkeiten des Sohnes und der rebellischen Tochter, sei es das Treiben der Sippe des jungen Labarna –, stets herrscht die Sorge um Volk und Land vor. Wenn er den herzlosen Thronfolger als der Herrschaft unwürdig brandmarkt, die Untertanen vor dem Unheil warnt, das sie bei dessen etwaigem Emporkommen treffen muß, und wenn er die schweren Folgen

des Aufstandes der Tochter für das Land mit stärksten Akzenten schildert, so spielt hier immerhin die beabsichtigte reale Wirkung auf seine Hörer mit. Seine Befehle an die letzteren legen mit Recht den Nachdruck auf ihr Treueverhältnis zum kommenden Herrscher, auf die Verpflichtung für dessen Wohlbefinden, auf die Mahnungen zur Einigkeit. Aber in dem Gebot an die Erzieher, auch dem königlichen Zögling nicht durch die Finger zu sehen, sondern mannhaft ihres Amtes zu gedenken, liegt deutliche Ablehnung eines übel angebrachten Byzantinismus. Werden die Großen des Reichs zu mäßigem und nüchternem Leben angehalten – unter ausdrücklicher Beziehung auf das Gedeihen des Ganzen –, so nicht minder der junge Thronerbe, dem erst für reifere Jahre eine weniger anspruchslose Lebensweise, ein guter Trunk sogar erst im Greisenalter gestattet sein soll.

Allerdings, gegenüber der grausamen Behandlung Ungehorsamer aus dem Kreise der Großen und persönlichen Diener erscheint dem Herrscher ein milderes Verfahren bei Angehörigen des geheiligten Königshauses selbstverständlich. Von einer persönlichen Bestrafung des Huzzija, bei dem unklar bleibt, wieweit er sich schuldig gemacht hat, schweigt der Text; anscheinend hat er nur sein Stadtkönigtum und damit seine Thronfolgefähigkeit für Hatti eingebüßt. Beim Prinzen Labarna, der sich, ganz im Banne der mütterlichen Familie, nicht als Sohn des Königs fühlt und diesen durch sein kaltes Verhalten empört, positiv aber wohl nicht viel Böses getan hat, liegt die gnädige Ungnade in der Natur der Sache. Aber auch für die aufsässige Tochter, die das Land an den Rand des Abgrunds gebracht hat, scheint Todesstrafe überhaupt nicht erwogen zu werden, dagegen schwerste Buße am Besitz als Schadenersatz. Und hier springt denn doch der Unterschied im Vorgehen gegen die Tochter und den Labarna in die Augen: Während dieser reichlich dotiert wird und sich einer gewissen Bewegungsfreiheit erfreut, gelingt es der Tochter nur gerade, dem Vater eine Kleinigkeit für den Lebensunterhalt abzubetteln; sie erhält einen Zwangswohnsitz auf dem Lande angewiesen und darf nicht, wie jener, die Hauptstadt besuchen. An ihr wie an andern hat der König seinen Grundsatz, Böses nicht mit Bösem zu vergelten (III 23 f.), so weit wahr gemacht, als es Gerechtigkeit und Staatswohl zuließen.

Hattušili's politisches Denken ist aristokratisch, seine Auffassung vom Königtum durchaus autoritär (s. S. 209 ff.). Muß er für gewisse Vergehen (Religionsvergehen) eine Einschränkung des absoluten obersten Richtertums durch Hinzuziehung des pankuanerkennen und dem Sohne übermachen, so handelt es sich dabei vermutlich um ein aus Adelskreisen für Adelskreise bestimmtes Gremium, dessen Befugnisse, nach einem späteren Parallelfall zu urteilen, nicht bis zur Urteilsentscheidung gehen (S. 184 ff., 211).

Von den Bürgern scheint der König-allerdings auch auf Grund schlimmer Erfahrungennicht hoch zu denken. Es ist vielleicht schon bezeichnend, daß er bei seinen Warnungen
vor Labarna den Mannen, Würdenträgern und persönlichen Dienern gegenüber vom
drohenden Tode spricht (§ 4), während es für die "Söhne der Stadt Hattuša" (§ 5) als
ausreichend betrachtet wird, an die Sorge um den Geldbeutel zu appellieren. Irgendwelche
Einwirkung städtischer Repräsentanten wie auch der Landbevölkerung auf den jungen
König wird sehr deutlich abgelehnt (§ 11).

Strenge Ermahnung zur Fürsorge für die Götter ist dem König von Hatti selbstverständliche Pflicht, im Text sinngemäß verbunden mit der Befürchtung einer Wiederkehr des alten Unheils bei Vernachlässigung des Kultus.

218 Schlußwort.

Schließt der hierauf gehende Abschnitt als Ende des eigentlichen großen Erlasses mit einem feierlichen "Amen!", so scheint auch in den folgenden persönlichen Schreiben an Muršili und Haštajar das kultische und religiöse Moment Leitfaden zu bleiben bis hinein in die letzten Abschiedsworte an die Gattin, die ihrem Gemahl durch ihr abergläubisches Treiben Unbehagen schuf. Seine Warnung vor dem Umgang mit Wahrsagerinnen ist gewiß zugleich wohlgemeint und berechtigt. In welchem Umfange dabei auch personalpolitische Untergedanken mitspielen, verrät der Text selbst nicht. Auch der allerletzte Wunsch an Haštajar, die Totenbräuche an ihm zu vollziehen, mag rituell bedingt sein; und doch zeigt der Wortlaut wohl eine gewisse Wärme, wenn auch ohne jede Rührseligkeit. Der Herrscher bleibt Herrscher bis zum letzten Wort.

Alles in allem das Bild einer Persönlichkeit, der wir innere Wahrhaftigkeit zuerkennen werden, mag auch manche Farbe in der Erzählung seiner tragischen Erlebnisse innerhalb des eignen Hauses mit dem Blick auf nachhaltigen Eindruck etwas grell aufgetragen sein. Lebendig, ja urwüchsig in Wort und Geist, ohne doch dem königlichen Ansehen etwas zu vergeben; autokratisch, aber frei vom Verlangen nach kriechender Unterwürfigkeit. Und vor allem auch das, was er sagt, frei von der starren und prunkenden Würde andrer Königsurkunden des alten Morgenlandes. Gerade dadurch unserem eignen Empfinden verwandt!

# NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

Zwei Abschnitte aus Bo 3263(+) (Eh.) konnten nicht mehr eingearbeitet werden. Sie seien noch gebracht, weil sie für mehrere Einzelpunkte unsrer Arbeit interessant, wenn auch nicht durchweg aufklärend sind. Daß eine eigentliche Interpretation weder möglich noch für den vorliegenden Zweck nötig ist, zeigen die Stellen selbst:

- 17 ..... GAB.ŠU A.NA GAB.ŠU da-a-ak-ki
- 8 ŠA.ŠU A.NA ŠA.ŠU da-a-ak-ki UZUNÍG.GIG A.NA UZUNÍG.GIG
- o da-a-ak-ki ha-ah-ri-iš-še-ta ha-ah-ri-iš-ni da-a-ak-ki

bietet (hinter "Brust") zur Abwechslung die Reihenfolge ŠĀ – UZUNÍG.GIG – hahri (zu S. 81). hahri wieder neutral (S. 83). Sonderbar der D.-L. hahrišni, der aussieht, als ob er zu einem N.-A. \*hahreššar gebildet wäre. Zu da-a-ak-ki = KI.II s. Ehelolf OLZ 1929, 3281, der jetzt wegen des zweimaligen takkanzi bei verglichenen Pluralen Bo 3263(+) 115 dākki mit Recht als 3. sg. eines Verbums ("entsprechen, äquivalent sein"(?)) nimmt.

Den Dativ kann man mit Ehelolf als Ausdruck des Identitätsverhältnisses nehmen: "Dessen Brust ist gerade so wie die Brust jenes" usw. – Anders 19-25:

- 19 e-eš-ša-ri-še-it-ta e-eš-ša-ri GAL-li SAG.DU.SÚ A.NA SAG.DU.Š[ U?(0 0?)]
- <sup>20</sup> KA×KAK.ŠU A.NA KA×KAK.ŠU GAL-ii IGI<sup>HLA</sup>.ŠU A.NA IGI<sup>HLA</sup>.ŠU GAL-ii
- 21 [a-i-]iš-še-ta iš-ši-i GAL-li EME.ŠU A.NA EME.ŠU GAL-li
- 22 [kap-]ru-še-ta-aš-ta kap-ru-az GAL-li mi-e-li-iš-še-ta
- 23 [mi]-e-li-aš GAL-li iš-ki-še-ta-aš-ta iš-ki-ši GAL-li
- 24 [0]×-×-ta-aš-ta pal-ta-nį-i ša-al-li-iš GAB.ŠU

Man wird hier bei den Paaren an komparativisches Verhältnis im Dativ denken, wie es Friedrich AOF III 185 f. (ZA NF V 43<sup>1</sup>) aufgezeigt hat; also etwa "und seine Gestalt ist größer als die (andere?) Gestalt², ihr Kopf [größer] als der Kopf j[ener], ihre Nase größer als die Nase jener" usw. Isoliert erscheint dann in kap-ru-az 22

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeilenanfänge 21-23 schon von Eh. mit Selbstverständlichkeit ergänzt. Unklar 24, da das von rechtswegen zu erwartende \*\*paltanaš-šta unmöglich aus den Spuren zu gewinnen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ehelolf denkt an (magische) Figuren od. dgl.

(s. unten) das aus mehreren Sprachstämmen, mögen sie besondere Steigerungsformen haben oder nicht, bekannte von – aus beim Verglichenen.

Für 8 ist aus 19-25 Folgendes bemerkenswert:

1. EME.ŠU A.NA EME.ŠU GAL-li 21 zeigt neutrales Genus beim Wort für "Zunge". Das beeinträchtigt die Vermutung über das deutlich maskuline läla- (S. 136ff.) nicht, da Beispiele wie die schon Festschr. f. Hirt II 293² genannten XII 44 III, 58 II 14 die Existenz eines männlichen -a-Stammes unter der Maske EME verraten; und so die Mehrzahl der Belege, die über das Genus ein Urteil gestatten. Hier nur die Stellen für das von W. Drohla freundlichst zur Verfügung gestellte weitere Material: II 8 I 26, II 13, V 26, VII 1 IV 13 (verbales Präd. im pl.), IX 4 II 8 (anaphor. -an), XII 58 I 20, 62 Vs. 14, XV 39 II 20, XVIII 11 Rs. 8 f. (anaphor. -an), XXIV 10 III (25), 12 II 12 f., III 12-14 (anaphor. -aš pl.), Bo 2072 II 14 b. Fr. ZA NF V 78.

Es gibt aber auch einige Beispiele fürs Neutrum: So N. sg. EME-an KBo II 3 1501. Weiter pl. EMEHIA mit singularischem Prädikat ib. 127 + KUB XV 39 126 wie wohl auch XII 34 191. Für neutrales Genus zeugt weiter die Aufnahme durch -at im Akk. pl. (darüber demnächst Drohla) XII 34 + XV 39 12-14, 18, KBo II 3 128 zu XV 39 1262.

KBo II 3 150 erweist auch das Neutrum als -a-Stamm. Götze's Lesung EME-ul-še-it XVII 10 III 10 (vgl. ŠL S. 1122 N 179) ist ganz unsicher; falls zutreffend, könnte neben Stamm auf -ul- ein -ula- gestanden haben wie bei aššula- (Götze Hatt. 66, Mél. Holger Pedersen 493). Die Sachlage nötigt einstweilen auf keinen Fall, neben eventuellem läla-noch ein zweites Wort für "Zunge" anzusetzen, obwohl das möglich wäre. Das Einfachste bleibt wiederum auch hier Annahme von schwankendem Genus bei Körperteilbenennungen (s. S. 83 m. A. 2, 110).

2. kapru Z. 22 (zu oben S. 160): Das Wort folgt hier auf den Kopf und seine Teile. Dann (nach unbekanntem meli-) der Rücken (iškiš-23), der Arm (paltana-) und die Brust 24. – Damit wird nun kapru als "Penis" höchst unwahrscheinlich, denn die sonst erkennbare Anordnung berechtigt nicht zur Annahme eines wüsten Durcheinanders in der topographischen Anatomie. Vielleicht demnach 10β 9 ff. "die Kehle durchschneiden"; s. Jelitto D. peinl. Strafen im Kriegs- und Rechtswesen d. Bab. u. Ass. (Diss. Breslau 1913) S. 36 nach Sanherib Prism. v 77 (= I R 41).

ÚR-da-an "Glied" 8 III 40 wird durch diese für 10β geltende Änderung nicht berührt.

3. Endlich mit ša-al-li-iš 24 ein weiterer Beleg für die S. 73 f. besprochene Orthographie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 48 ff. nach gemeinsamer Durchnahme mit Drohla zu übersetzen: "Für das Hau[pt und] all[e] Glieder ist euch Substitut das schwarze Schaf, für Mu[nd], Zunge und [F]lüche die Zunge". Mit einem anderen Kasus als dem N. sg. ist jedenfalls nicht durchzukommen. – Das folgende nan- von 50 geht auf das schwarze Schaf, dessen Zunge wohl als tarpallis dient. Die "Alte" schwenkt es wie das Ferkel von II 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch na-at-kán KBo II 3 I 33 wahrscheinlich auf EMEHIA 32 zu beziehen. – Andere Fälle unsicherer, da die Beziehungen nicht überall klar: KUB V 6 III 12 Zugehörigkeit von ku-it zu EME wahrscheinlicher als konjunktionale Funktion. XXII 70 Vs. 68 ku-it-ki substant., EME-an prädikativ? (XXI 19 = Bo 4222 3, Bl. 25, frgm.). – XV 39 I 21 + XII 34 I 22 Präd. ki-an-ta im pl., aber alleinige Beziehung auf EMEHIA-ja wegen des QA.DU nicht sicher; ku-e auf alle Fälle nur bedingtes Zeugnis für neutrales EMEHIA.

Zu S. 26 Z. 4 ff.: Sturtevant faßt jetzt (Lang. XIII 287 f.) das-labarnas XIII 4 III 33 (vgl. oben S. 21 Anm. 6) ebenfalls richtig als Eigennamen.

Zu S. 30 Z. 9 v. u.: Am Ende Schlußklammer zu setzen.

Zu S. 38 Z. 1 ff.:

-Über nēmedu jetzt noch K. Fr. Müller Das assyr. Ritual I (MVAeG XLI, 3) 67 ff.

Zu S. 39 Anm. 2: Sturtevant Lang. XIII 289 ff. wendet sich wieder mit unzureichenden Gründen gegen die (von mir oben als möglich betrachtete) Lesung -påt der Partikel. Die positive Seite seiner Etymologie lasse ich unerörtert; Pedersen's Vorschlag, der semantisch viel präziser ist, verdient auch weiter den Vorzug. Wenn St. S. 291 für die Lesung des Zeichens als påt (bat) die Evidenz in Frage stellt, so würde ich gerne wissen, wie er über den Fall a-påd-da-ja = a-pa-at-ta-ja (Bo-St. X 50) denkt. Götze's kleine Zweifel Md. 56 haben bei St. Gr. 4426 und Chr. 35 keinen Nachhall gefunden und sind auch nicht stichhaltig; denn der e-Vokalismus ist bei apā- doch auf bestimmte Kasus beschränkt und dort fest (dahin gehört dann auch das AU 1163 Erwähnte, wozu noch oben S. 142 f. zu vergleichen). Das genannte Beispiel aber enthält den N.-A. sg. n. apāt, und da den Hethitern der Lautwert pat vom Akkadischen her bekannt war, wie will man da etwas anderes als -påd- lesen?

Zu S. 40 Anm. 4: Die Tatsache, daß "pè" im Anlaut und Inlaut nur vor Dental vorkommt, ist auch bei Sturtevant Lang. XIII 286 wieder unberücksichtigt geblieben.

Zu S. 41, I 13:

Kraus AOF XI 228 f. setzt die Wurzel als sēlu (sālu) an. Danach se-e-li korrekt; a-se-li wäre falsch nach dem Schema der Verba tertiae infirmae gebildet.

Zu S. 43 Anm. 3:

Lies Litar-ui- usw. (vgl. schon S. 42 Z. 18). Ehelolf empfiehlt mit Recht für "geštin" im Lautwert ui die Umschreibung "ui", da "ui" ("wi") bei Thureau-Dangin Syllabaire 34 schon für "ua" ("wa") im Lautwert ui vergeben ist.

Zu S. 54 Z. 4 v. u.: Lies "kyit".

Zu S. 54 Z. 2 v. u. s. S. 223 zu S. 179.

Zu S. 62 Z. 17: Lies "Indefinites".

Zu S. 88 Z. 1 v. u.: Lies "Mit".

Zu S. 97 Z. 9 v. u.; Streiche die Schlußklammer. München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 30

Zu S. 107 Z. 2: Lies "LUALAM.KA × KÁR(?)".

Zu S. 107 Anm. 2 Lies "kuit".

Zu S. 109 Z. 4 v. u.: Lies ,, KBo III 4 III 57-60".

#### Zu S. 111:

Satzstruktur von II 66 wörtlich: "Welches die Paläste[....] (sind), die sind nicht..." (vgl. S. 39 unten).

#### Zu S. 112 Z. 4 v. u.:

Wegen der Schreibung -ma-ša-az = -ma-as-ts, spr. -masts (22 A I 10), s. S. 98 Anm. 4 über ha-an-ta-an-da-ša-as.

Zu S. 123 Z. 14 v. u.: Setze Schlußgänsefüßchen hinter URU sal-ma.

#### Zu S. 124 m. Anm. 2:

Nicht richtig zu diesem "LÜX+Y" Götze NBr. 56 (aus KBo IV 10 Vs. 45) und danach Sturt. Gl. 295 (Eh.).

#### Zu S. 140 Anm. 2:

Bei Gelegenheit eines Schriftwechsels mit Hrozný über dessen hieroglyphen-hethit. \*ela-, \*ila-,,(être) haut" (vgl. Inscr. hitt., 3. Liefrg. 355<sup>5</sup>) ergab sich, daß er wie ich kürzlich auf die Kombinationsmöglichkeit mit heth. il(a)- verfallen ist.

## Zu S. 163 Anm. 1, III 41:

Zur Stellung der enklitischen Partikeln in VII 61 vs. 7 vgl. oben S. 52 Anm. 1. – Z. 8 zweites Glied einer Doppelfrage mit nu...-ma (AU 77 f.) oder hier doch nach dem am Ende der Anm. Gesagten <sup>1</sup>pu-sår-rum-ma[ zu lesen?

Ich möchte noch bemerken, daß meine dort auf Grund des het hit is chen Materials ausgesprochene Vermutung nur die Existenz einer Lesungsmöglichkeit - sarrum(ma-) ins Auge faßt, nicht ihre ausschließliche, nun überall anzusetzende Gültigkeit (s. die oben S. 163 Anm. 1 zitierte Stelle bei Gustavs).

Eh. verweist für die Namen mit -,,lugal" noch auf die Notiz Virolleaud's Syria XVIII 1601.

#### Zu S. 164 Z. 4 ff.:

iš-ku-na-aḥ-ḥi-iš als prt. sg. 3. bei abgeleitetem -(a)ḥh-Verbum neben normalem -(a)ḥta (entsprechend dem -i neben -zi als prs. sg. 3., AU 257 m. A. 1) findet gerade in den älteren Texten Analoga; vgl. i-ši-iḥ-ḥi-iš 12 A 113 (= išiiaḥta), ma-ni-ia-aḥ-ḥi-iš ib. 112 (C 112), ya-tar-na-aḥ-ḥi-iš 13 123 (frgm.); ]ia-aḥ-ḥi-iš 12 A 1119 der Stellung nach Prädikat. — Eine Durchsicht der alten Texte von 2 BoTU lieferte überhaupt kein -(a)ḥta (prs. sg. 3. ohne jeden Beleg). Zur falschen Ergänzung [ÎR-]aḥ-ta 12 A 125 s. Forrer 2 BoTU (2) S. 11\* m. A. 1 und AU S. 43 m. A. 1. iš-ta/uḥ-ta 13 15 enthält gewiß keine -(a)ḥh-Ableitung. — Ich vermerke noch šu-me-eš ma-ni-ia-aḥ-ḥa-it-ten 30 (=KUB XXVI 71) 122.

Zu S. 179 Z. 12-11 v. u.:

Beide Belege für <sup>D</sup>ia-ar-iš sind Editionsfehler (lies <sup>D</sup>ia-ar-ri-iš)! Kollation von H.T. 14 8 durch Herrn Sedat Alp, von XV 5 II 39 durch Ehelolf (danach auch S. 54 Z. 2 v. u. zu verbessern).

Zu S. 190 Z. 23: Lies "tep(p)erikki'anni".

Zu S. 205 Z. 11: Lies "tepperikki 'anni".

Zu S. 206 .Z. 11: Lies "tepperikki anni".

Zu den Tafeln: Durch ein Versehen bei der Reproduktionsarbeit sind die Zeilenziffern Taf. I Kol. 14, II 16, 32 etwas zu hoch eingezeichnet worden; die Maßstabzahlen von Taf. I, II sind um je einen "Zentimeter" nach rechts zu rücken.



## INDICES.

#### VORBEMERKUNGEN.

Die Gliederung der Indices (zur Übersicht s. das Inhaltsverzeichnis, S. VIIf.) hat die in AU zum Muster, war aber dem bilinguen Charakter des Textes anzupassen und soll gleichermaßen den Anforderungen hethitologischer (indogermanistischer) wie assyriologischer (semitistischer) Benutzer möglichst gerecht werden.

Abteilung I "Sprachliches" bringt im Unterteil A aus dem hethitischen Teil der Bilingue (H = Kol. II, III) das gesamte Wortmaterial, also auch das ideographisch geschriebene, einschließlich der Zahlen und Namen, aus den Erläuterungen alles hethitische Material sowie diejenigen sumerischen und akkadischen Bo.-Ideogramme, denen hethitologische Angaben (Komplement, Kongruenz, heth. Entsprechung, Anwendung, Konstruktion u. dgl.) beigefügt sind. Unterteil B enthält dementsprechend aus dem akkadischen Teil der Bilingue (A = Kol. I, IV) das gesamte sumer.-akkad. Wortmaterial einschließlich der Zahlen und aller Namen, aus den Erläuterungen das sumer.-akkad. Material mit Ausnahme der oben bezeichneten, in I A aufgenommenen Ideogramme, auf die von I B aus jeweils verwiesen ist. (Beispiele: unter LUGAL in I A, S. 237, die Belege aus H mit heth. Komplement, heth. Entsprechung, Anwendung und Konstruktion in heth. Texten, unter LUGAL in I B, S. 270f., die Belege aus A mit akkad. Äquivalent und der Konstruktion in A sowie Verweis auf I A; LÜDUGUD nur in I A, S. 247, behandelt, mit Verweis in I B, S. 266; LÜAZU nur in I B, S. 266). Sumer.-akkad. Wörter (Ideo gramme) sind demnach der Sicherheit halber zu nächst in I B nachzuschlagen, von wo gegebenenfalls auf I A rückverwiesen wird. Sprachliche und sachliche Angaben zu Namen aus 8 und anderen Bo.-Texten sind im hethitischen Teil (I A 2, S. 250 ff.) zu suchen.

Die Buchstabenfolge für die Wörter und Namen in IA ist die in der Hethitologie übliche [a, e, b, i/i, k/g/g, l, m, n, p/b, (s), s, t/d, (f), u/u, s], in IB grundsätzlich die unseres heutigen Alphabets mit den notwendigen Einschaltungen [a, b, d, e, g, b, i/i, k, l, m, n, p, q, r, s, s, s, t, t, u, u, s], wobei '(Aleph) im Wortinnern bei der Einordnung unberücksichtigt bleibt (z. B. u'iltu zwischen UGULA und U+KAK).

Bei den einzelnen Stichwörtern sind durchweg die zweisprachigen Gleichungen aus 8 angegeben; I A bringt der Kürze halber nur die heth.-akk. Wortgleichungen, in I B sind als Ergänzung dazu die akk.-heth. Gleichungen nach Möglichkeit auch Form für Form genannt. Dabei ist genaue Entsprechung in Bedeutung und Form durch die Angabe " = A (H) ..." gekennzeichnet, freiere Entsprechung durch "; A (H) ...".

Soweit die Fachliteratur zu den einzelnen Wörtern nicht im Index zitiert ist, findet man sie bei Edgar H. Sturtevant A Hittite Glossary. Second edition. Philadelphia 1936 (= Special Publications of the Linguistic Society of America = William Dwight Whitney Linguistic Series).

Die Formenbelege aus 8 und orthographisch wichtige Zitate aus den Erläuterungen sind in syllabischer Schreibung aufgeführt; der Erhaltungszustand der einzelnen Zeichen ist stets nur dem Text selbst zu entnehmen. Soweit Flexionsformen in den Erläuterungen behandelt sind oder von erstmals in diesem Buche erörterten Wörtern stammen, wurde auf ihre vollständige Anführung im Index Bedacht genommen. Für Benutzer, die mit dem Akkadischen nicht vertraut sind, ist in I B einiges darüber hinaus gegeben, dazu auch die nötigen Rückverweise für die Formen in A (z. B. "ighi s. gabü"). – Die akkadischen Pronominalsuffixe sind stets auch bei den jeweils zugehörigen Nominal- und Verbalformen auf-München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 31

226 Indices.

geführt, die het hit ischen enklit. Pronomina possessiva nur dann auch beim regierenden Nomen, wenn durch das Zusammentressen eine lautliche Veränderung eintritt (z. B. sg. G. hu-uh-ha(-ma-an) (= huhhan-man),,meines Großvaters"). - Rund eingeklammert (wie soeben (-ma-an)) sind in den Formenzitaten solche Elemente, die unter dem betr. Stichwort nur wegen ihrer syntaktischen oder graphischen Zugehörigkeit zur Wortgruppe oder zum Worte genannt sind (z. B. noch in I A 1: prt. sg. 1. tpår-ga-nu-nu-n(a-an), S. 241; h. kpl. sg. N. LUGAL-š(a-) (b. folgender Enklitika), S. 237; in I B 1: pl. G. (a-na) kab-tu-ti unter kabtu, S. 269).

Die Terminologie der heth. infiniten Verbalformen ist in der Literatur bisher noch uneinheitlich. Für den vorliegenden Index wurden ohne weitergehenden Anspruch folgende Termini gewählt: Formen auf -anna = Infinitiv, auf -yar, -mar = Verbalsubstantiv, auf -uyan = Supinum I, auf -uyanzi = Supinum II.

Textstellen sind mit nichtkursiven (fetten) Kolumnen- und (mageren) Zeilenzissern zitiert; runde Klammern bedeuten dabei unvollständige Erhaltung, eckige Klammern Ergänzung in Textlücke, ? und (?) größere und geringere Unsicherheit der Lesung. - Kursive Zissern nennen die Seitenzahl des Buches (halbsett = Hauptstelle, runde Klammern zum Stichwort = nebensächliches Zitat). - Nur für das Verständnis der Erläuterungen wichtige Wörter sind ohne Belegstellen und, soweit nicht erörtert, ohne Seitenzahl genannt.

Der möglichst bequemen Auffindbarkeit halber ist in den grammatischen und sachlichen Teilen der Indices manches unter mehreren Rubriken aufgeführt.

## BESONDERE ABKÜRZUNGEN FÜR DIE INDICES 1).

[Vgl. S. IX ff.].

| A         | Akkusativ.                          | Ld             | Land.                       |
|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| A         | Anmerkung.                          | m              | maskulin.                   |
| a. (kpl.) | akkadisch (komplementiert).         | postvb         | postverbal.                 |
| A b       | Ablativ.                            | Prävb., prävb. | Präverb, präverbal.         |
| Bo        | Boğazköy.                           | ptz            | Partizip.                   |
| C         | cum.                                | St             | Stadt.                      |
| det       | determinierend.                     | st. c          | status constructus.         |
| dss       | dasselbe.                           | st. indet      | status indeterminatus.      |
| du        | Dual.                               | subj           | Subjunktiv.                 |
| f         | feminin.                            | Subj           | Subjekt.                    |
| fut       | Futurum.                            | sup. I, II     | Supinum I, II [vgl. Vorbe-  |
| h. (kpl.) | hethitisch (komplementiert).        |                | merkungen].                 |
| I         | Instrumental.                       | u. B           | unbekannter Bedeutung.      |
| ind       | Indikativ.                          | unübs          | unübersetzt.                |
| Ind       | Index.                              | v              | Vokativ.                    |
| inf       | Infinitiv [fürs Heth. vgl. Vor-     | V b            | Verbum.                     |
|           | bemerkungen].                       | Vbsubst        | Verbalsubstantiv [vgl. Vor- |
| kpl       | komplementiert.                     |                | bemerkungen].               |
| L         | Lokativ (h. auf -a od. endungslos). | vent           | Ventiv.                     |
|           |                                     |                |                             |

<sup>1)</sup> Selbstverständliche Abkürzungen (wie Adv. = Adverb, enkl. = enklitisch, Postpos. = Postposition u. dergl.) sind hier nicht besonders angeführt.

### I. SPRACHLICHES.

# A. Zu H (Kol. II. III) und zum hethit. Material der Erläuterungen.

#### 1. Wörter und Zahlen.

[Zur Buchstabenfolge s. die Vorbemerkungen S. 225].

-a (enkl.) ,,und, auch" =  $\mathbf{A} \vec{u}$ ; [ $l\vec{u}$ (?)] IV [61]; unübs. IV 66 (193). II [1], 30, (43), [46], (48), 50, [52], 55, 56 (2×), 58, 67, [68], 69, [72], [74], (80), III (1), [7], 7, 9, 13, 14, 29, [31], (32), 34, 35 (2×), 38, (45), 47, 48, 49, 51, 56, 58, [61], 66, 67 (2×, 103). Satzverbindend (-einleitend) (62), 93, 155 Adversative Nuance . . . (62), 93 -a-ia- vor -(a)šta ..... 93 Stellung: hinter Zahlzeichen + Subst. hinter vorangeh. adj. Attribut ...... 851 -a — -a ,,sowohl — als auch" Vgl. -ia. -a- (enkl.) pron. pers. d. 3. Pers.; A s. unten. sg. N. m. -aš II [6], 7, [17], [18], [33], [34], III 17, 18, [19], 39; A unübs., [šū] I [33], [34]. A. m. -an 11 [3], [4(?)], 8, 16, [16], [42], 63, 64, III [23], 25 = A -šu. N.-A. n. -at

a) für sg. N.-A. n. II 54 (2×), III [11]. b) für pl. N.-A. n. III (47). c) für pl. N. m. III 45. [D. -ši, pl. D. -šmaš s. bes.] Doppelsetzg. (bei -ši- und -za-) 1144, 1591 Zum Gebrauch s. Ind. I A 3c a

unter "Pronomen" (S. 259).

S. auch na-, (-ua-), -uara-.

a(i) iš, išš- "Mund" (110), 137 N.-A. aiiš . . . 137, 1766, (219) D.-L. iššī ..... (219) Ab. iššaz ..... (137) Schwankendes Genus 110, 1766 ak-, ek- "sterben". prt. pl. 3. [e-kir] II [77]. imp. sg. 3. [a-ku(?)] III [39]. akkešk- dur.-distr. z. ak-, ek- = A mātu 13. prs. pl. 3. [ak-ki-eš-kán-zi] II [23]. ..... 55 akkušk- dur.-distr. z. eky-, aky- "trinken" = A šatú I1. imp. sg. 3. ak-ku-uš-ki-id-du II (33), III (22). akuttara- "Tränker" (zu eku-, aky-) = LÜA ŠA KUŠ.LAL 122, (125) allanūyaššijaš (b. SISKUR) e. Art Opfer. . . . . . . . . . 731 aluanzatar "Zauber". Z. Ausgang -nzatar .... 647 f. AMA(-na-) (h. anna-, s. dieses) "Mutter" = A AMA ... (326) AMA II [20] (ŠA), (47)

(I.NA).h. kpl. sg. D.-L. AMA-ni (78) ammēl pron. pers. d. 1. sg., G. "meiner"; poss. "mein"; auch selbständ. G. "das Meine, die Meinigen" ..... 92f., 931 am-me-el II 52, III (4), [13]. [a]m-me-e-l(a) III (13). ANA "zu, an"; Dativbezeichnung; s. Ind. I B 1, S. 265. A.NA II 63, III [17], 55, 64. A.NA nicht geschrieben? anna-"Mutter" (vgl. oben AMA) = A AMA.sg. N. an-na-aš II [14], (20). G. an-na-aš II 10.

[In Bo. dafür nie akk. UM.MU geschrieben ..... 326] an(n)iia-,,leisten, (ver)arbeiten, liefern, herstellen"; alt auch = "ableisten, -tun, wegschaffen, erledigen; (kultisch) wieder in Ordnung bringen"(?) (s. unten m. arha, EGIR-pa) [AU 244; Murš. 224f.] 55°, 213 m. A. 6 m. arha "ableisten, fertig leisten, wegschaffen; (kultisch) zu Ende behandeln, erledigen" 559, 2136 m. EGIR-pa "zurückleisten, wiedergutmachen, rückgängig Prävb. "darin, in, an, (hin)ein"

anda Adv., Postpos. (c. D.-L.), = A INA ...... 198 an-d[a] (Postpos.) III (72). anzēl pron. pers. d. 1. pl., G. "unser", auch poss. Nicht in den altheth. Texten 77

ap - s. ep -. -(a) pa Partikelunbekannter Funktion; A unübs. ... 55 m. A. 4, 5 (nu-š)a-pa II 24. (-z)a-pa III 72. -pa neben -apa ..... 554 Wechsel mit -(a)šta (s. dieses) 55

apā- "jener, dér, der Betreffende. ein derartiger"; A s. unten. sg. N. m. a-pa-a-aš II [3]. [5], (14), III 23, 24, 39 = A šū. a-pa-a-š(a) II 69, [72], [74]. A. m. a-pu-u-un II (37), 38, III [15], [20] = A šuuātu.

N.-A. n. a-pa-a-at II [10], [55], III (54), 63 = A šuyāti. Schreibg.mit,,pdt/d"(221). G. a-pi-el II [18], III 4; A

| NÍ.TE-šu (491).                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| apēl(-, hypostat. flektiert)                                   |
| "das Seine, Ihre" usw 931                                      |
| DL. [a-pt-]e?[-da-ni] II (38).                                 |
| pl. N. m. a-pi-e II 64 1672                                    |
| A. m. apūš 1672                                                |
| G. [a-pi-en-za-an] II [11] =                                   |
| A ša šunūti.                                                   |
| apāšila "er selbst" [BoSt. VII 481; Fr. I 90].                 |
| Plural. Flexion (hypostasiert)                                 |
| 1413                                                           |
| Stellung 1413                                                  |
| apeda "dorthin" [AU 1168; Gü-                                  |
| terbock ZA NF VIII 232(1)]                                     |
| 142f.                                                          |
| a,, pid"da s. apeda.                                           |
| appa (vgl. EGIR-pa) Adv.,<br>Prävb., hinter, zurück, wieder"   |
| (145)                                                          |
| [a-ap-]pa (Prävb.) III (24).                                   |
| appalija- "(ver)spotten"?; "e.                                 |
| Falle stellen"? [IF LV177] (86)                                |
| appalijalla- "Spötter"? [Fr.                                   |
| ZA NF I 172; Forrer MAOG                                       |
| IV 32; doch s. auch b. appalija-]                              |
| (86)                                                           |
| appališk- durdistr. z. appalija-<br>(86)                       |
| abban (vgl. EGIR-an) Adv                                       |
| appan (vgl. EGIR-an) Adv.,<br>Postpos. (c. DL.), Prävb.        |
| "hinten, nachher, hinter (drein)"                              |
| = A ina kutalli (35)                                           |
| a-ap-pa-an (Postpos.) II 5.                                    |
| appizzi(ia)- "letzter, hinter-<br>ster" [Hatt. 109, Madd. 128; |
| Fr. II 137, 169; AU 129, (150);                                |
| Lohmann IF LI 310ff.l. 158                                     |
| sg. Niaš                                                       |
| A 1an                                                          |
| -i-Stamm sekundär                                              |
| Vgl. EGIR-(iz)zi(ja)                                           |
| appizzijan "letzten Endes, zu-                                 |
| letzt'' = A [ina EGIR-ti] (61), 158                            |
| ap-p[i-iz-zi-ia-]an II (29).                                   |
| appuzzi-, n. "Schaffett, Talg"                                 |
| (= UZUI.UDU) 94                                                |
| 1. ar- (akt.) "(an)kommen, ge-                                 |
| langen" [BoSt. X 8f.; Fr. ZA                                   |
| NF II 18, 42f., 163].                                          |
| prt. pl. 3. e-ri-ir, i-e-ri-ir 161                             |
|                                                                |

```
2. ar- (m.-p.) "sich stellen, stehen,
  gestellt sein" [Lit. s. S. 155].
  m. šarā "oben drauf stehen,
  (nach) oben sich stellen, ge-
  stellt sein"; (von Speisen:) ,, auf-
  getischt sein"; (übertragen:)
  "hochragen, aufrecht stehen,
  Bestand haben, sich aufrichten"
            155, 173f. m. A. 3
    prs. sg. 3. ar-ta-ri III 35.
              ar-ta III 47.
    imp. sg. 3. ar-ta-ru III 51.
(LU)ara-,,Genosse, Freund".
    sg. N. [a-ra-as] II [76].
    A. [a-ra-an] II [76].
  Setzg. u. Nichtsetzung d. Det.
    LÚ ..... 117 m. A. 1
arahzena- "auswärtig, um-
  wohnend"; A ša kīdānum (60).
    sg. L. -a ..... 585, 187
    pl. A. m. [a-ra-ah-zé-nu-uš]
      II [27].
  Stellung vor dem Regens 585
araišk- (akt./m.-p. (64), 86 m.
  A. 1) dur.-distr. z. arā(i)- "sich
  erheben" ..... 86 m. A. 1
    akt. prs. pl. 3. araiškanzi (86)
    m.-p. prs. sg. 3. araiškattari
                           (861)
arha Adv., Postpos., Prävb.
  "von - aus, weg, fort" [Zuntz
  12ff.];
  als Prävb. = "ent-" 734, 1925
ark- "abreißen, trennen, zertei-
  prs. sg. 3. arki ..... 1265
arkammanatar (Stamm luv.(?)
  [AU 231, 304]),,Tributleistung"
                          (156)
    sg. D.-L. arkammananni 156
armanija- (m.-p.) "krank wer-
  den" = A marāsu III1 .... 31
    prt. sg. 1. ar-m[a-ni-ja-ah-
  ha-at] II (2).
arnu-, kaus. z. 1. ar-, "gelangen
  lassen, kommen lassen" = A
  alāku III1 ..... (38)
    prt. sg. 1. [ar-nu-nu-un] II [8].
arra- "(ab)waschen" = A mesû
                     197 m.A.3
    imp. sg. 2. [ar-ri (?)] III [71].
```

arš-"fließen" ..... 152 m.A.3 aršāi-, aršija- (akt.) "anbauen, ziehen, pflegen, hegen (τρέφειν)"; (m.-p.) ,,sich gut nähren, sich pflegen, sich erquicken (τρέφεσθαι)"; (urspr. "bewässern, benetzen, (mit Wasser) erfrischen"?) ... 151f. m.-p. imp. sg. 2. a-ar-\$\(\frac{1}{i}\)-iia-]ah-hu-ut III (30). aršanu-, kaus. z. arš-, "strömen lassen" ..... 1528 arši- "Pflanzung, Kultur" 151, 1521 GIŠ artarti-, m., e. Baum. arunum(a)na- "maritimus" aruuā(i)- ,,sich prosternieren". sup. II aruyayanzi ... 367. A.ŠA(-na-) ,,Feld, Acker" = A [A.SA] 117f., (1265f.), (162) A.ŠAHI.A(-u-, sg. kollekt.) "Ackerland, Feldbesitz" 117f. A.ŠA A.GAR "Gefild" (= h. A.ŠÀ kyera-) ..... 1268 f. A.ŠA GIŠšadduyaš u. B. 1022 pl. [A.ŠAḤI.A] II [31], III [12]. h. kpl.sg. (koll.) N. A.ŠAHI.A. uš II 78. ..... 117 LUA ŠA KUŠ.LAL (h. akuttara-) "Tränker" ... 122, (125) ašātar, Vbsubst. z. 2. es-, "das Sitzen, der Sitz" ..... (41) ašeš- "setzen"; "einsetzen, auf den Thron setzen" = A (y)ašābu III1 ..... 32, 68 prt. pl. 3. a-še-še-ir III 44. imp. pl. 2. a-še-eš-te-e[n] II (38). Mit -šan ..... 68 aši "der da, besagter". Flexionslos als urspr. deiktische Partikel ..... 1614 aška- "Tor(eingang)" 881, 1601 aššija- (m.-p.) "wert sein, lieb sein" ..... 185 m. A. 1 Vbsubst. aššijaua[r] ... 1851 1) adj. "gut (für jmdn. od. etwas), zweckmäßig, heilsam,

| wert(geschätzt)" (nicht =,,von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| guter Gesinnung, lieb zu jmdm.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wohlgesinnt, sittlich gut"); A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| verbal <i>tābu</i> (64) 46f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sg. N. m. [aš-šu-us] II [33].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ab. adv. ašša/uyaz, ašša/u-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| yanza 197 m. A. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -ay-Stamm i. d. Flexion nor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mal 1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m. ITTI (= menahhanda) 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m. 1111 (= menunnanua) 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) subst. (-u(u)-Stamm i. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flexion) 1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a) "(Hab und) Gut, Besitz".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1292)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sg. NA. [as-su] II [81], III [7].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) "Gutes, Wohlergehen, Glück"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| = A damāqu (46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = A aamaya (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL. aš-šu-ú-i II 17. (1972)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aššul(a)-,,Gutsein" =,,gute Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| schaffenheit, Heil, Wohler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schaffenheit, Heil, Wohler-<br>gehen" (nicht = "Herzens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| güte, Freundlichkeit, Gnade")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Hatt. 66; AU 80; Gö. Mélan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ges Holger Pedersen 493 m. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $6] = \mathbf{A} \neq \mathbf{b} = \mathbf{a} + $ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DL. aš-šu-li II [18], (60(?)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aššuli (anda) nāi- "sich zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Heile (Wohle) zuwenden" 47,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S. auch SILIM (-ul(a)-), S. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -(a) šta Partikel unbekannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funktion 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ([šu-ma-ša-i]a?)-aš-ta II 52.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -šta neben -ašta 55 <sup>8</sup> , 103 <sup>8</sup> f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wechsel mit -(a)pa (s. dieses) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S. auch našta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ad- s. ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| atta- "Vater".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sg. A. at-ta-an III 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G. at-ta-aš II 65, 70, III 16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [28], 28, [32].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AUATU (h. uttar, memija(n)-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "Wort, Angelegenheit"; vgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ind. I B 1, S. 266 (91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sg. N. st. c. A. UA. AT II 40. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sg. od. pl. A. st. c. A.UA.AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $au(\tilde{s})$ - "sehen" = A amāru,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (y)atû(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BedeutgsUnterschied zwisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundverb u3k-Form ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| blaßt 1071,6 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| akt. prs. sg. 2. [a-u]t-ti III (60).                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| imp. pl. 2. [a-ut-te-en] II [63].<br>austen (109)                                 |
| mp. prt. sg. 3. [u-ya-at-ta-at(?)] II [5] 36 m. A. 7 imp. pl. 3. u-ya-an-da-ru 36 |
| Vbsubst. G. [u-ya-u-aš] II [5]                                                    |
| Anlautschreibung u 367 Imp. emphatisch am Satzanfang 109                          |
| (a) z sz(a).<br>zz(zik)k- durdistr. z. ed-, ad-                                   |
| "essen, sich ernähren" = A akālu I¹                                               |
| II 33, III 21.                                                                    |
| E.                                                                                |

| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| É(-ir, -n-) (h. pir, parn-, s. diese) ,,Haus, Hausstand, Familie" = A É                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 168<br>h. kpl. sg. NA. É-ir II (31),<br>[78], III 18, [21].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DL. [É-ri] II [36].  'L. (endungslos) É-ir(ši)(?) 96 pl. NA. É-ir II 66, [73]. 111 GISeja(n)-, n., ein Zeichen als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symbol für Lastenbefreiung [Götze NBr. 74 m. A. 1, Murš. 203 <sup>1</sup> , Mélanges Holger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pedersen 490 m. A. 3] 1964f.<br>ek- s. ak<br>É.GAL(-n-) (h. pir, parn-, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dort) "Königshaus, Palast" (s. Ind. I B 1, S. 267) 1111 f., (133) Belege s. unter DUMU É.GAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. 247. EGIR-an, EGIR-pan (h. appan, s. dieses) Adv., Postpos., Prävb. "hinten, nachher, hin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ter(drein)".  [EGIR-an] II [80]  EGIR-pa-an II 58  FGIR and a file attention of the state of the |
| EGIR-anda (h. appanda) adv.<br>"hinterher".<br>[EGIR-an-da] III [43].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

EGIR-aš s. nächstes Wort. EGIR-(iz)zi(ia)- (h. appizzi(ia)-, s. dieses) ,,letzter, hinterster". sg. N. EGIR-as ..... 158 EGIR-pa (h. appa, s. dieses) Adv., Prävb. "hinter, zurück, wieder"; A s. unten. EGIR-pa (Prävb.) II 45, III 52, 61, 62, 70; A unübs. IV 61, 69, [ina kut]alli IV (62) (S. 186, 205). EGIR-pan s. EGIR-an. EGIR-zi(ja)- s. EGIR-(iz)zi(ja)-. eky-, aky- "trinken" 144, 1486f., 154f. prs. sg. 2. e-ku-uš-ši (= ekyši) III 29. ..... 148, 155 3. ekuz(z)i ..... 1498 ekuzazzi (= ekuzzi) 1498 ekuezi [Hapax] .... 1552 pl. 1. akyeni ..... 1486 f. 2. e-ku-ut-te-ni (= ekuteni) III 34 (mit "ya" für "ut"), 48. ..... 1486f., 154f. 3. ekyanzi [Hapax] 1485 f. prt. sg. 1. [e-ku-u]n? III (12 a). 3. e-ku-ut-ta (= ekuta) III 17. 144, 155 eukta . . . . . . . . . 1551 pl. 1. ekuen ..... 1486f. imp. pl. 2. ekuten ... 1485f. Vokalwechsel e/a ..... 1485f. Athematische Flexion ... 154f. ekuna- ,,kalt, frostig"; auch = "lieblos, feindselig" = A kaşû (37), 40 sg. N. m. e-ku-na-š(a-) II 7. pl. N.-A. n. [e-ku-na] II [11]. EME(-a-, m./n.219f.;-ul(a??)-?? 220) (h. l'ala-(?), s. dieses),, Zunge; (böses) Gerede, (schlimme) Äußerung" = A [lišānu] (476), 1142, 136 ff., 184 ff., 219 f. Kaum = h. hala- ..... 1361 pangayaš EME ... 138, 185f. h. kpl. sg. N. EME[-as] III (61)..... 220 EME-an (n.) ... 220 m. A.1 EN(-a-) (h. išhā-) "Herr"; s. Ind. I B 1, S. 267.

sg. L. (+ pron. poss. 3. sg. für pl.) EN-a(šši) ... 187 eni(-) ,,solch(erlei)" (Bezug auf Vorhergehendes) 161 f. m. A. 4 i-e-ni III 40. ..... 161 Ansatz zur Flexion sekundär (urspr. deikt. Partikel) 1614 ep-, ap-,,packen, fassen, nehmen, in Angriff nehmen"; "herankriegen, vornehmen, zitieren, belangen" 37, 109, 138f.; (c. Ab.) "ausstoßen aus" 114 = A sabātu; vgl. auch DIB, m. katta (GAM) ,,herunternehmen, -holen"; "abberufen, absetzen, degradieren"(?) 114 m. A. 2 kūrur ep- "Haß fassen" 115 prs. sg. 2. epši, epti .. 2135 prt. sg. 1. e-ip-pu-un II 8, 68. pl. 3. e-ip-pir II 64, (69), 69, III [9(??)]. Selten ep- c. Dat. "jmdm. nehmen" ......114 erais, m., Subst. u. B. ..... 96 e-ri-ir s. 1. ar .. ERÍNMBŠ (-t-),, Mannschaft, Mannen" = A ERÍNMES. [ERÍNMES] II [22]. h. kpl. sg. N. ERINMES-az 30 D.-L.[ERINMES\_ti]II[1]. Hethit. Entsprechg. -t-Stamm; sg., selten pl. . . . 30 m. A. 4, (69) 1. es- "sein; bleiben, verweilen" = A (y)ašābu; für ptz. + eš- Stativ (186) ......67 m. EGIR-an (+ -kan, -šan) "zurück(geblieben) sein, noch vorhanden sein, übrig sein" 110 prs. sg. 3 e-eš-zi II 54. prt. sg. 3 [e-es-t]a II (80). imp. sg. 3. e-eš-du II (36), 46, 47, 51, 55, III 54, 62. pl. 2. [e-]eš-te-en II (41); e-es-ten III 50. 2. eš- (akt./m.-p.) "(sich) setzen, sitzen"; ,,sich auf den Thron setzen" =  $\mathbf{A}(y)a\ddot{s}abu\,\mathbf{I}^232f$ ., (67) Nicht = "tun, ausführen" 562 ašātar eš- (fig. etym.) . . . . (41) m.-p. prs. sg. 3. e-ša-ri II 71. imp. sg. 3. [e-ša-ru] II [3].

Mit -šan ..... 327 [ešša- nicht Ableitg. v. eš- 56 f. m. A. 2] ešhar "Blut(tat)" = A dāmu; vgl. eššar. sg. N.-A. e-eš-har III 12, (17). pl. N.-A. [e-es-harHI.A(?)] II 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ešša-(išša-),,(sich damit befassen zu) machen; betreiben, ausführen" = A epēšu (I1), I8 56f., 70; auch = "bauen" ..... 1451 Dur.-distr. z. ija- (semant. u. etymol.), nicht terminativ 56 f. m. A. 2, 70 m. A. 3. Mit dopp. Akk. ..... 703 BAL essa- "an einem Aufruhr arbeiten, e. A. vorbereiten" 70 prs. sg. 1. [i-i]s-ša-ah-hi II (43). imp. sg. 2. e-iš-ši III 63. 187 f. ešša, išša (41), 188 sup. I i-iš-šu-ua-an II 25. Anlautschreibung . . (56f.), 70 eššar (G. ešnaš) "Blut(tat)" [Eh. OLZ 1927, 29]; vgl. eshar (1572), 161 N.-A. e-eš-šar, i-e-eš-šar 161 G. iš-na-aš, e-eš-na-aš, i-e-ešna-aš ...... 1572, 161 eš(ša) ri-, n. "Gestalt, Figur" ed-, ad-; ezza- "essen" 148f. m. A. 5, 1492 prs.sg.2. [e-iz-za-]aš-ši(=ezzi. \*ed|t-si) III (29). . . . 148f. 3. e-iz-za-(az-)zi (= ezzi) 149 ezzai ..... 149 pl. 1. ad/tueni .... 1485 f. 2. az-za-aš-te-ni (= azteni) III 34, 48. ..... 148 f. ezzatteni, ezzašteni (=ezteni) 149 3. adanzi ..... 1485 prt. sg. 1. edun 141, 149, 182 3. ezta ..... 149 imp. sg. 2. e-it III 30. e-iz-za-az-za (= ezza) 149 pl. 2. ezzatten, ezzasten (= ezten) ..... 149 3. ezzandu ...149 m. A. 3 Vokalwechsel e/a 148f. m. A. 5 ezza- sekundär .. 149 m. A. 2

eda (IV 3 Vs. 13) = ? .... 1431
etez adv. "auf jener Seite; jenseits" .... 142
edi adv. "auf jene(r) Seite; jenseits" .... 142
edi nāi- "auf die andere Seite lenken, bringen; (zum Abfall)
verleiten, verführen" ... 144
e-di II [73], III (20), 41.
ezza- "essen" s. ed-.

#### H.

(GIS) hah(ha) ra- e. Gerät ("Harke"??) ......83 (UZU) hah (ha) ri-, m./n. (83), e. inneres Organ im Rumpf ("Lunge"? "Zwerchfell"??) 83f., 219 sg. N. UZU ha-ah-ri-iš II 48. (UZU) hah (ha)ri ... 83, (219) hahharija- Vb. u. B. ("aufhäufen, zusammenscharren"??) 83 S. auch hahrešk-, hahrija-. hahharš- etwa "lachen(?), höhnen, lästern" . . . . . . . . . . . 83f. S. auch hahharšk-, hahrešk-. hahharš(a)na-, -n- Erweiterung z. hahhars-, "(ver)lästern, verspotten"? ..... 84 hahharšanant- "Lästerer(?); böse, Schuft" ..... 84 hahharšk- m. parā (= (1.?) 2. hahrešk- m. parā?), dur.-distr. z. hahharš-, "verspotten, verächtlich machen" ...... 84 hahrannas: EZEN h.e. Festu. B. hahratar Subst. u. B. ..... 842 hahrateni, D.-L. e. Subst. u. B. 1. hahrešk-, dur.-distr. z. hahharija- (? z. hahharš-?), e. körperlich unangenehme Handlung? (,,kratzen, rupfen, zwikken"??) ...... 83 m. anda ..... 842 2. A hahrešk- m. parā (c. D.-L.) (= 1.?),,verspotten, auslachen" S. auch hahharšk- m. parā. hahrija- (= hahharija-?) 842

| ķahrišni, DL. (zu *hahreš-<br>šar?) 219     |
|---------------------------------------------|
| hala- [Festschr. f. Hirt II 2932]           |
|                                             |
| nicht = EME (s. dieses, S.229),             |
| wenn nicht Hörfehler für läla-              |
| (??; s. dort, S. 237) 1361                  |
| halanta ,,Kopf" 110                         |
| Vgl. SAG.DU, S. 242.                        |
| halihlā- "Unehre machen"(?)<br>[Madd. 133]. |
| halihlišk- durdistr. z. halihlā-            |
| "Unehre, Schande machen"(?)                 |
| (180)                                       |
|                                             |
| halki- "Getreide".                          |
| pl. A. halkijaš 154                         |
| hallu(ya?)- [Eh. Kl. F. I 396               |
| m. A. 1; Fr. ZA NF V 48] "tief"             |
| 761                                         |
| pl. N. halluyeš                             |
| A hallanamark - and                         |
| A. halluyamyš = -yuš                        |
| DL. hal-lu-u-ua-a-as 761                    |
| (= halluyāš od. halluya-                    |
| (y)aš?)                                     |
| Stamm z. T. wohl durch parku-               |
| beeinflußt                                  |
| halluwanu- "niedrig (tief) ma-              |
| chen, senken" 76 m. A. 1                    |
| halzāi-, halzija- "(an)rufen,               |
| nennen" = $\mathbf{A}$ šasū 33,             |
| 104 f., (146)                               |
| tutti belesi a Tofal warlessen              |
| tuppi halzāi- "e. Tafel vorlesen"           |
| 178                                         |
| duddu halzāi- "um Gnade (Ver-               |
| zeihung) rufen, schreien"180 (f.)           |
| akt. prs. sg. 1. hal-zi-ih-hi               |
| III 25.                                     |
| halzijami 1051                              |
| 2. halzijatti, halzaitti 1051               |
| pl. 3. halzi(i)anzi 1076                    |
| prt. sg. 1. hal-zi-ih-hu-un II 4.           |
| 3. [hal-za-iš] III [25] 146                 |
|                                             |
| mp. prs. sg. 2. od. 3. hal-za-              |
| it-ta II 60 104f.                           |
| 3. halzija(ri), halzijat(t)ari              |
| 104                                         |
| halzi/ešk- durdistršk- Bildg.               |
| z. halzāi- (= halzi/ešša-, s. die-          |
| ses) 178 m. A. 2                            |
| halzi/essa-durdistrss-Bildg.                |
| z. halzāi- (= halzi/ešk-, s. die-           |
| ses) 107 m. A. 6, 178                       |
| ses) 107 m. A. 0, 178                       |

akt. prs. sg. 3. halziššai 178

| hit. Material der Erläuterungen                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1 . 7 . 1 . 1                                                   |
| pl. 3. halzi/eššanzi 1076f., 178                                |
| imp. pl. 3. hal-zi-eš-ša-an-du                                  |
| III 57 178                                                      |
| hanna- "richten".                                               |
| hannessar hanna- (fig. etym.)                                   |
| "ein Gericht richten, ein Urteil,                               |
| eine (Rechts-)Entscheidung fäl-                                 |
| len" 41                                                         |
| len                                                             |
| hannessar "Rechtssache, Ge-                                     |
| richt, Gerichtsentscheidung".                                   |
| handā- vereinzelte Schreibg. f.                                 |
| hadd ttā-, s. dort.                                             |
| hand/ta(i)- "festmachen, fest-                                  |
| legen, bestimmen, abmachen"                                     |
| 85, (91), (97 f.), 984                                          |
| akt. prs. sg. 3. handāizzi,                                     |
| akt. pis. sg. 3. garactezt,                                     |
| handāi 105                                                      |
| mp. prs. sg. 3. handāitta(ri)                                   |
| 105                                                             |
| ptz. sg. NA. n. ha-an-da-a-                                     |
| an II 51, 55.                                                   |
| pl. N. m. ha-an-[t]a-an-te-es                                   |
| II (48).                                                        |
| Schreibgnt 852                                                  |
| Nie dd geschrieben og f ogs                                     |
| Nie -dd- geschrieben 97 f., 984<br>handallija- "wagen" (86)     |
| nanaattita-,,wagen (80)                                         |
| hand (and) ātar s. parā han-                                    |
| $d(and)\bar{a}tar.$                                             |
| ha(n)tantijali h. Entsprechg.<br>für a) b) (LÚ), GIŠKU"-li? (s. |
| für a) b) (LU),,GISKU"-11? (s.                                  |
| dort) 133                                                       |
| hantessar vereinzelte Schreibg.                                 |
| f. hattessar, s. dort.                                          |
| hantezzi(ia)- "erster" (s. auch                                 |
| IGI-zi(ja)-); "Oberster" (=                                     |
| (LTDCAL), "Oberster (=                                          |
| (LU)GAL? s. dieses, S. 234)                                     |
| 153 f., 158                                                     |
| sg. N. ha-an-te-iz-zi-ia-aš III                                 |
| 39 158                                                          |
| Azzijan 158                                                     |
| DLzzija 158                                                     |
| -zzi 944                                                        |
| pl. N. [ha-an-te-i]z-zi-ja-aš                                   |
| III (33)                                                        |
| Chamma columnia                                                 |
| -i-Stamm sekundär 158                                           |
| Keine -ai-Stammbildg. i. d.                                     |
| Flexion                                                         |
| haratni (DL. z. haratar "De-                                    |
| likt"(?)) 772                                                   |
| hārija- "Tal" [Gö. Hb. 149 m.                                   |
| A. 5]                                                           |
| A. 5]                                                           |
| (kālu) II <sup>1</sup> (49), (60)                               |
| (49), (00)                                                      |
|                                                                 |

genzu har(k)- (c. D.-L.) "gütige Gesinnung hegen gegen jmdn."; A rēmam legû . . . . 49 prs. sg. 3. h[ar?-zi] II (19). 49 prt. sg. 1. [har-ku-]un II (28). 3. [har-ta] II [70]. imp. sg. 2. [har-ak] III [72]. (198)harg/k-,,umkommen, zugrunde gehen" ..... (156), 167 prs. pl. 2. har-ak-te-ni III 37. prt. sg. 3. [har-ak-ta(?)] II [82]. pl. 3. har-ki-e-ir II 45. 167(f.) har-kir, har-ki[-ir] 167 harganu-, kaus. z. harg/k-, ,,vernichten, zugrunde richten" = A nakāru II<sup>1</sup> ..... (45), (144) prt. pl. 3. [har-ga-nu-ir] II [15]. harnamma(r) "Gärung, Unruhe" = A [tešû] ..... 66 N.-A. [har-nam-]ma II (35). harnamnija- "in Gärung bringen, aufwiegeln"; A anders (61) 61, 116 prs. sg. 3. [har-nam-ni-i]a-zi II (29). prt. sg. 3. [har-na]m-ni-e-it II (74). ha/ur?-niuš, sg.?, "Penis" (??) 160° harši- "normal, üblich" (= KUR, RA). NINDA harši- "Normalbrot" (= NINDA KUR<sub>4</sub>.RA, s. dieses S. 236 unter KUR<sub>4</sub>.RA) 851, (89), (170f.) Transkription NINDA harši-(Subst.)?.....851 (NINDA) harzazu(ta)- h. Entsprechg, für NINDA.I.E.DÉ.A (?) (s. dieses 240, Ind. I B 1, S. 272) ..... 172 f. kas(s)- "erzeugen, gebären" (78), (115)ptz. pl. N. m. ha-aš-ša-an-teeš II 47. Passiv ("geboren werden von") c. D.-L. ..... 78 haš(š)'atar "Erzeugung, Geburt", auch = ,,Gebärmutter";

,,Geborenes, Nachkommenschaft (partus); Familie" 115m. A. 1, (146) N.-A. ha-ša-a-tar II 69. G. [ha-ša-an-na-aš] III [26]. haššannaš-šaš hypostasiert zu -ši 763 hatanti- h. Entsprechg. für GIŠTUKUL? (s. dieses) hatantijali s. ha(n)tantijali. hadd/tta- (akt./m.-p. 100) ,,hauen, durchhauen, (ab)schneiden, (nieder)schlagen; ein Loch machen" .... (97f.), 99f., (160) m.-p. imp. pl. 3. ha-at-ta-anta-ru III 40. Schreibg. handā- ..... 981 Flexionsparadigma ..... 100 hattahhišk- dur.-distr. zu \*hadd|ttahh-, "verständig machen, klug machen" ..... 100 imp. pl. 2. ha-at-ta-ah-hi-iš-kite-en II 57. Gishattalu- "Riegel" .... (88) hadd/ttant- ,,intelligent, verständig, weise" 983,99 m.A.2(f.) hadd/ttatar "Weisheit, Verstand, weiser Rat" ..... 97 ff. N.-A. (+ enkl. pron. poss. 1. sg.) ha-at-ta-a-da(-mi-it) II 56. ha-at-ta(-ta)(-me-it) III 58. 179 Orthographie(nicht-nd/t-) 97f., Etymologisch zu hadd|ttā-(97 ff.), 100 hattessar "Loch, Grube" ... 99 Schreibg. hant- ..... 981 hatugi- "gefährlich, schrecklich" ..... (137) "adverbielles" hatuga = pl. A. n.? . . . . . . . . . . . . . 111 hazz (i) k- dur.-distr. z. hadd/ttä-"(e. Instrument) schlagen" = "spielen" . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 LUhilammatta- wohl "Tempelfunktionär" ..... 1332 hink- ,,bestimmen, zuweisen" [Bo.-St. X 27 f.; Fr. ZA NF I 20, II 53; Hatt. 84, Madd. 111 m. A. 1; Gö. - Pe. 36 f.]. m. EGIR-pa "(endgültig?) überweisen" [Bo.-St. X 28] 183

hing/kan "Verderben, Tod, Pest" ..... (139) D.-L. [hi-in-ga-ni] III [9]. hu(e)k- "besprechen, beschwören". hukmain (hukmauš) hu(e)k-(fig. etym.) "Beschwörung(en) ausführen" (vgl. hukkišk-). huhha- "Großvater". sg. N. hu-uh-ha-aš III 41. 163 G.(+enkl. pron. poss. 1. sg.) hu-uh-ha(-ma-an) (= huhhan-man) III 40. . . . . . 162 huis- "leben, am Leben bleiben". prs. pl. 2. hu-i-iš-te-ni III 37. huišuā- "lebendig sein"; (m. -kan) ,,am Leben bleiben"; ptz. = A baltu ... (43), 1563 ptz. sg. D.-L. hu-iš-ya-an-ti II 15. huisuant- "lebendig" s. unter huišuā-. huitar (huitn-) "Getier" .. 772 huitnit für -ni (D.-L.)? 1772 huittijannešk- dur.-distr. z. huittija- "ziehen" m. -nn- Erweiterung = A šadādu I<sup>3</sup> 46 m. A. 3 m. parā "nach vorn ziehen" = "vorzugsweise behandeln, vorziehen, fördern" (c. D.-L. des Ziels) = A ana panâti šadādu I3 prt. sg. 1. hu-i[t?-ti-ja-an-nieš-ki-nu-un] II (17). huk- s. hu(e)k-. hukkišk- dur.-distr. z. hu(e)k-"beschwören". hukmaiš hukkišk- (fig. etym.) "eine Beschwörung ausführen" ·(vgl. hu(e)k-) ..... 41 hukmai(š)- "Beschwörung". hullanzai-, m., Subst. u. B. 647 f. hullanzan A. eines Subst. u. B. 647 f. hullanzatar Subst. u. B. für Z. Ausgang -nzatar ..... hūmant- "all, ganz". sg. N.-A. n. hu-u-ma-an II [74], (81), III [7].

LUHUB.BI (h. LUtaryesgala-?) "Klagemann" (s. Ind. I B 1, S. 268 unter hubbu) ..... 438 hur?-niuš s. ha|ur?-niuš. hurtal(l)i- e. Ritualmaterie ("Gemengsel, Mus" od. dgl.?) 157 m. A. 2 luv. pl. hurtallenzi .... 157 Stamm Iuvisch ..... 157 hurtal(l)ija- "durcheinander mengen(?); über den Haufen werfen, unwirksam (zunichte) machen" (?) ..... 156f., 1571 prs. sg. 3. hu-ur-ta-li-iz-zi III 38. prt. pl. 3. hu-ur-tal-li-e-ir III 43. Stamm luvisch ..... 157 hūua(i)- "laufen, davonlaufen, sich auf die Flucht begeben" (ohne -kan); "entkommen" (mit -kan) ..... 167 m. appan (c. D.-L.) "hinter einem dreinlaufen" = "sich kümmern um, sorgen für" 35 prt. pl. 3. hu-ya-a-ir III 45. hūyaišk- dur.-distr. z. hūya(i)-"laufen" ..... 35<sup>6</sup> m. appan (c. D.-L.) "(fortwährend) hinter einem dreinlaufen" =,,sich (unermüdlich) kümmern um"; A saḥāru I3 .... 35 prt. sg. 1 hu-ua-iš-k[i-nu-un] II (5).

#### I, Į.

.Ī,,mein"; s. Ind. I B 1, S. 268. In DUMU, SALTI III 25.146 . [A "mein"; s. Ind I B 1, S. 268. II 14, (37), 41, [60], 73, III (27), 33, 59. -ja (enkl.) ,,und, auch" = A 2. II [20], [22], (52), 72, III 51, 52. -aia- für -a- vor -(a)šta .... 93 Zur Stellung s. unter -a. -ja -- ja "sowohl -- als auch" 155; m. Negation "weder -Vgl. -a. i-e-e š-šar, -eš-na-aš s. eššar. i-e-ni s. eni. i-e-ri-ir s. 1. ar-.

|                                                     | mit. Material der Mitatelerungen, –               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ija- "machen, tun, ausführen";                      | innarayā(i)- nicht denom. z.                      |
| A s. unten;                                         | innaru 1362                                       |
| auch = "bauen" 1451                                 | GIŠintaluz(z)i- e. Instrument                     |
| m. dopp. Akk. (s. auch unten):                      | zum Füllen? ("Schaufel"??) 83                     |
| 1) "machen zu"; A anders                            | IBILA(-la- 328) (DUMU.NI-                         |
| (nabû) 46                                           | TA) "Sohn, Erbsohn" 115                           |
| <ol><li>a) ,,jmdn behandeln,</li></ol>              | IR(-i-) "Sklave, Diener; Unter-                   |
| jmdm antun"; A (epēšu)                              | tan" = A ÎR 52, 1801, 211                         |
| 45 f. m. A. 7, 162                                  | ÌR III 39:                                        |
| m. appa "wiedertun, vergelten"                      | pl. ÎRMES II [22], 41, 47, III                    |
| 145                                                 | 2, 33, 43, (59).                                  |
| idālu i.m. mēnaḥḥanda (ITTI)                        | h. kpl. sg. N. lR-iš II (71), 71.                 |
| "böse handeln gegen, jmdm.                          | pl. (sg. ? 75°) G. (+ enkl.                       |
| Böses antun" (jünger als dopp.                      | pr. poss. 1. sg.) IRMES-am(man)                   |
| Akk., s. oben) 457                                  | $(=-an-man) \dots 75 m. A.4$                      |
| kardijaš(-šaš) i. "tun, was einem                   | IRMES heth. auch sg.? 754                         |
| beliebt" 93f.<br>linkijaš-šaš i.,,(zu einem) seines | irmala- "krank" (31)                              |
| Eides machen" 92                                    | išķā- "Herr".                                     |
| memijan (uttar, INIM) i. 91                         | sg. A. [iš-ḥa-a-an] II [64].                      |
| parkujātar i. "e. Entsühnung                        | išhahru-, n. "Träne" 37, (96)                     |
| vollziehen" (112f.)                                 | ishahruua- (mp.),,weinen";A                       |
| SIG,-in i. (c. Akk.) "gut be-                       | umschreibend (36 f.) (37)                         |
| handeln, Gutes antun" 457                           | prt. sg. 3. is-ha-ah-ru-ya-at-                    |
| prs. sg. 1. i-ja-am-mi III 24.                      | ta-at II 6.                                       |
| 145                                                 | išhija- "binden" (auch vertrag-                   |
| 3. i-e-iz-zi II 52, [54].                           | lich).<br>išķiul išķija- (fig. etym.)             |
| pl. 2. i-ja-at-te-ni II 51, III 23.                 | "eine Bindung, einen Vertrag                      |
| prt. sg. 1. i-ja-nu-un II [16]                      | festsetzen" 41                                    |
| $(2\times), (64).$                                  | išhiul "Bindung, Vorschrift,                      |
| 3. i-e-it III 23.                                   | Vertrag".                                         |
| imp. sg. 2. i-ia II 67.                             | išhunā- (išhunah(h)-) "verun-                     |
| Durdistr. (semant. u. etymol.)                      | glimpfen, degradieren, als Un-                    |
| e issa 56 f. m. A. 2, 70                            | freien kennzeichnen" (??) [Fr.                    |
| ijatnaš u. B (772)                                  | Ges. zu B § 60 <sup>†</sup> 19] 164 <sup>1</sup>  |
| GISIG(-a-),,Tür(flügel)"88 m. A.1                   | išijah(h)- "aufspüren, entdek-                    |
| Verhältnis zu KA "Tor(eingang)" 881                 | ken".                                             |
| IGI-zi(ia)-=h. hantezzi(ia)-,                       | prt. sg. 3. išihhiš 222                           |
| s. dieses (154), (158)                              | išgarā(i)- Vb., i. d. Bedeutung                   |
| h. kpl. pl. N. IGI-ziaš 154                         | dāi- nahestehend 137 m. A. 4                      |
| √il(a)-,,(auf)steigen"(?) 140°+                     | išgaranda, NA. pl. n., u. B.                      |
| 222                                                 | (vgl. išgarā(i)-) 137                             |
| ila-Subst. u. B. (vgl. ilana-) 1402                 | iškiš-, n. "Rücken" (219f.)                       |
| ilana-,,Stufe, Treppe"(?) 1402                      | iškunah(h)- "mit einem Mal,                       |
| ilessar, ilasn- etwa "Rang-,                        | einem Zeichen versehen, (be-)                     |
| Machtstufe; Aufstieg" (?) 1402                      | zeichnen; designieren" 164 (m.                    |
| ilašni parā "über die recht-                        | A. 1), 222<br>prt. sg. 3 <i>iš-ku-na-aḥ-ḥi-iš</i> |
| mäßige Macht (Befugnis)                             | III 42                                            |
| hinaus" 140 m. A. 2                                 | iškunant- "fleckig, befleckt"                     |
| INA "in"; s. Ind. I B 1, S. 269.                    | 164 (m. A. 1)                                     |
| [I.NA] II [47].                                     | pl. NA. n. iškunanta (164)                        |
| München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 32                   | . "                                               |

```
nicht denom. z.
                   išna'-, iššan(a)-,,Teig"(?) [Gö.
                     bei Sturt, Chr. 120, Gö. Mél.
..... 1362
                     Holger Pedersen 492 m. A. 2]
- e. Instrument
"Schaufel" ??) 83
28) (DUMU.NI-
                   iš-na-aš zu eššar s. dort.
                   išpā(i)-, išpija-,,sich satt essen"
Erbsohn" ... 115
                                              (151)
e, Diener; Unter-
                   DUG_{i}spandu(ua)-=
                                            išpan-
R 52, 1801, 211
                     d|tuzzi(šar)? (s. dort) 171(f.)
                       sg. Ab. išpanduyaz .. 171 f.
II [22], 41, 47, III
                   (DUG); spand/tuzzi-, n. "Faß
. TR-iš II (71), 71.
                      (für Wein), Weinration"(?) 171f.
754) G. (+ enkl.
                                      m. A. 1, 1721
IRMES-am(man)
                     Nicht h. Entsprechg. für GAL:
                     Gleichsetzung m. akk. namandu
.... 75 m. A.4
                     zweifelhaft ...... 1721
auch sg.? ... 754
                       sg. N.-A. (+ enkl. pr. poss.
k" ..... (31)
                     3. pl.) iš-pa-an-du-uz-zi(-iš-me-
                     it) III 50.
                     Etymolog. nicht zu šip(p)and/t-
,Träne" 37, (96)
                   DUGišpand/tuzzišar = išpan-
(36 f.) \dots (37)
                     d|tuzzi-? (s. dieses) . . . . 171 f.
                   išpart-; išparza-,,entkommen,
                     davonkommen" (mit -kan) 149
                                     m. A. 3, 167
                       prs. sg. 3. iš-pár-za-(az-)zi
   (fig. etym.)
                       (= išpart-zi) \dots ]
                           prt.sg. 1. išparzahhun . .
                       2. išparzaš? ..... 1498
                       3. išparzašta (= išparzta)
                       pl. 3. išparter, išparzer 149
                       ptz. sg. N.-A. n. išparzan
                     išparza- sekundär 149 (m. A. 3)
                  išparza- "davonkommen" s. iš-
                    part-.
                  išpija-s. išpā(i)-.
                  i $ $ - s. a(i)i$.
                  išša- s. ešša-.
                  iššan(a)- s. išna-.
                  išta/uh- Vb. u. B. ......
                       prt. sg. 3. išta/uhta .... 222
                  ištaman(a)- "Ohr, Sinu, Ver-
                     stand" [Gö. Mélanges Holger
                     Pedersen 492 f. m. A. 5] s.
                     (UZU)GEŠTU, S. 235.
                  i\delta tam(m)a\delta(\delta)- "hören" = A
                     šemû ..... (40)
                       prt. sg. 1. [iš-ta-ma-aš-šu-un]
                       II [12].
                     Ohne Objekt ..... 40
```

ištam (m) ašk- dur.-distr. z. iš-

- Main III a

pl. N.(?A.?) ku-u-uš III 1.

KAB-la (h. kpl. L.) yahnu-

h. kpl. Ab. KAB-la-az ,,zur

Linken" ..... (198)

| $tam(m)a\xi(\xi)$ - = A $\xi em\hat{u}$ I <sup>3</sup>                | NA. n. ki-e III 4.                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| (40), (50)                                                            | ki-i für ki-e 178                                               |   |
| prs. sg. 3. iš-ta-ma-aš-ki[-iz-                                       | kēt, kēz s. bes.                                                |   |
| zi] II (21).                                                          | KAXKAK (h. titita-, n. nach                                     |   |
| prt. sg. 3. iš-ta-ma-aš-ki-it                                         | S. 219) "Nase" (992), 160, (219)                                |   |
| II 12.                                                                |                                                                 | k |
| $i \le ta(n)z(a)(na)$ - (= ZI) "Seele,                                | vgl. KÁ.                                                        |   |
| Wille, Willensmeinung, Sinn;                                          | 1                                                               | k |
| Leben; Person, selbst" (95), 146                                      | sieren" (882)-                                                  |   |
| m.A.2                                                                 | GAL(-li-) (h. šalli-, s. dort)                                  |   |
| sg. A. (+ enkl. pron. poss.                                           | "groß" = $A$ [GAL]; b. Ämter-                                   | k |
| 1. sg.) iš-ta-an-za-na(-ma-an)                                        | bez. "Oberster" (h. hantezzi-?);                                |   |
| (= ištanzanan-man) III 26. 146                                        | vgl, LUGAL 153 (f.) m. A.1,                                     | ŀ |
| ISTU ,, aus, seit, infolge, mit";                                     | (1942), (219)                                                   |   |
| "mit = um (für)" b. Buße                                              | (LUGAL) GAL II (1), III 46,                                     |   |
| 143 f.                                                                | (55), 64.                                                       |   |
| ištuh-s. išta uh                                                      | GAL UGULA LUMESX (h.                                            | A |
| idālu-,,böse, schlecht"; n. (sub-                                     | adj. Attrib. + subst. Regens)                                   |   |
| stv.) "Böses, Unheil" = A le-                                         | 1531                                                            |   |
| muttu.                                                                | LUGAL (h. hantezzi(ja)-? 153 f.)                                |   |
| sg. NA. n. <i>i-da-a-lu</i> II 16,                                    | "ein Großer" (69), (116), 153 f.<br>pl. LU.MESGAL.GAL II 41,    |   |
| III [23], 23, [24], 53.                                               | •                                                               |   |
| ITTI (h. menahhanda, s. dieses)                                       | [73], III 43, 59.<br>a. kpl. pl. G. ŠA LÜGAL                    | - |
| "mit, gegen, zu" 34, (45 <sup>7</sup> ), 47<br>ITU(-ma-) "Monat" (77) | GALTIM III 45.                                                  | - |
| h. kpl. sg. DL. ITU-mi                                                | (DUG) GAL(-(r)i-, m.) ein Gefäß                                 |   |
| ITU-mi,,Monat für Monat"                                              | 137 <sup>4</sup> , (154), (157 <sup>1</sup> ), 172 <sup>1</sup> |   |
| III 57 178                                                            | Nicht = h. išpand/tuzzi- 1721                                   |   |
| iyar (c. G.) ,, wie, nach Art von".                                   | kalulupa- "Finger" (137)                                        |   |
| Später als $m\bar{a}n \dots 42 m. A. 2$                               | KAM (h. paršūr [Eh.], s. dieses)                                |   |
| įugaššaš "jährig" (?), G. [Ges.]                                      | "Brockengericht (?), Topfge-                                    |   |
| 1582                                                                  | richt" 1732                                                     |   |
| (UZU)].UDU (h. appuzzi-),,Schaf-                                      | KAM det. hinter Zahlen, bes. Or-                                |   |
| fett, Talg" 94, (1722)                                                | dinalia (u. hinter Zeitbegriffen).                              |   |
|                                                                       | -kan (enkl.) Richtungspartikel;                                 |   |
| W C                                                                   | A unübs. (206); vglšan.                                         |   |
| K, G.                                                                 | -kán II (8), 15, 36, (58), 58,                                  |   |
| KÁ (h. aška-) "Tor(eingang)"                                          | 68, [75], [76], [77], 77, [78],                                 |   |
| 88 m. A. 1, 160 <sup>1</sup>                                          | [79], III 18, (38), 43, 52.                                     |   |
| Verhältnis zu GISIG "Tür(flü-                                         | -ga-an III 52 176                                               |   |
| gel)" 881                                                             | Im Austausch mit -šan 176 m.                                    |   |
| $k\bar{a}$ -, $ki/e$ - ,,dieser (hic)" = A                            | A. 2, 178                                                       |   |
| annû.                                                                 | Zum Gebrauch s. Ind. I A 3 ca                                   |   |
| Auch rückverweisend 90                                                | unter "Partikeln", S. 261.                                      |   |
| sg. N. m. ka-a-aš II 58.                                              | KAB(-la-) "links; unglück-                                      |   |
| ka-a-š(a) II 58 (1028), III (67)                                      | lich".                                                          |   |
|                                                                       | ** 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 7                                        |   |

(193).

(178)

A. m. ku-u-un II 58 (2×).

G. ki-e-el II 80.

N.-A. n. ki-i II 50, III 10, 56.

(UZU)GAB (-ni-) (h. taggani-, s. dieses) ,,Brust" (79), (81), (109), 198, (219) h. kpl. sg. D.-L. UZUGAB-i, -ni ......198 Ab. UZUGAB -az .... (109) kappi- "klein" (nicht = "jung") kapru-, n. "Kehle" (?) (nicht "Penis") ..... (160+) 220 Ab. kapruaz ..... 219 karāp-, karēp- "verschlingen, fressen" ..... (144) KARAŠ (h. tuzzi(ia)-) "Heer (-lager, -haufe), Truppen" (457), (481), 614 II 40. k/garāt-, m.(zu kard/t-,,Herz"?; s. dort) "Leibesinneres"; pl. "Eingeweide, Gedärme"(?) ..... sg. N. k/garāz ..... pl. N. k|garāteš ..... karēp-s. karāp-. karp- "heben"; "erhöhen" (von Personen) ..... 352 karš- (akt./m.-p. 872) "abschneiden, abhauen, verschneiden; weglassen, verabsäumen, vergessen". karšattar karš- (fig. etym.),,eine Verschneidung vornehmen" 41 karšattar "Verschneidung". karši "ungehemmt, schlankweg, ohne Vorbehalt" = A [išariš(?)]. kar-ši II 30. kard|t-, kard|ti(ia?)-; karāt- (??; s. bes.), m.; kē/īr (? alter N.-A. n.?) "Herz, Leibesinneres" = A SA 93 ff. kardijaš-šaš "(das) seines Herzens = ,, was ihm beliebt" 93 f. G. kar-di-ja-aš II 53. ... 94 kard|taš ..... 94 f. D. -L. kar-di III [30], 31, 63. 94 kirti ..... 95 L. kar-ta III 58. . . . . 94 (f.) "nach links wenden" = "kraftlos (wirkungslos) machen" 185 Ab. kartaz ..... 95

 $kardic(n)z(a)? \dots 94$ 

S. auch (UZU)ŠA.

| karū(i)li-,,früher, uralt" (176)                      |
|-------------------------------------------------------|
| sg. NA. n. ka-ru-ú-i-li-iš                            |
| sg. NA. n. κα-/ ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν-ν |
| (für -li) III 53 176 f., (1772)                       |
| Als Attribut vor d. Regens                            |
| 177                                                   |
| KASKAL(-\$a-) ,,Weg, Reise,                           |
| Feldzug" (44), (64), (85), (1993)                     |
| Tractar v Tractar v:                                  |
| KASKAL-ši KASKAL-ši-<br>pát "jedesmal" (164)          |
| pát "jedesmal" (164)                                  |
| $k\bar{a}\delta a$ ,, siehe (jetzt)!" = A $a(n)$ -    |
| numma; vgl. kāšma 31                                  |
| ka-a-ša II 2, [23], [30].                             |
| $k\bar{a}\bar{s}ma$ , ,,siehe (jetzt)1" = A           |
| Rasma, "siene (jetzt)" = A                            |
| [anumma]; vgl. kāša 67                                |
| $[k]a-a-as-ma \ II \ (37).$                           |
| katta Postpos. Prävb. "herab,                         |
| herunter, (bei, mit)".                                |
| kat-ta (Prävb.) II (30), (68 (?)),                    |
|                                                       |
| III [15], [18].                                       |
| kattimi s. bes.                                       |
| GIŠkattaluzzi- "Schwelle; Tür-                        |
| sturz (limen)"88                                      |
| GISk. Sarra-,,die Schwelle über-                      |
| schreiten" 88 f.                                      |
| schreiten oo j.                                       |
| kattayan(n)alli-, ∢kattayat-                          |
| nal(l)i- (wohl luv.) ,, Vergel-                       |
| tung (Rache) Suchender" 51                            |
| $m. A. 3, (77^2)$                                     |
| kattauātar,, Wiedergutmachung,                        |
| Vergeltung, Rache"; A anders                          |
| vergeitung, Rache"; A anders                          |
|                                                       |
| (s. unten) 50f.                                       |
| (s. unten) 50f.<br>k. šanh(ešk)- "nach Wiedergut-     |
| (s. unten) 50f.<br>k. šanh(ešk)- "nach Wiedergut-     |
| (s. unten)                                            |

```
urspr. "Schoß, Genitalien"
      (m. UZU) ..... 81
  g. har(k)- (c. D.-L.) ,,gütige
  Gesinnung hegen"; A rēmam
  legû ..... 49
  g. da- (c. D.-L.) "gütige Ge-
  sinnung annehmen" ..... 49
    N.-A. gi-en-zu II 19.
genzuya- (trans. (?)) ,, wohlwol-
  lend behandeln, Rücksicht neh-
  men"; Aumschreibend (37,47f.)
    prt. sg. 3. gi-en-zu-ua-it II
      [6], 18.
genzuuala- "rücksichtsvoll,
  gnädig, gütig" = A rēmēnû (37)
    sg. N. m. g[i-en-zu-ya-la-as]
    II (7).
kēr, kīrs. unter kard/t-.
ke|iššar-, ke|išša|e|ira-(m./n.
  110) "Hand" [Gö. Mélanges
  Holger Pedersen 493 f., 4941].
    sg. D.-L. [ki-iš-ri] III [6].
    L. (endunglos) (+ enkl. pron.
    poss. 2. sg.) keššar(ta) ... 96
(UZU)GEŠTU(-a-) (h. išta-
  man(a)-, s. dieses) ,,Ohr; Sinn,
  Verstand" ..... (54), 84 (f.)
    h. kpl. sg. N. U[ZU?GEŠTU-
  š](a) II [48]. ..... 84
    A. UZUGEŠTU- an .... (54)
kēt adv. "hier(her)" 142 f. m. A. 2
    ki-e-it(-ta) (= k\bar{e}t-a; ein-
  heitl. Wort ketta [s. dieses] un-
  wahrscheinlich) III 14.
  Älter als kēz (s. dort) ..... 142
kēda (?) "auf solchem Wege,
  so" (?) ...... 1431
ketta (??). Wohl eher kēt [s. dort]
  +-a) ,,und hierher" 142f., 1432
kēz adv. "an dieser Seite, hier;
  diesseits" ..... 142 m. A.2
  Jünger als kēt (s. dieses)... 142
KI(-a-) (h. daga(n)zipa-) "Erde".
ki- (m.-p. [zu dāi-]) "liegen, (auf-)
  gestellt sein, auf den Posten
  gestellt, eingesetzt sein"; A
  šakānu, stat. ..... 52
     prs. pl. 3. ki-ja-an[-ta] II (23);
             kianta .... (2208)
   Mit -san ..... 52
kile- "dieser" s. kā-.
```

```
UZUGIG s. UZUNIG.GIG.
1. GIM-an (h. mān, s. dort)
  "wie" (relat.) ..... (42), 75 f.
2. GIM-an (h. mahhan, s. dort)
  "wie" (relat. u. interrog.) .. 48
KIN (-t-) (h. annijat-) "Arbeit,
          Obliegenheit, Lei-
  Dienst.
  stung".
  h. kpl. sg. A. KIN-ta-an 1612
kinā- Vb. u. B. ..... 90
ginu- s. (UZU) genu-.
kinun "jetzt (schon)"; "bis jetzt;
  jetzt noch" = A inanna 146f.
  k. nūya "jetzt (immer) noch"
  = A adi inanna ..... 194
  k. UL ,,einstweilen noch nicht"
    ki-nu-un III 26, 68.
    ki-nu-n(a(-)) II 30, (42), (43),
  56, III 17, 38.
    kinun-a, Stellg. im Satze 97
1. G] R "Fuß".
    h. kpl. sg. G. GlR-an 1621
2. GIR (h. aranzaša[ ) "stark"
  = A gašru ..... 43 f.
    h. kpl. sg. D.-L. G[1R?-i(?)]
    II (15).
GÍR (TUR) (h. 2 Wörter) "(klei-
  ner) Dolch" oder "(kleines)
  Schwert" ..... 32
 KISLAH "Tenne; Scheune" 118
    II [78].
GIS det. vor Hölzern, Baumnamen,
  Geräten.
kiš- (m.-p.) "werden".
    prs. sg. 3. ki-i-ša-ri III 49.
kišri s. keļiššar-.
kiššan "so, folgendermaßen" =
  A kī'ām ..... 57
  kiššan - kiššan-a..... 1028
     ki-iš-ša-an II [26], III 66, (68).
 kiššar(a) - s. keļiššar -.
 KI.II (h. dākki, s. unter d/tākk-)
  "ditto" ...... 219
 a),,GISK U"(-li,n.) [Ges. A §40f.]
   (h. ha(n)tantijali? 133) ,,das
   zum "GIŠKU" (TUKUL) Ge-
   hörige" = "Landstück eines
   (LU), GISKU" (dies unter b)"
   (121), (1221), 126 m.A.3, 127
                       (m, A.1)
   S. auch GISTUKUL.
```

| b) (LÚ), GIŠKU"(-li, N.122,125f.;            |
|----------------------------------------------|
| -u-(?) 1262) (h. ha(n)tantijali?             |
| 133) "Handwerkerstand" (??                   |
| 126 m. A. 1); ,, Handwerker(?);              |
| Kleinbürger, δημιουργός(?)"                  |
| 120 ff.                                      |
| pl. LU.MEŠ,,GIŠKU" III 3.                    |
| Setzg. u. Nichtsetzg. des Det.               |
| (123ff.), 127                                |
| Vgl. kuli(e)i.                               |
| EN,,GIŠKU", EN LU,,GIŠKU"                    |
| 127 f.                                       |
| (LU), GIŠKU"GÍD.DAs. bes.                    |
| kyen-, kun-,,töten" = A daku 45              |
| prs. sg. 1. kuemi                            |
| 2. ku-e-ti II 16.                            |
| kyenti 45                                    |
| kueši (jünger)                               |
| prt. sg. 3. ku-e-en-ta 1175, (76).           |
| pl. 1. kyeyen 45                             |
| Mit -kan 117                                 |
| kyenzumna- "woher stam-                      |
| mend?" ,,quoiās?" 169                        |
| $kyi$ - pron. interrog. (n. = A $m\bar{i}$ - |
| num), indef., relat. (= A man-               |
| nu(m).                                       |
| Relativfunktion aus der inter-               |
| rog. entstanden (?) 1662                     |
| Funktionsgleichheit mit ma-                  |
| ši(ja) 165 f., 1662                          |
| kui- mit imma als Reihen-                    |
| schluß von kuiški-Gliedern 668               |
| (nu) kuit ,,(nun) was (ist)?" =              |
| "was gibt's da zu sagen?" 38                 |
| sg. N. m. [ku-iš] III [38].                  |
| NA. n. ku-it (als Konjunk-                   |
| tion s. bes.) II 9, [10], III 63.            |
| G. ku-e-el II [77], (77), [78],              |
| [79].                                        |
| DL. [ku-e-d]a?-[ni] II (39).                 |
| pl. N. m. ku-i-e-es II 23, (26),             |
| [57].                                        |
| NA. n. ku-e II 66.                           |
| kyi-+-a ,, quisquis" = A man-                |
| nu(m) 59                                     |
| sg. G. ku-e-el-la II 27.                     |
| $kyi-+\cdot ki(-ka)$ "quisquam" = A          |
| aiju, mamman, (n.) mimma.                    |
| sg. N. m. ku-iš-ki II [9], (49),             |
| (50), (53), 62, III 26, 60, (60).            |
| NA. n. ku-it-ki II (16), (35),               |
| 35, III (61).                                |
| G. ku-e-el-qa III 59 182                     |
|                                              |

| kwit (Konjunktion) "quod"                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| (meist kausal).                                              |
| "fakt. guod" 54                                              |
| [ku-it] II [70].                                             |
| "GISKU" GID. DA "langes Ge-                                  |
| rät"(?) 123, 131 ff.<br>LU,,GIŠK U"G f D. DA,,Bauer"(?)      |
| LU,,GISKU"GfD.DA,,Bauer"(?)                                  |
| 123, 129, 131 ff.                                            |
| 123, 129, 131 ff.<br>kuli(e)i [Ges. A § 46, 47b]             |
| = b) $, GISKU"(-li)$ ? (s. dieses)                           |
| 1265                                                         |
| $NA_4kunkunuzzi$ - (= $NA_4ŠU.U$ )                           |
| eine Steinart ("Diorit"??) 1192                              |
| kunna- "rechts, recht" (vgl.                                 |
| ZAG 2. S. 250).                                              |
| sg. A. n. kunnan 98 f.                                       |
| .KUNU,,euer"m.71f.,1244,(170)                                |
| .KU.NU II 44.                                                |
| kup- ,,planen, vorhaben"?.                                   |
| kupijatin kup- (fig. etym.)                                  |
| "einen Plan fassen, einen Streich                            |
| vorhaben"? 41                                                |
| KUBABBAR "Silber" (58),                                      |
| 118f.                                                        |
| [KUB]ABBAR? II (79).                                         |
| kupijati- "Plan, Streich"?; s.                               |
| kup                                                          |
| KUR(-e) (h. utne, s. dieses)                                 |
| "Land(schaft), flaches Land"                                 |
| = A KUR.                                                     |
| URU haddušan KUR-e 1621                                      |
| KUR III 47.<br>h. kpl. sg. NA. KUR-e II                      |
| [28], [29], [74], III 15, 35, 49.                            |
| DL. KUR -e III 15 141                                        |
| LÜ KÜ R(- $a$ -) "Feind" = A $na$ -                          |
| but (2.3)                                                    |
| h. kpl. pl. A. LÚ.MEŠ[K]ÚR.                                  |
| uš II (28).                                                  |
| kur(a)k-,,bedecken(?); verwah-                               |
| ren, in Obhut halten, einbe-                                 |
| halten" 101 f., 1021                                         |
| m. anda 101                                                  |
| m. katta "zudecken"(?) 102                                   |
| GIŠ kurakki- e. Teil d. Hauses                               |
| (1021)                                                       |
| kurkeššar. Gešnaš "Decke                                     |
| kurkeššar, Gešnaš "Decke<br>(eines Flusses) = Spiegel, Ober- |
| fläche"? 1021                                                |
| kurkuš (pl.) "Decken (v. Maul-                               |
| eseln)" ??? 1021                                             |
| KUR, RA (h. harši-, s. dies)                                 |
| "richtig, normal".                                           |
| •                                                            |
|                                                              |
|                                                              |

NINDA KUR, RA (h. NIN-DA harši- (NINDAharši-? 851)) "Normalbrot" . . . (1591), 1711 pl. NINDA KUR, RAHLA III 50. kürur, n. "Feindschaft, Fehde, Нав" ..... 115 Auf Personen angewandt 86 f. k. ep- "Haß fassen" ..... 115 sg. N.-A. [ku-u-ru-ur] II [47(?)], [69]. [ku-]ru?-ur II (49). .... 864 D.-L. ku-u-ru-ri II 75. kūrurijah (h) - (c. D.-L. 110, (1851)) "Feindschaft erweisen, anfeinden" ..... 110 prt. pl. 3. ku-u-ru-ri-i-ja-aljhi-ir II (65), 70. ku-u-ru-ur-ri-ja-ah-hi-ir II 73. GUŠKIN "Gold" (58), (1038), 118 f. II [79(?)]. kuštuešk-, dur.-distr. z. kušduyā(i)-, etwa "es böse treiben" ...... 66 prt. pl. 3. ku-uš-tu-e-eš-ki-ir II 64. kušduuā(i)- etwa "Böses, Unrechtes tun" ...... 66 prs. sg. 3. kušduuāizzi . . . 66 prt. sg. 3. kušduuāit .... kušduyantauyar = ? (647), 66kušduuāta(r), Vbsubst. z. kušduyā(i)-, e. Böswilligkeit, etwa "Ungehorsam, Widersetzlichkeit, Mißachtung" = A [sa-N.-A. ku-uš-du-ya-a-ta II (35), 51, 55. GUD(-u-) ,,Stier, Rind" = A GUD. Metaphorisch auf Menschen angewandt 42, 43(f.) m. A.7, pl. GUDHI.A II 32, III 11.  $(59^1)$ h. kpl. sg. N. GUD-uš II [14], 27, [77]. ..... 591 A.[GUD-un] III [16]. D.-L. GUD-i II 15, III [16]. kuyapi "wo".

ku-ya-pi III 45.

kuwapik(k)i "irgendwo(hin), irgend einmal" (nicht i. d. alten hist. Texten) ..... 621 kuyapit "wo(hin)" ...... 142 kuyat "warum". [ku-u]a-at III (10). \*kuwataqa ,,(beliebig) irgendwohin" = A [ina ašri ajim] 62 [ku-ya-ta-qa] II [30]. kuuatqa "irgendwie, vielleicht, wohl". ku-ya-at-qa II 40. kuyatta "wohin?" (62), 142(f.) Orthographie -tta 143 m. A. 2 Schreibung mit -t- vor Enklitika ..... 62

L. lahha- "Feld(zug)". sg. L. la-ah-ha II 42, 45 . . . 70 l'a'la-, m. "Zunge, (böses) Gerede, (schlimme) Äußerung"(?); vgl. EME ..... 136 ff., 220 I. la-a-li-it III 8. lalayā(i)- "artikuliert reden"(?) 136 m. A. 2 lālu- "penis erectus" (1362), 1602 lāman "Name"; vgl. ŠUMU, S. 245. sg. N.-A. (+ enkl. pron. poss. 1. sg.) la-a-am-ma-a(-miit) (=  $l\bar{a}man-mit$ ) III 13...136, labarna- nicht h. Appellativum mit Titel-Bedeutung 22, 25 f. (+221), 28, 29 S. (1) l/tabarna- Ind. I A 2b, S. 251.  $l\bar{e}$  ,,nicht" (prohib.) = A  $l\bar{a}$ ; auch = "nicht mehr" ... 146 li-e II 29, 30 (2×, s. unten), 36, [49], 49, [50], [51], 51, [53], 55 (2×, s. unten), [58], 59, [60], 60, 61 (3×), (62), 62, III (23), [39], 39, [52], 52, 65  $(2\times)$ , [70], (70). lē lē (emphat. Doppelsetzg.) "nun und nimmer" = A [lā] 62, (97) le in isolierender Nachstellung

emphatisch wiederholt ... 195

lē-man (mit prs.) "utinam ne" lē m. prs. (ind.) 91 m. A. 2, 922 m. imp. auf -du (statt prs. ind.) 91f. m. A. 3 li(n)k/g- "schwören" = A tamû ..... (53) prs. sg. 3. [li-ik-zi] II [23]. li|enk|gāi-,,Eid" ..... (138) li/enkijaš-šaš ija- "(zu einem) seines Eides machen" .... 92 LÚ "Mann, Mensch, Bewohner" (det. LU vor männlichen Personenappellativa). LÚMES "Einwohner", mit DUMUMES wechselnd ... 575 LÚ II [61], 61 (2×), [62]. Weiteres s. Ind. I B 1, S. 270. LUGAL(-u-) (h. haššu-?) "König'' = A LUGAL.LUGAL als Anrede eines Gottes ..... 73 m. A. 3 [,,lugal" als (hurr.) Namenselement ..... 1631 + 222] LUGAL GAL "Großkönig". LUGAL II (23), III 2, [11], 36. LUGAL GAL II (1), III 46, (55), 64. h. kpl. sg. N. LUGAL-uš II [12], III (66). LUGAL-5(a-) II [3], 8, 16, 53, 63, [68], III [7], 9, [14], 67. A. LUGAL-un II (42), [44]. G. LUGAL-aš II [9], 18, III 33, 38. D.-L. [LUGAL-i] II [23]. .LUGAL m. 1. sg. .... (33), 192 (m. A. 1). LUGAL-uua(?)- (h. haššuya-?) "König werden".

#### M.

LÚ-na-(?),,virilis"(?) 151 m.A.1

II [72].

prs. sg. 3. [LUGAL-u-e-iz-zi]

.MA hervorhebende Partikel; s. Ind. I B 1, S. 271. .... (139) III [9], [10], [11]. -ma (enkl.),, aber, doch, sondern" = A 2; -ma I 26(?).

H [5], [12], [14], [17(?)], [26(?)], [34], [39], 45, [49], (56), [58], 64, [76], III 4, 11, [16], 19, [23], [27], [31], 36, [38], (43), (46), (49). An nicht-zweiter Satzstelle in verallgem. Relativ- u. Bedingungssätzen 58 m. A. 2, 74, 139 -ma- s. -mi-. mahhan 1) ,, wie" (relat.); vgl. 2. GIM-an. Dem Vergleichswort nachgestellt ...... 76 ,,wie?" (interrog.) = A kī; vgl. 2, GIM-an . . . 48, (166) m[a-ah-ha-n(a-)] II (18). 3) adv., indef.?...166 m. A. 1 Ursprüngl. Funktion unbekannt ..... 1661 māi-, mi(ia)- ,, wachsen, reifen, gedeihen" ..... 951, 151 LUmajant- "reifer, erwachsener Mann" ..... 150f. pl. A. LU.MESmajandus. majand/tah(h)- "zum Manne machen" ...... 151 m. A. 2 prt. pl. 3. majandahhir 1512 imp. sg. 2. majantah . . . 151 LU majand | tatar, majatatar "Mannesreife" .... 150, 1512 N.-A. LUma-ja-a[n]-[d]a-tar III (29). maja(n)teš(š)- "zum Manne heranwachsen" ..... 150f. prt. pl. 3. majateššer . . . 150 majantija unbestimmbare Form majantili, adv. ..... 1512 LU majaš (??) ..... 151 majat - s. majand/t-. mālatti[t?] (Instr.?) Bezeichng. einer Kampfweise oder eines Kampfmittels (,,Schwert"??) = A [ina patri(?)] ........ 60 ma-a-la-at-ti?[-it(?)] II (28). -man (enkl.) Irreal- u. Potentialpartikel; A IV 64 nicht wiedergegeben (189), IV 65 falsch durch inuma (189) ... 135f., 139, 140, 176, 189 m. A. 4 -ma-an III [11], 12, 35, 65. -ma-n(a)- III 7.

| -ma(-mu) (= -man-mu) III                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 65                                                                          |
| $[-ma-]a^{\dagger}-am(-mu) (= -m\bar{a}n-$                                  |
| mas III (8)                                                                 |
| <i>mu</i> ) III (8) 135f.<br>Pleneschreibung 135f.                          |
| Preneschreibung 135f.                                                       |
| Potentiales -man m. prs. 189 m.                                             |
| A. 4<br>lē-man (m. prs.),,utinam ne" 189                                    |
| ie-man (m. prs.),,utinam ne" 189                                            |
| mān                                                                         |
| 1) "wie" (relat.) = A kīma;                                                 |
| vgl. 1. GIM-an 42, 75f.                                                     |
| ma-a-an II [14], 46.                                                        |
| Älter als iyar 42 m. A. 2                                                   |
| Dem Vergleichswort nachge-                                                  |
| stellt 76                                                                   |
| 2) "zur Zeit, wo: solange" in                                               |
| dem Augenblick, wo; sobald,                                                 |
| dem Augenblick, wo; sobald, sowie" (zeitlich) = A inūma                     |
| 63, 711, 148                                                                |
| Verhältnis zu (kondiz.) takku (s. dieses) 63, 711, (74), 96f.,              |
| (s. dieses) 63, 711, (74) 06 f                                              |
| 135, 148                                                                    |
| ma-a-an II (24) [40]                                                        |
| ma-a-an II (34), [42], 43, III 28, 29, [31], 36, 48, 52.                    |
| 111 26, 29, [31], 30, 48, 52.                                               |
| ma-a-n(a-) II [33], III (18),                                               |
| [19], [47].                                                                 |
| 3) "wenn" kondizional; jünger                                               |
| als 2), später takku ersetzend                                              |
| 63, 71 <sup>1</sup> , 96f., 135                                             |
| mān — mān "sive — sive" 96 f.                                               |
| manijah(h)- "übergeben, zu-                                                 |
| weisen; entsenden; verwalten".                                              |
| prt. sg. 3. manijahhiš 222                                                  |
| imp. pl. 2. manijahhaitten                                                  |
| 222                                                                         |
| man(n)inkuyah(h)- "verkür-                                                  |
| zen; sich nähern, nahe sein" =                                              |
| A tehû (50)                                                                 |
| prs. sg. 3. [ma-ni-in-ku-ya-                                                |
| aḥ-ḥi] II [21], [22], [26], [27].                                           |
| Mit DL 576                                                                  |
| Mit sup. II auf -u(y)anzi? 501                                              |
| Doppelsetzung 52                                                            |
| GIS mar signa - e. Baum                                                     |
| GIŠ maršiqqa- e. Baum<br>sg. Aan                                            |
| maši-, mašija- "wieviel" (in-                                               |
| terror rel indeft nl -1:                                                    |
| terrog., rel., indef.); pl. "aliquot"(?) 164ff., 166 <sup>1,2,3</sup> , 167 |
|                                                                             |
| m. A. 2                                                                     |
| Relativfunktion aus Interroga-                                              |
| tiv-Bedeutg. entstanden? 1662                                               |
| Funktionsgleichheit mit kui-                                                |
|                                                                             |
| 165f.                                                                       |

| indices: 1. Sprachliches.                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| maši(įa)- maši(įa)-,, wieviel auch                                           |
| immer" 165f.                                                                 |
| ma-še-e, Form? 165 m. A. 1                                                   |
| pl. N. m. ma-ši-e-eš III 44.                                                 |
| [ma-ši-eš] III [45].                                                         |
| mašijanki "quotiens" (vgl. ma-                                               |
| (i) 164(f) 16cl                                                              |
| ši-) 164 (ff.), 165 <sup>1</sup><br>mašijan,,te"(?) für -ki 165 <sup>1</sup> |
| mašiyant- "wieviel" (interrog.,                                              |
| rel., indef.) (vgl. maši-) 164ff.,                                           |
| 165 m. A. 2, 1662                                                            |
| (III) M. A. Z. 100°                                                          |
| (LU) MAŠKIM (-a-) (a. rābişu)                                                |
| "Aufpasser; Bevollmächtig-<br>ter(?)" 159f.                                  |
| ter(r) 159 f.                                                                |
| MAŠKIM LUGAL "könig-                                                         |
| licher Bevollmächtigter; Mi-                                                 |
| nister"(?)                                                                   |
| h. kpi. sg. N. [M]ASKIM:'-                                                   |
| aš III (39).                                                                 |
| In h. Texten meist ohne LU                                                   |
| geschr 160                                                                   |
| MATU,,sterben"; s. Ind. I B 1,                                               |
| S. 271.                                                                      |
| III1 "zu Tode bringen, töten"                                                |
| prt. sg. 3. f. U.Š. M[I.IT] III (6)                                          |
| (h. harganut, harnikta?). 135                                                |
| maus- (akt./mp. 175) "fallen"                                                |
| 175                                                                          |
| Intrans. Umkehrung z. peššija-                                               |
| 441, 175                                                                     |
| m. EGIR-pa "zurückfallen,                                                    |
| -sinken; umfallen, -sinken; zu-                                              |
| rückweichen, nachlassen (ἀνα-                                                |
| πίπτειν)" 175                                                                |
| akt. prs. sg. 3. maušzi . 175                                                |
| prt. pl. 3. mauššer 175                                                      |
| mp. prs. sg. 2. ma-uš-ta III                                                 |
| 52 148, 175                                                                  |
| prt. sg. 3. mauštat 175                                                      |
| maušk- (akt./mp.) durdistr. z.                                               |
| mans- (AA1) 175                                                              |
| mauš(44¹), 175<br>m. Subj. UZUšarhūņand-,,abor-                              |
| tieren"                                                                      |
| akt. prs. sg. 3. mauškizzi 175                                               |
| mp. prs. sg. 3. mauskittari                                                  |
| 175                                                                          |
| mazzallašaduyari (wohl luv.)                                                 |
| (mp. prs. pl. 2.) u. B 85                                                    |
| (mp. prs. pr. 2.) u. b 85                                                    |
| ME 120 m. A. 2                                                               |
| 1. (= h. $d\bar{a}(i)$ -) "setzen, stellen,                                  |
| legen''                                                                      |
| prt. sg. 3. M L-15 (h.aats)1208f.                                            |
|                                                                              |

2. (= h. da-) "nehmen" . . . 1202 prt. sg. 3. ME-aš (h. dāš) 1202f. mēhur "Zeit, Zeitpunkt". sg. D.-L. [me-e-h]u-ni II (40). mekki- "viel" = A mādu (1531) sg. N.-A. n. me-ik-ki II (31), (32) (2×), [38], III 11, [12]. pl. N. m. meggaēš ... 1531 mekki häufig als erstarrte Form gebraucht, nicht kongruierend meli-, n., Körperteilname u. B. (219f.)mema- "sagen" = A [qabû I1]. Als Redeeinleitung .... 177f. In 23 (Telip.) nur für die Erzählg. verwendet ..... 192f. Absolut gebraucht ..... 108 Mit D.-L. "jmdm. nachsagen, sagen von (über) jmd." 191(f.) Funktionsunterschied zwischen Grundverb u. -5k-Form teilweise verblaßt 106f., (107°f.), (177), 180 memijan m. (fig. etym.) ... prs. sg. 3. me-ma-i II 62. prt. sg. 3. me-mi-i[š-t]a II (2). imp. sg. 2. memi 188 (m. A. 1) memal "Grütze" ..... 173 ŠA LAL memal "Honiggrütze" ..... 173 N.-A. me-ma-al III 51. memija(n)- ,,Wort; Angelegenheit, Sache". memijan mema- (fig. etym.) 41 memijan zāi- (m. -kan) "das Wort (Gebot) überschreiten, übertreten" ..... 90 memišk- dur.-distr. z. mema-= A qabû I1 (III/IV 64) ... 189 Funktionsunterschied zw. -5k-Form u. Grundverb teilweise verblaßt 106 f., (1078) f., (177), 189 memišk-, memiškiyan dā(i)- als Redeeinleitung ..... 177f. prs. sg. 3. me-mi-iš-ki[-i]z-zi III (64). pl. 3. me-mi-eš-kán-zi II 59. imp. pl. 3. me-mi-iš-kán-du sup. I [me-mi-]iš-ki-u-an III (56).

menahhanda Adv., Postpos. (c. D.-L.), Prävb. "entgegen, vor, gegenüber"  $(=ITTI)34, (45^{\circ})$ b. aššu- "wertgeschätzt bei, jmdm. lieb" ..... 47 b. idālu ija- "böse handeln gegen, jmdm. Böses tun" ... 457 b. šešk- "schlafen bei, beschlafen" ..... 34 b. takšulā(i)- "sich vertragen mit" ..... 471 -mi-, -ma- (enkl.) pron. poss. d. 1. sg. "mein" =  $\mathbf{A} - i$ , -ia. sg. N. m. -mi-iš II 52, III 39, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 -maš? ..... 1588 A.m. -ma-an II 4, 57,63, III 26. N.-A. n. a) b. sg. Nomen: -me-it II [28], [29], III 18, 35, 56. -mi-it II 56, III [13], 13. b) b. pl. Nomen: 97, 1035 f. -me-it III 46, 56, 58, (71). -mi-it II 56, III 33. G. [-ma-aš] III [26]. -ma-an III 40. 75 m. A. 4, 162  $-ma-a(\xi-\xi a-an)$  (= manšan) III 62. .... 186 f. D.-L. -mi II [8(?)], 31, [41], III [6]. L. -ma III 18. ..... 144 pl. N.m.-mi-iš III 33. . . . 154 A. m. -mu-uš II 28. N.-A. n. s. oben beim sg. mija-s. māi-. MI-itnaza(?; u. B.; mitnaza?) 772 mijahuuant- "alt" 150, 1513 (LU) mi(ia) hu(ua) ndatar "Greisentum, Greisenalter" 150 S. auch LUSU.GI-tar, S. 244. minumar (Vbsubst. d. Kaus. z. māi-, mi(ja)-, s. dieses) "Gedeihenlassen" ..... 951 mitnaza (?; u.B.; MI-itnaza?) -mu (enkl.) pron. pers. d. 1. sg., D., A. ,,mir, mich" = A -ni; I 15 [anders] (43). -mu II 15, [65], [70], [73], III [6], 8, [9], 10, 24, 65, 69, 70, [71], 72 (2×).

MU(KAM)(-t-, -atar) (h. yitt-, uittandatar [vgl. noch Eh. ZA NF IX 182]) "Jahr". [M]U II (42). pl. MUHI.A III 44. ... (165) h. kpl. sg. D.-L. MUKAM-ti MUKAM-ti "Jahr für Jahr" MUŠ(-a-),,Schlange"=AMUŠ. Metaphorisch auf Menschen angewandt 39, 212 (m. A. 2), (215), 216 h.kpl.sg. N. MUŠ-aš II 20. G.MUŠ[-aš] II (10).

#### N.

42, III [17], 38.

III 27, [40].

S. 261.)

NA,7 II 79.

na- (=nu + enkl. -a-) ,,nun er" usw. =  $\mathbf{A}$  -ma, -ma  $\bar{u}$ ,  $\bar{u}$  + Pronominalsuffix, z, T, unübs. sg. N. m. na-aš II 7, 36, (36), A. m. na-an II 8, 17, 44, [45], N.-A. n. [n]a-at II (54). pl. A. m. (+ -apa) nu-š(a-pa) II 24 = A -ma ...- šunūti. N.-A. n. ne II 66. .... 111 Gebrauch entsprechend nu (Ind. I A 3caunter,, Partikeln", NA, "Stein, Edelstein" (det. NA vor Steinbezeichnungen) 118f., nah(水)- "(sich) fürchten, (sich) scheuen, Ehrfurcht haben" = A palāķu .... (57), 170 m. A. 4 prs. sg. 3. [na-ah-zi] II [25]. ptz. pl. N. m. na-ah-ha-an-

te-es III 50. Setzg. u. Nichtsetzg. v. -za 1704 nāi-, nē- trans. (akt.) ,,lenken, (ge)leiten"; intrans. (akt./m.-p. 174) ,, sich lenken, sich wenden; werden zu" (ohne -za 1744) 174m. A. 3, 4 m. edi "auf die andere Seite lenken, bringen; (zum Abfall) verleiten, verführen" ... 144 m. parā trans. "herausleiten,

-senden; verabsäumen"; in-

trans. (akt.),,säumen, sich lange aufhalten" (m. -kan, -San) 175 (2×),176 m. I-etta "an eine Stelle führen"(?) .... 143 m. A. 3 aššuli (anda) nāi- "sich zum Heile (Wohle) zuwenden" 47, 151 akt. prs. sg. 2. na-it-ti III 52, 53. ..... 174 m. A. 4 3. na-a-i III 20. prt. sg. 3. [na-a-iš] II [73]. na-iš ..... 116 pl. 3. na-a-ir III 41. m.-p. prs. sg. 2. naitti (aus \*naittati)?..... 174 f. nakkeš- (akt./m.-p.) ,,schwer werden" ..... 693 m.-p. prt. sg. 3. nakkeštat. nakkešk- (m.-p.) dur.-distr. z. nakkeš- ..... 69 m. A. 3 prs. sg. 3. nakkeškattari . 60 prt. pl. 3. nakkiškantat . . 608 S. auch DUGUD-esk- S. 247. 1) ..darauf, weiter(hin), ferner": 2) (an nicht-erster Satzstelle) "daher, so ... denn"; A unübs. (38, 195, 206). . . . 38, 115, nam-ma II 9, 69, (72), III 69. našma "oder, oder überhaupt"  $= A [l\bar{u}] \dots (213^8)$ naššu - našma "entweder oder". na-aš-ma II 35, [35], (40), III [12], 60. naššu "entweder"("oder"). naššu - našma "entweder oder". na-aš-šu III 60. našta (= nu + -ašta) "dann, weiterhin" = A \$\var{u}\$ ..... 868 Oft auf die Zukunft gehend 50 na-aš-ta II [21(?)], 34, 49. Wechsel našta: napa ..... 55 Stellung am Satzbeginn ... 863

natta "nicht"; vgl. UL.

na-at-ta II 66.

na-a-u-i II 43.

nāui "noch nicht".

nê- (Vb.) s. năi-.

| UZUNIG.GIG(-ja- odi-?) (h.                          |
|-----------------------------------------------------|
| li[-??] "Leber"(?) 78ff., (219)                     |
| UZUNÍG.GIG II 48.                                   |
| Schreibg. UZUGIG (80), 821                          |
| SchreibgGIG (60), 62                                |
| Heth. Entsprechg. n. Genus 83                       |
| ni(n)k- (akt./mp. 152f.), "sich                     |
| satt .trinken" (150), 152f.                         |
| akt. imp. sg. 2. nik, ninga 153                     |
| mp. imp. sg. 2. ni-in-ki-ih-                        |
| h[u-ut] III (31).                                   |
| NINDA (-a-) "Brot"(182)                             |
| h. kpl. sg. A. NINDA-an III                         |
| [29], 34, 48.                                       |
| [NINDA harši-, (NINDA) har-                         |
| zazu(ta)-, NINDA KUR,.RA,                           |
| (NINDA) par(a)š(š)ulli, NINDA                       |
| takarmu- s. unter den zweiten                       |
| Wörtern].                                           |
| NINDA SIG und                                       |
| NINDA X TUR                                         |
| s. Ind. I B 1, S. 273 unter SIG,                    |
| S. 272 unter NINDA.                                 |
| NINDA. I.E. DÉ. A "Brot, in                         |
| das Fett gegossen ist" (vgl. Ind. I                 |
| $B_1$ , $S. 272$ ) = h. (NINDA)                     |
| harzazu(ta)-(?) 172 f. m. A. 2                      |
| NIS DINGIRLIM (h. lijen-                            |
| k/gāi-) "Eid" (138)                                 |
| Vgl. Ind. I B 1, S. 272.                            |
| NITA (h. taparnant-?; s. dieses)                    |
| "männlich" 26 <sup>2</sup>                          |
|                                                     |
| NÍ.TE (-a-, -an-) (h. tuekka-,                      |
| -an-, s. dieses) "Körper; Person,                   |
| Selbst"; pl. "Gliedmaßen" 49                        |
| m. A. 1, 83 <sup>1</sup> , 141, (220 <sup>2</sup> ) |
| h. kpl. sg. N. NI.TE-an 831                         |
| pl. A. (+ pron. poss. 3. sg.)                       |
| NÍ.TE-aš-šiš 154                                    |
| Vgl. Ind. I B 1, S. 272.                            |
| NU "nicht".                                         |
| NU SIG <sub>5</sub> (-du) (h. einheitl.Wort)        |
| "(soll) ungünstig (sein)" 911                       |
| nu satzeinleitende Partikel = A                     |
| -ma, -ma û, û, z. T. unübs.                         |
| Vgl. na                                             |
|                                                     |

nu II [2], [4], 5, 9, 10, [10],

11, [11], [13], [15], 20, [24],

25, 26, (28), 29, 33, [37], [38],

[48], 57, 60, 64, [65], 68, [70],

[73], [75], [77], III [6], 15, 18,

[20], 21, [28], 30  $(2\times)$ , 31, [33],

33, 34, [35], 37, [44], 44, 47,

50, 51, 56, 57, [59], 61 (2×), 63, [71], 72. Syllabierung bei angehängter Enklitika ..... 114 Zum Gebrauch s. Ind. I A 3ca unter "Partikeln", S. 261. NU.GAL "(ist) nicht vorhanden" ..... (663) II 54, [71]. c. Dat. poss. (,,nicht haben") nümän s. nüyän. NUMUN "Same, Nachkomme(nschaft)" ..... (71f.) II 44. Heth. Entsprechg. n. Genus 71f. Nicht = h. pank/gur .... 76 [\*NU.BANDA-a-(höherer Verwaltungsbeamter, akk. laputtû), lies NU. DUMU-a- (s. dieses) (NU SIG, s. unter NU). nu-ša-pa s. na-. NU.DUMU (-a-) "Unsohn"212 nūya "(immer) noch". kinun nūya "jetzt (immer) noch" = A adi inanna . . . 194 nu-u-ua III 68. nữyan, nữman, nie und nimmer, nicht mehr"(?) .... 77 f. [n]u-ua-an II (47). P, B.

- pa s. - (a)pa. pahs- (akt./m.-p. (872), 148) "in Verwahr nehmen, bergen, behüten, bewahren, schützen" = A naṣāru .. 199 m. A. 3, 209 f. akt. imp. sg. 2. pa-ah-ši III pl. 2. pahšten ..... 148 m.-p. prs. sg. 2. pa-ah-ha-asta III 28. pl. 2. pa-ah-ha-aš-du-ma III 47, 49. ..... 168 m. A. 3 imp. pl. 2. [pa-ah-ha-as-d]uma-at III (34). ..... 148. p. c. Ab. = "schützen vor (tueri ab aliquo)" (auch m. piran c. D.-L. 1992) und "verwahren mittels, schützen mit (tueri aliqua re)" ..... 198ff.

pahš(a) nu-, pah (ha) šnu- (-nu-Bildg. z. pahs-) dss. (200), 209f. Nicht = ,,loyal sein" ... 210 prs. pl. 2. pa-ah-ha-as-nu-utte-ni III 36. imp. pl. 2. pa-aḥ-ḥa-aš-nuut-te-en III 46. p. c. Ab. s. pahs- c. Ab. pā(i)- ,,(los)gehen"; ,,vergehen" (auch von der Zeit) . . . (69), 166 m. katta "hinabgehen" = A (u)arādu ..... (62) prs. sg. 2. pāiši, paitti 2135 3. pa-iz-zi II [30], (40). prt. sg. 3. pait 213 (m. A. 5) pl. 3. pa-a-ir III 44. imp. sg. 3. pa-id-du II 42. pai-, pi(ia)- "geben" = A na-Gelegentlich für pešk- (dur.distr.) ohne erkennbaren Funktionsunterschied ..... 1071 prt. sg. 1. pi-ih-hu-un II (31), 32, (32), III [10], 11, (12), 56. 2. pa-it-ta III 10. .... 139 3. paiš ..... 213 ptz. sg. N.-A. n. pi-ja-an II pāišk- (akt./m.-p.) dur.-distr. z. pā(i)- "gehen" ...... 64 m.-p. prt. sg. 3. paiškitta (?) 64 a) verbal (h. yag(ga)rija-, s. dort) "sich empören, widersetzen". b) substv. (h. uag(ga)rijayar, s. unter uag(ga)rija-) "Empörung, Aufruhr". INIM BAL-as, AUAT BAL usw. (h. yag(ga)rijayas uttar) "Angelegenheit der Empörung" BAL essa- "an e. Aufruhr arbeiten, e. A. vorbereiten" . 70 BAL-nu- (h. yag(ga)rijanu-, kaus. z. uag(ga)rija-) m. parā (c. D.-L.) ..... 110<sup>2</sup> BAL-ši (h. kpl. D.-L.): hantezzi(įa) BAL-ši "zum erstenmal"

paltana - "Arm" ..... 219 f.

| panku-                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) adj. "gesamt, vereint" 29f.,<br>30 <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| -au-Stamm i. d. Flexion 29 Zur Stellung 30 <sup>2</sup> 2) subst. ,,Gesamtheit; versammelter (Adels-)Stand(?), Adelsgemeinschaft(?)" = A nagbatu                   |
| 29 f., (138), 183, 186, 211, 217<br>A. pa-an-ku-un III 61.                                                                                                         |
| G. pa-a[n-ga-u-ua-aš] II (1).<br>pankuš*                                                                                                                           |
| DL. <i>pa-an-ga-u-i</i> III 62.<br>Adjektay-Stamm i. d. Flexion                                                                                                    |
| pank/gur, Gunaš "Sippe;                                                                                                                                            |
| Blutsverwandtschaft(?)", urspr.<br>e. Körperteil? (75), 76 m. A. 3                                                                                                 |
| Nicht = NUMUN, MAS 76<br>NA. pa-an-ku-ur II 46.                                                                                                                    |
| pankunaš-šaš (G.) hypostasiert<br>zu -ši XIII 20 I 33 (762)                                                                                                        |
| UZU pan du ha- e. Körperteil des<br>Rumpfes, i. Aufzählg. mit ula-<br>wechselnd                                                                                    |
| PAP(-nu)- (h. pahš(nu)-, s.<br>diese) ,,in Verwahr nehmen,<br>bergen, behüten, bewahren,                                                                           |
| schützen"                                                                                                                                                          |
| ter(hin), aus, (über -) hinaus, nach vorn" [Zuntz 58 ff.] = A ana panâti                                                                                           |
| pa-ra-a (Prävb.) II 17, III                                                                                                                                        |
| (9), [53].<br>pa-ra(-ia) (Prāvb.) III 51. 174<br>ilašni parā s. ileššar.                                                                                           |
| parā ḥand(and)ātar "gött-<br>lichesWalten"(97f.),98(+A.2),<br>(150)                                                                                                |
| Nie -dd- geschrieben 98<br>Stammbildung 150                                                                                                                        |
| parāi- etwa "(heraus)wehen, zer-<br>stieben" (trans. u. intrans.);<br>"(an)blasen (e. Musikinstr.),<br>anfachen (Feuer); ausschnau-<br>ben" (vgl. pariparāi-) 212² |
| (NINDA) par(a)š(š)ulli "gebrochenes Brot, Brotstück" 173                                                                                                           |
| pariparāi- "(e. Musikinstrument) blasen" (vgl. parāi-) 212 <sup>2</sup><br>München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 33                                                       |
|                                                                                                                                                                    |

| hit. Material der Erläuterungen 1.                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| parganu- ,,hochmachen, er-                                            |
| höhen" (auch von Personen?)                                           |
| = A šēhu II <sup>1</sup> 35                                           |
| = A šēhu II <sup>1</sup>                                              |
| [pár-ga-nu-nu-n(a-an)?)]II[47].                                       |
| parku- "hoch".                                                        |
| nl N haramus                                                          |
| pl. N. pargauuš<br>A. pár-ga-mu-uš (=par-                             |
| anuit)                                                                |
| gayuš)                                                                |
| parkujātar "Reinigung, Ent-                                           |
| sühnung" 113                                                          |
| NA. pár-ku-ja-a-tar II 67.                                            |
| G. parkujannaš, parkuean-                                             |
| naš.                                                                  |
|                                                                       |
| parkunu- "reinigen, entsühnen;<br>für gereinigt erklären, straflos    |
| hingehen lassen, entschuldigen;                                       |
|                                                                       |
| ins Reine bekommen, freibe-                                           |
| kommen, freilassen" 96 m. A.2,                                        |
| (112f.)                                                               |
| akt. prs. sg. 1. pár-ku-nu-mi                                         |
| II 54.                                                                |
| mp. prt. sg. 3. [pdr-ku-nu-                                           |
| ut-ta-ti] II [67].                                                    |
| parn-, Stamm der obliquen Ka-                                         |
| sus zu <i>pir</i> (s. dieses), "Haus,<br>Hausstand, Familie" (= É, s. |
| Hausstand, Familie" (= E, s.                                          |
| S. 229); "Königshaus, Palast"                                         |
| (=É.GAL, s. S. 229) 111, 144                                          |
| šalli- pir/parn- s. unter pir.                                        |
| sg. L. (+ enkl. pron. poss. 1.                                        |
| sg.) pár-na(m-ma) III 18. 144                                         |
| (LO) parnalli-, subst. u. adj., =                                     |
| h. Entsprechg. f. DUMU É                                              |
| GAL? (s. dieses) 1121                                                 |
| parš(ii)a- "abteilen, brechen"                                        |
| 89, (162), 173                                                        |
| prs. sg. 3. paršaizzi<br>pl. 3. paršanzi                              |
| pl. 3. paršanzi                                                       |
| parsur,,Brockengericht(?),Topf-                                       |
| gericht" 173 m. A. 2<br>Ideogr. Schreibg. KAM 173 <sup>2</sup>        |
| Ideogr. Schreibg. KAM173                                              |
| sg. NA. [pár-šu-u]r(?) III                                            |
| (51) 173 m. A. 1                                                      |
| pašku(uā?)i- (mp.) "sich sper-                                        |
| ren(?), sich in den Weg stellen"                                      |
| = A parāku 189 f. m. A. 3                                             |
| prs. sg. 2. pa-aš-ku-i-it-ta III                                      |
| 65 $(-ku(\times)-i-189^3)$ , 70. $(104f.)$ ,                          |
| 148                                                                   |
| pa-as-x(=,,ku1??")-ya-m. arha                                         |
| "ab-, aussperren" (??) 190                                            |
|                                                                       |
|                                                                       |

```
-pat (enkl.) identifizierende u.
  hervorhebende Partikel ,,eben(-
  falls), ebenso, in gleicher Weise;
  ja doch auch, auch noch, gerade
  auch, selbst; wie gesagt, wie be-
  kannt, nun einmal; nur"; in A
  meist nicht wiedergegeben, IV
  69 wohl durch Doppelsetzg. d.
  Vb.(195) ... 68,92,106,186,195
    -pát II 38, [39], 51, 55, 62,
  [69(?)], 111 38, 54, 62, [70].
  Transkription, Lautwert ... 398
  Zur Stellung:
    Enklitischem pron. pers. vor-
  angehend ..... 177
    Enklitischem pron. poss. fol-
  gend ..... 177
BAD (-eššar) (h. šaheššar?)
  "Mauer" ..... (133)
    h. kpl. sg. D.-L. BAD-ešni.
pehute- "hinführen, hinbringen"
                    (75 m. A. 1)
  Korrelatives Bedeutungsver-
  hältnis zu uyate- ..... 751
    prs. pl. 2. pi-e-hu-te-it-te-n[i]
    II (45).
pešk- dur.-distr. z. pāi-, pi(ja)-
  "geben".
  Dafür gelegentlich Grundvb.
  pāi- ohne erkennbaren Funk-
  tionsunterschied ..... 1071
peššija- "(hin)werfen, verwer-
  fen, mißachten, beiseite setzen,
  abschaffen" ..... 55, 144
  Trans. Umkehrung z. maus-
                       441, 175
  (jünger) m. arha .. 55, 144
  m. EGIR-pa "vernachlässigen"
  šarhūyanda(n) p. "einen Abor-
  tus herbeiführen" ..... 441
  uttar p. ,,das Wort (Gebot) ver-
  werfen, mißachten" (144), 1473
    prt. sg. 3. pi-e-eš-ši-i-e-it III
      16. . . . . . . . . . . . . . . . . 134
    imp. sg. 2. pi-e-eš-ši-ja III 32.
1. peda-(pida-), n. "Ort, Stelle,
  Platz".
    sg. D.-L. pt-di II 39.
2. peda- "bringen, zutragen".
  Orthographie, Translitteration
```

pl. [SAL + KU<sup>ME\$</sup>] II [20]. a. kpl. sg. G. (+.ŠU,,sein") SAL + KU<sup>TI</sup>(.ŠU) II 9. h. kpl. pl. N. SAL + KU<sup>ME\$</sup>.

LUSANGA (h. šankun(n)i-?)
"Priester"; A anders (46)...

GIŠS AR. GEŠTIN "Weingarten" ... 34, (63²), 117, (132)
[GIŠSAR. GE]ŠTIN II (78).
SIG<sub>5</sub> "günstig (sein), gut (sein),
Gutes" (vgl. aššu-).
1. nominal:

a) (= h. aššu-) = A damqu

b) h. kpl. SIG<sub>5</sub>-ant- "günstig, wertgeschätzt, gut behandelt" (ptz. z. 2.) 103<sup>5</sup>, 196<sup>4</sup> f., 197 sg. N. m. SIG<sub>5</sub>-anza . . . 197 A. SIG<sub>5</sub>-(and)an . . . 196<sup>4</sup>f. N.-A. n. SIG<sub>5</sub>-an . . . 196<sup>4</sup>f.

Ab. adv.  $SIG_{\delta}$ -an[-za] (h. ašša/uyanza) III (71). 196f.  $SIG_{\delta}$ -az, -za, -yanza (h. ašša/uyaz(a), aššuyanza)

(26), (46), (133)

(1402), 196 f.

197 m. A. 1

uš II 11.

II [16].

2. verbal:

zeichn.

| pedaešk- durdistr. z. peda- =                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| A (u)abālu I <sup>3</sup> (40)                                     |
| A (y)abālu I <sup>2</sup> (40)<br>prt.pl.3.[pl-e-da-eš-kir]II[11]. |
| Orthographie 40                                                    |
| Translitteration 404                                               |
| pi(ia)- "geben" s. pāi                                             |
| pir (obliqu. Stamm parn-, s.                                       |
| dieses) "Haus, Hausstand, Fa-                                      |
| milie" (= $\acute{E}$ , s. S. 229); "Kö-                           |
| nigshaus, Palast" (= É.GAL,                                        |
|                                                                    |
| s. \$. 229) 111 m. A. 2, 144                                       |
| Salli- pir/parn- ältere(?) volle                                   |
| Bezeichnung für "Palast" (äqui-                                    |
| valent d.ideographischen Schrei-                                   |
| bungen ÉTIM GAL, ÉMES                                              |
| GAL?) 111 f.                                                       |
| pl. NA. *pir (pīr??) 111                                           |
| Außerhethit. Anklänge 2115                                         |
| piran Adv., Postpos. Prävb.,,vorn, vor, vorhin" [Zuntz             |
| "vorn, vor, vorhin" [Zuntz                                         |
| 84 ff.]                                                            |
| Urspr. nominaler A. der Rich-                                      |
| tung 178                                                           |
| pi-ra-an (Prävb.) II [59(?)]:                                      |
| (Postpos. c. DL.) III 60.                                          |
| (+ enkl. pron. poss. 2. sg.)                                       |
| pi-ra-an(-ti-it) III 57 178                                        |
| -,pit" Lesungsmöglichkeit für                                      |
| -pat? (s. dort).                                                   |
| ,pid''daešk-=pedaešk(40)                                           |
| m. A. 4)                                                           |
| pittulija- "Beengung, Angst"?                                      |
| pittutia- "Beengung, Angst"?                                       |
| DL. pittulijai 217                                                 |
| √puk/g 64f. m. A. 7<br>pukkant- "ein Böser; A anders               |
| pukkant- "ein Böser; A anders                                      |
| $(65) \dots 64f. m. A. 7$                                          |
| sg. N. [pu-ug-ga-a]n-za (pu-                                       |
| uq-qa-?) II (34).                                                  |
| puqqanu- "widerwärtig, ver-                                        |
| haßt machen" 47                                                    |
| prs. sg. 3. puqqanuzi.                                             |
| * $pukkanza[tar?] = [ZI.RU]$                                       |
| TUM? 64 <sup>7</sup> f. punušk- durdistr. z. punuš-                |
| punušk- durdistr. z. punuš-                                        |
| "fragen" = A ša 'ālu I3 (I2 195)                                   |
| m. EGIR-pa dss 183                                                 |
| prs. sg. 3. pu-nu-uš-ki-iz-zi                                      |
| III 67, (69).                                                      |
| imp. sg. 2. pu-nu-uš-ki III 61,                                    |
| 70.                                                                |
| putallija-,,erleichtern" (?) [AU                                   |
| 63f.]; "kampfbereit ausrücken                                      |
| lassen"(?) [Murš. 250] (86)                                        |
| **************************************                             |

SIG,-in (adv.) ,,heil, gut" ... 74 SIG,-in iia- (c. Akk.) ,,gut be-SAG. DU(-a-, -i-, m., n.; s. auch handeln, Gutes antun" ... 457 unten) (h. ha/uršana- m.; ha-SIG,-in II [45]. SILIM (-ul(a)-) (h. aššul(a)-, s. lanta n.? 110) "Kopf"; "Perdieses) "gute Beschaffenheit, son" (402), (76), 110, (141), (219) (+ enkl. pron. poss. 3. sg.) Heil, Wohlergehen". SAG.DU(-še-it) II 65. ... 110 h. kpl. A. SILIM-ul-an 179 SISKUR "Opfer". (+ enkl. pron. poss. 1. sg.) h. Entsprechg. neutr. Genus 104 [SAG.DU(-mi-it)] III [13]. h.kpl.sg.A.SAG.DU-an(402) .S Ú.NU s. .ŠU.NU. SAL det. vor weibl. Personenbe-SUD-li(5) term. techn. der Ora-

| š.                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| 5-, (5i-?) pron. dem. "dieser"]                                      |
| sg. G. ši-i-e-el II 47                                               |
| sg. G. ši-i-e-el II 47<br>DL. šet/dani                               |
| Ab. šēz (?)                                                          |
| ŠA Genetiv- und Relativpartikel                                      |
| (s. Ind. I B 1, S. 274).                                             |
| II [20], III 45.                                                     |
| Nicht geschrieben? (1221)                                            |
| $\check{s}a$ - (= $\check{s}u$ + enkla-) ,,und er"                   |
| usw. (satzeinleitend) 78                                             |
| -ša- sši                                                             |
| (UZU) Š À (-ir usw.) (h. kē/īr(?) usw., s. kard/t-) ,, Herz; Leibes- |
| inneres" (68), (79 ff.,) 94 ff., (219)                               |
| In Ritualen u. Körperteilreihen                                      |
| nur = ,,Herz" 812                                                    |
| h. kpl. L. (od. A.?) [ŠÀ -ir]                                        |
| II [38] (68), 96                                                     |
| $\check{S} A - an - na = h$ . and $a - an - na$ (?)                  |
| 948                                                                  |
| šāi-, šija- (akt.) "eindrücken,                                      |
| -prägen"; (mp.) "sich zei-                                           |
| gen"? 179                                                            |
| Vgl. auch šijesk-, šišša                                             |
| šăk-, šek- "wissen, (an)(er)ken-                                     |
| nen" = A edû 67, 101, (194)                                          |
| prs. sg. 1. ša-ag-ga-ah-hi III                                       |
| (5), 69.                                                             |
| pl. 2, [\$a(?)-]ak-te-ni II (57).                                    |
| 101, (1485)                                                          |
| šekteni 101, (1485)                                                  |
| 3. šakanzi(?), šekkanzi 101,                                         |
| (148 <sup>5</sup> )<br>imp. pl. 2. še-ik-te-en II [37].              |
| (67), 101 f.                                                         |
| ptz. sg. A. šaggantan 101                                            |
| pres 58 saggarrate 202                                               |

keltexte . . . . . . (177 m. A. 2)

| Wurzelvokalismus 101 m.A.1,2,                                  |
|----------------------------------------------------------------|
| (1486)<br>Šākija- "zur Kenntnis bringen,                       |
| kundgeben, offenbaren" 196<br>m. A. 1                          |
| šākišk-durdistr. z. šākija- = A                                |
| (kalāmu) II <sup>3</sup> 196<br>prs. sg. 1. [ša-a-ki-]iš-ki-mi |
| III (71).                                                      |
| sup. I šākiškių[an] 196                                        |
| Salg/k- "verrühren"(?); ["formen, kneten"o. ä. Fr. Arch. Or.   |
| VI 365] 1728                                                   |
| prs. sg. 3. šalkizzi.                                          |
| šallanu- "groß machen; groß-                                   |
| ziehen, großpflegen" = A rabû                                  |
| II <sup>1</sup>                                                |
| Umfang verringern" 734                                         |
| prs. sg. 3. [ša-al-la-nu-zi] II[0].                            |
| prt. sg. 2. šallanuš (74)                                      |
| imp. pl. 2. [5]a-al-la-nu-ut-                                  |
| te-en II (44).<br>Vbsubst. Ab. šallanumar.                     |
| raza 73                                                        |
| Syllabierung ša-al-: šal- 73f.                                 |
| šallanušk- durdistr. z. šalla-                                 |
| nu-, vgl. dieses (73f.)<br>prt. sg. 3. šal-la-nu-uš-ki-it      |
| (73)                                                           |
| pl. 3. ša-al-la-nu-uš-kir (74)<br>šalle/iš-,,groß werden" 151  |
| prt. pl. 3. [šal]lišer.                                        |
| šalli- (vgl. GAL, S. 234) "groß,                               |
| angesehen".                                                    |
| šalli É-ir "Palast" (s. unter                                  |
| pir) 111 (f.)                                                  |
| pl. NA. n. ša-al-la II (66),<br>72                             |
| Syllabierung ša-al-: šal73f.                                   |
| -šan (enkl.) Partikel lokaler Be-                              |
| deutung (etwadrauf, hin"):                                     |
| A unübs. (206); vglkan 327                                     |
| -ša-an II [3], 23, 38, 71, III                                 |
| 15, 37, (44), 51, 62, 65, (69).<br>-za-an $(=-z$ -san) III 57. |
| 1144, 178                                                      |
| Im Austausch mit -kan 176                                      |
| m. A. 2, 178                                                   |
| Zum Gebrauch s. Ind. I A 3 ca                                  |
| unter "Partikeln", S. 261f.<br>šanezzi- "erstklassig, bester". |
| -ja-Stamm nicht belegt 158                                     |
| 83*                                                            |

```
šanh- "suchen, trachten nach";
   "fordern, verlangen" (mit D.
   des Aufgeforderten) ..... 135
    kattauātar šanh(ešk)- "nach
   Wiedergutmachung trachten,
   Vergeltung suchen, Rache neh-
   men"; (A gimillam turru) 50f.
    prt.sg. 1. [ša-a]n-hu-un III (7).
šanhešk- dur.-distr. z. šanh-, s.
  dies; A anders (50f.)
    sup. II ša-an-hi-eš-ki[-u-an-
      zi] II (22).
šānita wohl nicht = I-etta (s.
  dies, S. 250) ..... 1438
šannapili- = ? ..... 778
šarā Adv., Postpos., Prävb. "auf,
  oben, hinauf, empor"; A an-
  ders ..... (64), (66).
    ša-ra-a (Prävb.) II 34, 36, III
  35, 47, 51.
šarāzzi- "oberster, höchster".
  -ja-Stammnicht belegt 158 m.A.1
(UZU) sarhūuand-,,Eingeweide,
  Uterus, Leibesfrucht" ... (441)
  Als Subj. z. maušk- "abortie-
  ren" ..... 441
  Als Obj. z. peššija-,,einen Abor-
  tus herbeiführen" ..... 441
šariku(ua) -: ERÍNMES s. u. B.
                          1262
šarkalija- (m.-p.) "sich über-
  heben"(?) ...... 86
    prs. pl. 2. šar-ka-li-ja-tu-ma-
      ri II 49.
šarkanti- ..... 862
šarkišk-, dur.-distr. z. *šark-,
  "immer höher steigen"(?) 86
    prs. pl. 3. šarkiškanzi.
šarkiyali- ..... 862
šarkuya-,,(am Fuß [Bein]) hoch-
  ziehen(?)" = "die Fußbeklei-
  dung anziehen" ...... 86
    prs. sg. 3. šarkuezzi.
    ptz. sg. N. m. šarku[u]anza.
šarni(n)k- (c. Ab.) "wiedergut-
  machen, sühnen, büßen, Scha-
  denersatz leisten (mit etw.)"143
šarra- (akt./m.-p. 87 m. A. 2)
  "reißen, wegreißen, niederrei-
  Ben; sprengen, (sich) trennen,
  absondern, teilen, überschrei-
  ten, übertreten" = A nasāhu
```

(44), 87 ff.;

[16].

243 nicht = ,,(zer)brechen (88), 89;Prävb. f. prägnante Bedeutg. i. d. älteren Sprache entbehrlich 44, 55 m. A. 9, 88 f. GIŠkattaluzzi š. "die Schwelle überschreiten" . . . . . . . . . . . 88f. uttar (uddar) š. "Wort(e) übertreten" ..... 87 ff., 1473 ZAG-an (ZAGMES) s. "die Grenze(n) überschreiten, verletzen" ...... 89 m. (ayan) arha (jünger, s. o.) "wegreißen, herausreißen, wegziehen, (an sich) zerren, rauben" ......89 f. akt. prt. pl. 3. [šar-ri-ir] II [15]. m.-p. prs. sg. 3. šar-ra-at-ta II 50. pl. 2. šarradduma .... 1688 Mit -kan i. d. Bed. "überschreiten, übertreten" ..... 90 GIS sarra- e. Instrument ("Pinzette"??) ........... 89 f., 901 sg. A. -an. šašta- "Bett, Lager, Ruhestätte" (= A nēmedu?) ..... 38 sg. D.-L. [ša-aš-ti(?)] II [8]. GIŠ satta- wohl e. Werkzeug 1022 šattaz(a) (Ab.) wohl e. Körperteil ..... 1022 GIŠ šadduyaš: A.ŠA GIŠš...1022 ŠĀTU (parallel h. dudduš, vgl. dieses) ein Mengenmaß ... 1821 šazk- dur.-distr. z. \*šat-(?) 102 m. EGIR-an "zurückschieben. ins Hintertreffen bringen"(?) m. piran "vorschieben, in den Vordergrund schieben"(?) 102 m.-p. prs. sg. 3. ša-az-ki-it-ta II 58, (59). - še s. -ši. šek- s. šāk-. -še-me-it s. -šmi-. šēr Adv., Postpos. Prävb. "oben, (dar) über, auf; um-willen, für: wegen, betreffs" = A ina muhhi (D.-L.+) šēr "um (für)..." še-ir (Postpos.) II [23], III 15,

| ŠEŠ(-a-) "Bruder" = A ahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pl. [ŠEŠ <sup>MEŠ</sup> ] II [20].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pi. [SES5] ii [20].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| h. kpl. sg. N. [ŠEŠ-aš] II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [75].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. [ŠEŠ-an] II [75].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pl. N. ŠEŠMEŠ-uš II 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| šešk- durdistr. z. šeš- "schlafen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ruhen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m. menahhanda "schlafen bei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beschlafen" 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deschiaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| šet   dani s. š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| šettišwahrsch. e. Haartracht 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| šēz(?) s. š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ši-(?) pron. dem. s. š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\tilde{S}\bar{I}$ ,,sie" (f.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| + hervorhebMA: [ŠI.MA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III fol faol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III [9], [10] 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -5i, -še (enkl.) pron. pers. d. 3. sg.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DL. "ihm, ihr" (suppletiv z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $-a-) = A - \tilde{s}um,\tilde{s}u, z. T. an-$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ders, IV 67 unübs. (194).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| # II [4] # 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -ši II [4], 5, 11, 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -še II [31], 32, [32], III 20, 65,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [67(?)].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -ši mit verdoppeltem prona-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1144, 1591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sti- Ka (and ) man man d a su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -52-, -5a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - $\dot{s}\dot{i}$ -, - $\dot{s}\dot{a}$ - (enkl.) pron. poss.d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = $\mathbf{A} \dot{s}\dot{u}$ (m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - $\dot{s}\dot{i}$ -, - $\dot{s}\dot{a}$ - (enkl.) pron. poss.d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = $\mathbf{A} \dot{s}\dot{u}$ (m.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -śi-, -śa- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = A śu (m.);<br>für -śmi- (3. pl.) 170², 187 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.);<br>für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.<br>A. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.);<br>für -\$mi- (3. pl.) 1702, 187 m.<br>A. 1<br>sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -\$\delta i - \$\delta a - \text{ (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.}  \text{,sein, ihr (sg.)"} = \mathbb{A} \text{ \$\delta} \( \text{(m.)} \); \\ \text{für - \$\delta m i - \text{(a. pl.)}} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -\$\delta i - \$\delta a - \text{ (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. , sein, ihr (sg.)" = A \$\delta u\$ (m.); für -\$\delta m i - \text{ (a. pl.) } 170^2, 187 m. A. 1 sg. N. m\$\delta i - \text{ if II [14], 20. } 158 A. m\$\delta a - an III 42. NA. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg., sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 1702, 187 m.  A. 1 sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158 A. m\$a-an III 42. NA. n. a) b. sg. Nomen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -\$i-, -\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.);<br>für -\$mi- (3. pl.) 1702, 187 m.<br>A. 1<br>sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158<br>A. m\$a-an III 42.<br>NA. n.<br>a) b. sg. Nomen:<br>-\$e-it II 65, [81], III [7].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -\$i-, -\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.);<br>für -\$mi- (3. pl.) 1702, 187 m.<br>A. 1<br>sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158<br>A. m\$a-an III 42.<br>NA. n.<br>a) b. sg. Nomen:<br>-\$e-it II 65, [81], III [7].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.);<br>für -\$mi- (3. pl.) 1702, 187 m.<br>A. 1<br>sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158<br>A. m\$a-an III 42.<br>NA. n.<br>a) b. sg. Nomen:<br>-\$e-i\$t II 65, [81], III [7].<br>b) b. pl. Nomen: (811), 97,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg.<br>,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.);<br>für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.<br>A. 1<br>sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158<br>A. m\$a-an III 42.<br>NA. n.<br>a) b. sg. Nomen:<br>-\$e-i\$t II 65, [81], III [7].<br>b) b. pl. Nomen: (81²), 97,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg., sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1 sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158 A. m\$a-an III 42. NA. n. a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7]. b) b. pl. Nomen: (8x²), 97, -\$e-it III 41, 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg., sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1 sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158 A. m\$a-an III 42. NA. n. a) b. sg. Nomen: -\$e-i\$t II 65, [81], III [7]. b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  -\$e-i\$t III 41, 43. G\$a-a\$ II 10, 53 (150²)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $-3i$ -, $-3a$ - (enkl.) pron. poss. d. 3. sg., sein, ihr (sg.)" = $A \ \delta u \ (m.)$ ; für $-3mi$ - (3. pl.) $170^2$ , $187 \ m$ .  A. 1  sg. N. m. $-3i$ - $i3$ II [14], 20. $158$ A. m. $-3a$ - $an$ III 42. NA. n.  a) b. sg. Nomen: $-3e$ - $it$ II 65, [81], III [7]. b) b. pl. Nomen: $(8x^2)$ , 97, 111 $-3e$ - $it$ III 41, 43. G. $-3a$ - $a3$ II 10, 53 $(150^3)$ $-3an$                                                                                                                                                                                                               |
| $-3i$ -, $-3a$ - (enkl.) pron. poss. d. 3. sg., sein, ihr (sg.)" = $A \ \delta u \ (m.)$ ; für $-3mi$ - (3. pl.) $170^2$ , $187 \ m$ .  A. 1  sg. N. m. $-3i$ - $i3$ II [14], 20. $158$ A. m. $-3a$ - $an$ III 42. NA. n.  a) b. sg. Nomen: $-3e$ - $it$ II 65, [81], III [7]. b) b. pl. Nomen: $(8x^2)$ , 97, 111 $-3e$ - $it$ III 41, 43. G. $-3a$ - $a3$ II 10, 53 $(150^3)$ $-3an$                                                                                                                                                                                                               |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7]. b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150²) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 1702, 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-i\$t II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (811), 97,  111  -\$e-i\$t III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (1501) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150²) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150¹) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150²) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150²) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss. d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81¹), 97,  111 -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150¹) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111 -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111 -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111 -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150²) -\$an (71)  DL. [-\$i] II [36], [71].  pl. NA. n. s. oben beim sg.  \$i²[] III 3.  \$i-e-t  d a-ni (\$et  dani) s. \$i-\$iia-s. \$āi-\$i-e-el s. \$i-\$i-e-el s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?) s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?) s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?) s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?), "aufprägen, -siegeln" |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A \$u (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7]. b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150²) -\$an                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -\$i-,-\$a- (enkl.) pron. poss.d. 3. sg. ,,sein, ihr (sg.)" = A šu (m.); für -\$mi- (3. pl.) 170², 187 m.  A. 1  sg. N. m\$i-i\$ II [14], 20. 158  A. m\$a-an III 42.  NA. n.  a) b. sg. Nomen: -\$e-it II 65, [81], III [7].  b) b. pl. Nomen: (81²), 97,  111  -\$e-it III 41, 43.  G\$a-a\$ II 10, 53 (150²) -\$an (71)  DL. [-\$i] II [36], [71].  pl. NA. n. s. oben beim sg.  \$i²[] III 3.  \$i-e-t  d a-ni (\$et  dani) s. \$i-\$iia-s. \$āi-\$i-e-el s. \$i-\$i-e-el s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?) s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?) s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?) s. \$i-\$i-e-iz (\$ēz?), "aufprägen, -siegeln" |

```
šip(p) and | t- ,, libieren" . . 171f.,
                                   (GIS) ŠÚ. A "Stuhl, Thron" 115,
                           1721
  Etymolog. nicht mit ispan-
                                        (+ h. enkl. pron. poss. 3. sg.
                                     D.-L.) [GIŠŠÚ.A(-ši)] II [71].
  d|tuzzi- zu verbinden . . . 171 f.
šiš(š)a-, dur.-distr. -šš-Bildg. z.
                                      Vertritt in Texten des Alten
                                     Reichs GISGU.ZA ..... 115
  šāi-(šija-) (s. dieses); (akt.)
  "eindrücken, -prägen"; (m.-p.
                                   LÜŠU.GI (h. mijahuyant-, s.
                                     dies) "alter Mann, Greis";
  m. anda) "sich zeigen"? 179
                                      ,,(Stadt-)Ältester"...103, (193)
    akt. prs. sg. 2. ši-iš-at-ti III
                                      Nicht = ,, Zeuge" ..... 1034
      58. . . . . . . . . . . . . . 179
    imp. pl. 3. še/iššandu? 179
                                        pl. LU.MEŠŠU.GI II 59, 60.
                                       h. kpl. pl. N. LU.MEŠŠU.GI-
    m.-p. prs. pl. 3. šiššandari
                                          aš ..... 154
-šmaš (enkl.) pron. pers. 2. pl.,
                                   SALŠU.GI ("h." SALzigazhajur?
  D.-L., A. "euch" = \mathbf{A}-kunū-
                                     1941) ,, Alte; Wahrsage-, Ritual-
  šim (D.).
                                     frau" = A SALŠU.GI (1722),
    [(nu-u)š-ma-aš] II [2], [48].
                                            193f., 1942, (196), (216)
                                       h. kpl. pl. A. SAL.MESSU.
  Aus falsch zerlegtem *nu-+
  ušmaš hervorgegangen?? 1588f.
                                          GI-uš III 67, (68).
-šmi- (enkl.)
                                   LUŠU.GI-&- "alt machen"?
prt. sg. 2. LUŠU.GI-&ta
  1) pron. poss. d. 2. pl. "euer".
    sg. N.-A. n. -še-me-it II (46),
                                   LUSU.GI-tar (h. Lumi(ja)hu-
      III 47, 49.
                                     (ya)ndatar) "Greisentum, Grei-
  2) pron. poss. d. 3. pl. "ihr (eo-
                                     senalter" ...... 150
  rum)".
                                        N.-A. [L]USU.GI-tar III 31.
    sg. N.-A. n. -še-me-it III 51
                                   šulla-, šullija- "anfallen, an-
      (2×).
                                     fahren, zornig behandeln" = A
    -ši-mi-it III 17. ..... (144)
                                     şelû ..... 41 m. A. 1
    (-i)š-me-i[t] III (50).
                                     šullatar šull(ii)a- (fig. etym.)
  -ši- (3. sg.) für -šmi- 1702, 187
                                        prs. sg. 1. [šu-ul-li-ja-mi] II
-šta s. -(a)šta.
                                          [13].
ŠU (h. ke/iššar, ke/išša/e/ira-, s.
                                      Stammbildung ..... 411
  dort) "Hand" ..... (110)
                                      Transitiv ..... 41 m. A. 2
    h. kpl. sg. N. (+ enkl. pron.
                                   šullatar "Streit, Hader" = A
  poss. 3. sg.) ŠU-aš(šet) . . . 110
                                     şelû ..... 41
    I. ŠU-it ..... (44)
                                     š. šull(iį)a- (fig. etym.) . . . . 41
  Neutrale h. Entsprechg. neben
                                        N.-A. [šu-ul-la-tar] II [13].
  maskuliner ..... 110
  EN ŠU<sup>TI</sup>s. Ind. I B 1 S. 267. 1284
                                   šumāš pron. pers. d. 2. pl., D.-L.,
                                      A. ,,euch (vobis, vos)" ... (93)
1. . ŠU Pronominalsuffix der 3. sg.
                                        [\S u-ma-\S(a-)] II [\S 2].
  m.; poss. = ,,eius" (s. Ind. I
  B 1, S. 275);
                                   šumāšila "ihr selbst".
  auch = ,,eorum" (für .ŠU.NU)
                                      Stellung unmittelb. vor d. Prä-
                                      dikat ..... 1418
                    170 m. A. 2
    .ŠU "eius" II 9, [20] (3×),
                                   šumēl pron. pers. d. 2. pl., G.
      47, III 41, 43, 55.
                                      "euer (vestri)".
    .ŠU f. .ŠU.NU "eorum" III
                                      Nicht i. d. Texten des Alten
      50. ..... 170 m. A. 2
                                     Reichs ..... 77

    .ŠU ,,-mal" b. Zahlen.

                                   šume/inzan pron. pers. d. 2. pl.,
    III 30 (2×).
                                      G. "euer (vestri)" . . . . 75, 76 f.
šu alte satzeinleitende Partikel;
                                        [šu-me-en-za-n(a)] II [46].
  vgl. ša- ..... 78, (1351)
                                     Älter als šumēl ..... 77
```

"ihr (vos)". šu-me-eš III [23], 33, [46]. šu-me-š(a) III 49. [šu-um-me-eš] II [56]. ŠUMU, ŠUM (-an-) (h. lāman, s. dies) "Name"; s. Ind. I B 1, S. 275. h. kpl. sg. N.-A. (+ enkl. pron.poss. 3. pl.) ŠUM-a(šmit) .ŠU.NU Pronominalsuffix der 3. pl. m.; poss. = "eorum"; vgl. Ind. I B 1, S. 275. .SU.NU III 45 (vgl. Ind. I B 1 S. 274, 275). .ŠU für .ŠUNU . . . 170 m. A.2 UZU suppa (pl. n.) "Fleisch". -i-Stamm (šuppa aus šuppaja) 944, 111 (m. A. 4) suppi- "(rituell) rein, heilig". sg. D.-L. šuppai, šuppi 944 pl. N.-A. n. šuppa 944, 111 "adverbielles" šuppa = pl. A. n.? ...... 111 Stammbildung ... 944, 111 NA4ŠU.U(-zi-) = NA4kunkunuzzi-, s. dieses.

#### T, D.

D (Abkürzung für DINGIR) det. vor Namen von Gottheiten. ta satzeinleitende Partikel (744) dā- "(an)nehmen, entgegennehmen" = A lequi I1, I2 (39), 142, (146); auch "an (für) sich nehmen; bekommen (?)" (meist mit -za) 165 m. A. 1 genzu dā- (c. D.-L.) "gütige Gesinnung gegenüber jmdm. annehmen" ..... 49 prt. sg. 1. [da-]ah-hu-un III (14). 3. da-a-aš II 10, [10], III 26. (1202f.) imp. sg. 2. da-a III 27. Vgl. ME 2., S. 238. 1. -ta (enkl.) pron. pers. d. 2. sg. D.-L., A. ,,dir, dich" = A -ki (A. f.) II 60, 62, III 7, 11, [12], [71].

šumeš pron. pers. d. 2. pl., N. [2. -ta als enklit. Partikel existiert nicht; vgl. -(a)šta .... 1035] - ta - s. -ti-. dāi-, te-, tija- "legen, setzen, (auf)stellen" = A šakānu (52, 56); "auf den Platz stellen, einsetzen" (von Personen) ... 52, (68 m. A. 4) m. sup. I auf -iškiyan, -ššuyan (jünger?) und -uyan (älter?) "beginnen zu" 56 m. A. 2, 177f. m. šarā "oben drauf stellen, auftischen" (von Speisen) (174) šarā tijant- (als Attrib. zu "Fest", m. veränd. Bedeutungsbezug) etwa "wohlbestallt" 174 prs. sg. 3. da-a-i II 25. prt. sg. 1. te-eh-hu-un III 15, (16). 3. da-a-iš III 56. (1202 f.) pl. 3. [da-a-ir] III [6]. Suppletiv ki- (s. dort) f. m.-p. (außer ptz.) ..... 52 daga(n)zipa-"Erde". G. dittogr. -aš-ša-aš-š(a) (1582) Vgl. tēkan, (takn-). takarmu -: NINDA t. ... (165) pl. A. NINDA takarmuš. d/takk- "entsprechen, äquivalent sein"(?) [Eh.] ..... 210 prs. sg. 3. dākki für "ditto" pl. 3. takkanzi ..... taggalija- (c. D.-L.) "umschlie-Ben, umarmen" = A radāpu 33f., (86) prs. sg. 2. taggaleš[i] . . . . 34 prt. sg. 1. [tág-ga-li-ja-nu-un (?)] II [4]. ptz. taggalijant- ..... 34 Vbsubst. taggalii[auar] = [R]A.DA.PU ..... 34 Wurzelverwandt mit taggani-? taggani- "Brust" = A irtu 198 m. A. 2 sg. D.-L. [tág-ga-n]i-ja III (72), tág-ga[-ni-įa] III (72). Wurzelverwandt mit taggalija-? dākki "ditto" s. unter d/tākk-.

245 takku "wenn, falls, gesetzt den Fall" (kondiz., = a. šumma) 63, 74, 135 Später durch man (urspr. temp.) ersetzt; vgl. mān 3) 63, 711, (74), 96f., 135, 148 takku-takku "sive-sive" 96 f. ták-ku II (45), 54 (2×), III 7. [11]. Etymolog, zu satzeinleit, ta?? 744 Prolepsis vor takku 74 m. A. 4 taks- "zuteil werden lassen, zuweisen, zufügen" (nicht = "bauen") ..... 145 m. A. 2 prs. sg. 3. taggašši ... prt. sg. 3. taggašša ... (145) ptz. sg. N.-A. n. [tág-ga-aš-\$]a-an III (21). takšeššar "Anweisung (für Preise)"? ..... 1452 takšulā(i)- "sich vertragen, sich einigen, Frieden schließen". m. menahhanda ..... 471 dāla-, dālija- "(be)lassen, in Ruhe lassen" = A ezēbu 41 m. A. 1, 5 prt. sg. 1. [da-la-ah-hu-un] III [8]. imp. sg. 2.da-a-la II 14.41,188 dāli..... 188 Stammbildung ..... (411) tameuma- "einem fremden (Volke, Lande) zugehörig" 160 m. A. 2 sg. N.-A. n. ta-me-u-ma-an III 49. ..... 170 dam(m)āi- "anderer". G. dammēl Stellg. ... 1825 f. dammesha -.. Gewalt, Not(zeit)". Ab. [dam-me-eš-ha]-za?(?) [[ (82).dam(m)eda,,anderswo(hin)" 143 dan, tan "zum zweiten Male. wiederum" ..... (144) [da-a-an] III [20]. dandukišnaš DUMU-aš "Menschensohn" ... 51 m. A.1 tapar- (luv.) "herrschen" (26 m. A. 2) tabarna- nicht h. Appellativum mit Titel-Bedeutung 25f., 28 f. S. (1) l|tabarna- Ind. I A 2b.

S. 251 f.

| to  | aparnandan UDU (A.) =                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|
| D   | UDU NITA (?) 262<br>UGtapišana- e. Gefäß (171f.)         |
| _   | tatikanit (1717.)                                        |
| ,   | I. tapišanit                                             |
| и   | $b\hat{u}$ $192f$ ., $193^1$                             |
|     | prs. pl. 3. da-ra-an-zi III 66.                          |
|     | 193 m. A. 1                                              |
|     | Suppletiv-Vb. z. te- (s. dieses)                         |
|     | für 3. pl. prs. ind. imp., prt. und                      |
|     |                                                          |
|     | prs. pl. 2. tarteni 192 f., 1931                         |
| to  | arh(h)- "überwinden, besiegen"                           |
|     | = A mahāṣu "schlagen" (60)                               |
|     | prt. sg. 1. [tar-ah-hu-u]n? II                           |
|     | (28).                                                    |
| d   | arija- "anreden, anrufen".                               |
|     | Erweiterter Stamm zu dar- (s.                            |
|     | dieses) 1922                                             |
| to  | arku(a) - Vb. d. stimmlichen                             |
|     | Äußerung ("(be??)schreien"??)                            |
|     | 42 f., 431                                               |
|     | prs. pl. 3. tarkuyanzi (42),                             |
|     | (43 <sup>1</sup> )                                       |
|     | Verhältnis zu taru(a) 43                                 |
|     | Durdistr. taruišk- neben tar-                            |
|     | kyišk-? 42                                               |
| to  | arkuišk- durdistr. z. tar-                               |
|     | ky(a)- (s. dieses) $42f$ .                               |
|     | Analogisch restituiert aus tar-                          |
|     | ue/išk-? 42                                              |
| 10  | arna- "lassen, zulassen".                                |
|     | m. parā "herauslassen, über-<br>lassen, zuweisen" (139)  |
|     | prt. sg. 2. tar-na-aš III 9.                             |
|     | imp. sg. 2. tarna, tarni 188                             |
| +   | urpalli-,,Substitut f. Personen                          |
| 2 6 | im Ritual" (2201)                                        |
| 11  | arra- (mp.) "imstande sein"                              |
| -   | 1925                                                     |
|     | prs. sg. 1. larrahhari 1925                              |
| to  | rranu-, kaus. z. tarra-, "mäch-                          |
|     | tig machen" 1925                                         |
|     | m. arha,, entmachten" (734), 1925                        |
| to  | ršk- durdistr. z. dar- (s. die-                          |
|     | ses) (1922)                                              |
| to  | ary (a) - "brüllen"? 43                                  |
|     | sup. II taryayanzi.                                      |
|     | Rückbildung aus tarue/išk-? 43                           |
| ta  | rue/išk- Vb. d. stimmlichen                              |
|     | Äußerung, etwa "brüllen,<br>brummen, heulen" od. dgl. (= |
|     | brummen, heulen" od. dgl. (=                             |
|     | A ramāmu)? $\dots 42f$ .                                 |
|     |                                                          |

```
prs. pl. 3. tarueškanzi . . (42)
                                        N.-A. sg. n. te-pu III [8],
    prt. sg. 3. [tar-u-es-ki-it(??)]
                                          [10], 10, [11].
       II [14].
                                   -ti-, -ta- (enkl.) pron. poss. d. 2. sg.
  Dissimilatorisch aus *tarkyišk-
                                     ",,dein" = \mathbf{A} - ki (f.).
  (dur.-distr. zu tarku(a)-)? . . 42
                                        sg. N.-A. n. (pi-ra-an-)ti-it
  Auch dur.-distr. z. tary(a)-? 43
                                          III 57 ..... 178
LUtaruesgala- etwa "Klage-
                                        G. -ta-aš II 65, 70.
  mann"? (= LUHUB.BI?; 5.
                                        D.-L. -ti III 30, 31.
  dazu Ind. I B 1, S. 268 unter
                                        L. -ta III 72, [72]. . . . . 198
  hubbu) ..... 433
                                   1.tija- ,,schreiten, (einher)gehen,
                                     (auf)treten" = A nazāzu (64f.);
taruijallis ein Tier? ..... 433
                                     "auftreten" nicht i. Verbindg.
daškupai- "schreien"; auch
  "brüllen"? ..... 42 m. A. 4
                                     m. Abstrakta ..... 647 f.
                                     m. appan (EGIR-an) (c. D.-L.)
SALtayananna- Titel der Kö-
                                     "hinterdrein gehen" = "sich
  nigin bzw. der Königin-Mutter
                                     kümmern um, sorgen für" 35
          (253), 1891, 212f., 2131
te-s. dāi-.
                                        prs. sg. 3. ti-i-e-iz-zi II 35.
tē- "sagen, sprechen, nennen" =
                                   2. tija - s. dāi -.
  A qabû ..... 32
                                   DINGIR (h. šiu-, šiuni/a-)
  Mit D.-L. "jmdm. nachsagen,
                                     "Gott(heit)"; s. auch Ind. I B 1,
  sagen von (über) jmd." 191(f.)
                                     S. 266.
    prs. sg. 2. tēši.
                                        pl. [DINGIRMES] III [6].
    3. te-iz-zi II 53, III 61, 193
                                        h. kpl. sg. N. [DINGIRL]IM.
      66, 68.
                                          iš II (39).
    prt. sg. 1. te-nu-un II 3.
                                       D.-L. DINGIRLIM-ni III 60.
    imp. pl. 2. tētten . . . . . . 193
                                        Ab. [DINGIRLIM] -za II (38).
  Defektiv; in 3. pl. prs. ind. imp.,
                                        pl. G. [DINGIRMES-as] III
  prt. u. -nt-Ptz. durch dar- (s.
                                          [50].
  dies) ersetzt ..... 192 f., 1931
                                   DIB (h. ep-, ap-) "packen, fas-
tēkan, (takn-) "Erde, Erdreich"
                                     sen" ..... 96 m. A.1
  = A ersetu ..... 199
                                       h. kpl. ptz. DIB-ant- (h. ap-
    L. taknā ..... 94
                                         pant-) ..... (96)
        dagān (endungslos) 96
                                   UZU titita- (ntr. nach S. 219; vgl.
    Ab. instr. tak-na-az III 73.
                                     KA × KAK, S. 234) ,, Nase"
                          198 ff.
tepnu (šk) - s. nächstes Wort.
                                   tittanu- "sitzen machen, hin-
tepšanu- = tepnu (šk)- ,,gering
                                     setzen, einsetzen" ..... 68
  machen, herabsetzen, zuschan-
                                       prs. sg. 3. [ti-it-ta-nu-zi] II
  den machen" . . . . 141 m. A. 4
                                         [39].
    prs. sg. 2. tepšanuši . . . (141)
                                   tittija- "vereinigen, beigesel-
    prt. sg. 3. [te-ip-ša-nu-ut] III
                                     len"? ..... 121 m. A. 3
      [14].
                                       prs. pl. 3. tittijanzi
                                       ptz. sg. N. m. tittijanza (1213)
tepšayatar etwa "Erniedrigung,
  Schande, Armut" ... 1414 f.
                                   tiyarija (fremd) ..... (178)
    D.-L. tepšayanni.
                                   tuek(k)a(n)- ,,Körper; Person,
tepsayes- = tepayes- ,, wenig,
                                      Selbst"; pl. "Gliedmaßen"
  gering werden" ..... 1414 f.
                                     [Gö. Mél. Holger Pedersen
                                     4898 f.] (vgl. NÍ.TE, S.240, 272)
    prs. sg. 3. tepšauešzi.
tepšu- = tepu- "wenig, gering"
                                   tuēl pron. pers. d. 2. sg., G. "dei-
                                     ner"; poss. "dein" = A -ka.
tepu-,,wenig, gering"; s. auch
                                       [tu-el] III [62].
  tepšu-.
```

m. A. 7

(83<sup>1</sup>)

GIŠTUKUL(-i-, m. 126; -nt-? 1261) (h. hatanti-? 132 f.) "Waffe"; "(Arbeits-)Gerät" 60. (1038f.), (123), 125 f., 133 S. auch unter a) "GIŠKU", b) (LU), GIŠKU", "GIŠKU" GÍD.DA und LU GIŠKU" GÍD.DA (Ind. I A 1, S. 236). LUDUGUD (h. nakki-? 305) "Chargierter, Würdenträger" = A kabtu 30 m. A. 6, (51), (116)pl. [LU.MESDUGUD] II [22]. h. kpl. pl. D.-L. LU.MESDU-GUD-aš] II [1]. DUGUD-ešk- (m.-p.) (h. nakkešk-, s. dort) "(dauernd) beschwerlich werden" ..... 69 prs. sg. 3. [DUGUD-es-] kat-ta-ri II (41). TUKU.TUKU(-t-) (h. kard|tim(m)ijat-) ,,Zorn". h. kpl. sg. A. TUKU. TUKUta-an ..... 1618 DUMU (-la- 32) ,,Sohn" = A DUMU; vgl. TUR. DUMUMES "Einwohner" (= LÜMEŠ) ..... 57 m. A.5 dandukišnaš DUMU-aš "Menschensohn" ..... 51 m. A. 1 DUMU II 9, 14, 31, 37, [41], 52, [60], III [27], 42, 55. pl. DUMUMES II 26, 68, 76. III (6), [8], [17] (A.NA), 41. h. kpl. sg. A. (+ enkl. pron. poss. 1. sg.) DUMU-la(-ma-an) (= -lan-man) II 4, 57, (63). G. (+ enkl. pron. poss. 1, sg. + -šan) DUMU-la(-ma-aš-ša--an) (= -lan-man-šan) III 62. 186 f. Synonyme h. Entsprechg. wohl kaum uya- ..... 1588 f. NU.DUMU(-a-) s. S. 240. DUMU É.GAL(-i- 1121) (h. einheitl. Wort; parnalli-?; s. dieses) "Hofjunker" 1121, 116 m. A. 1, (137), (156), (193) pl. DUMUMBS É.GAL II 73. h. kpl. pl. N. DUMUMES É.-GAL-\$(a) III 66.

DUMU.NITA(-la- 328) a) subst. ,, Knabe, junger Mann"; "(Erb-)Sohn" (= IBILA) 115 [DUMU.NITA] II [71]. b) adj. "männlich" ..... 115 h. kpl. sg. N.-A. n. [DUMU.-NITA-an] II [70]. DUMU.SAL(-i- 135) "Tochter" ...... (115) DUMU.SAL II 69. a. kpl. sg. A. + - i ,, mein" DUMU.SALTI (mārtī) III 25. h. kpl. sg. N. [DUMU.SALiš] III [13]. A. [DUMU.SAL-in] III [6], [14]. D.-L. [DUMU.SAL-i] III [7], [10]. tuppi-, n. "Tafel" ..... (178) t. halzāi- "e. Tafel vorlesen" sg. N.-A. [tup-p]f III (57). TUR(-la- 32) ,,klein, jung" = A TUR; vgl. DUMU 32, (36) h. kpl. sg. N. [TUR(?)-as] II A. [TUR-la-an] II [2]. .. 32 [TUR(?)-an] II [45]. (75) TUR-(a)tar,,Kindheit, Jugend" (150)dušk- (akt./m.-p. 148) "(sich) freuen" (83 f.), 148 (m. A. 3), (180)m.-p. prt. sg. 3. duškatta (83), duškišk- (akt./m.-p. 1488) dur.distr. z. dušk- . . . 148 m. A. 3 m.-p. prs. sg. 2. duškiškitta 148 imp. sg. 3. tuškiškattaru 1488 dud,,da"mili Schreibfehler f. duddumili (s. dieses) .... 1822 duddu ,,halt!, halt ein!" (?); "sei still" (??) ... 181 f., 1822 duddu halzāi- "nach Gnade (Verzeihung) rufen, schreien" 180 (f.)

1. duddu-, m. (Subst., sek. z. dud-

du gebildet) "Bitte um Verzei-

hung, ,Pardon!" ..... 181 f.

N. dudduš ..... 181

A, duddun ..... 181 f.

2. duddu- Vb. u. B. (vgl. duddu(-), duddunu-, duddušk-) 181 akt. imp. sg. 3. dudduttu m.-p. prs. sg. 3. duddut-181 tari duddum(m)- Wortsippe mit d. Bed. ,,still, leise; taub" (aus dudduy- zu duddu? (s. dieses)) dud(d)um(m)ili, adv. ,,unhörbar, leise, im Stillen, heimlich" ..... 1822 du-ud-du-mi-li II 53. Aus duddu(u)ili? ..... 1822 duddunu- "begnadigen"(?) [,,unter Aufsicht stellen, ins Gefängnis werfen"(?) Fr. ZA NF IX 292 m. A. 2] ... 181 m. A. 1 dudduš ein Gemäß (parallel ŠĀTU; s. dieses S. 243) 1821 duddušk-, dur.-distr. z. 2. duddu-, etwa "gnädig walten über" 180(ff.) akt. prs. sg. 2. du-ud-du-uški-ši III 59. dudd,,ud"mijant-Schreibsehler f. duddummijant- "taub" 1822 dudduyant- "still"(??)... 1822 dudduyares- "lahm werden"?; urspr. ..still werden, zum Stillstehen gebracht werden"? 1771, duuarna- "(zer)brechen" 89 m.

T.

m. pi(r)an arha,,zerschmettern

(Menschen)" ..... 891

LUTE.MU (h. halugatalla-) "Bote" s. Ind. I B 1, S. 276.

U, Ų.

Ū (h. -a, -ia) "und"; s. Ind. I B1, S. 276.
 Ŭ (wortverbindend) II 41, 73, 78, III 59.
 -ya (enkl.) Partikel der berichteten Rede = A -mi I 3, mā I 23, sonst unübs.

Vgl. (-4a-), -yara-.

| -ya II [3], 15, [23], 65, [66(?)], 70, 71 (2×), III 67, 68.  Zum Gebrauch s. Ind. I A 3c y unter "Berichtete Rede", S. 263.  -ya- (Partikel -ya + enkla-) für -yara- (s. dort) 97!  ya nu-, kaus. z. yeh(h)-, "wenden, (ver) drehen, umstürzen; ändern, fälschen" 144, 184 m. A. z m. EGIR-patrans., zurück-, umwenden, umkehren, wirkungslos (rückgängig) machen, außer Kraft setzen"; intrans. "wieder zurückkehren, umschwenken" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184 m 4 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 184 m. A. 2<br>KAB-la yahnu- ,,nach links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wenden"=,,kraftlos (wirkungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| los) machen" 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| prs. sg. 3. [ua-aḥ-nu-uz-zi]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III [19].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uaggar- "verfehlen, fehlen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verwandt uag(ga)rija-? 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| uag(ga)riia- (vgl. BAL) (trans.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| etwa "wanken machen, zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abfall bringen; zu Fall (zu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bringen (suchen), aufrütteln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| erschüttern, sich empören ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gen" 110 m. A. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| yaggarijayaš uttar = INIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BAL-as, AUAT BAL usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "Angelegenheit der Empörung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| imp. sg. 2. ya-ag-ga-ri-ja II 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vbsubst. G. [ua-ag-ga-ri-ia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| u-aš] II [40].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verwandt m. uaggar-? (s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dieses) 110 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| uag(ga)rijanu- m. parā (c. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L.) s. BAL-nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -uara- (enkl.) Partikel -ua (aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *- uar) + enkla-; A Pronomi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nalsuffix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sg. A. m. [-ya-ra-an] II [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (2×).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -ua- statt -uara 971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zum Gebrauch s. Ind. I A 3cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| unter "Berichtete Rede", S. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| warp-,,baden" (1978)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| yarrāi- "zu Hilfe kommen, hel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fen" (1521)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| warri-, m. "Hilfe, Helfer"69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pl. N. [ya-ar-ri-eš] II [41].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Urspr. Adj.? 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Indices: I. Sprachliches.                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| yarš(ija)- "sich befriedigen,                               |
| sich zufriedengeben, befriedet                              |
| sein, in Ruhe sein" [AU 134f.];                             |
|                                                             |
| A anders (60f.) 61, 155f., 1561                             |
| ptz. sg. NA. n. [4a-ar-ši-                                  |
| ia-an] II [28].                                             |
| [ya-ar-ši-i-]įa-an III (36).                                |
| yaršnu-, kaus. z. yarš-, "zur                               |
| Befriedigung, zu Ruhe und                                   |
| Frieden bringen" 155f. m. A. 5.                             |
| (168)                                                       |
| prs. pl. 2. [ua-ar-a]s-nu-ut-                               |
| te-ni III (48).                                             |
| imp. pl. 2. yar (aš )nutten 1555                            |
| 3. yarašnu(y)andu 155                                       |
| yašta-,,sündigen, sich vergehen".                           |
| prs. sg. 3. <i>ya-aš-ti</i> III 60. 183                     |
| pis. sg. 3. marks in 00, 103                                |
| uašd/tul "Vergehen, Schuld".<br>sg. NA. ya-aš-du-ul III 59. |
|                                                             |
| 176                                                         |
| uātar "Wasser".                                             |
| sg. NA. ua-a-tar III 29, 34,                                |
| 48.                                                         |
| pl. NA. <i>uidār</i>                                        |
| pl. NA. <i>uidār</i>                                        |
| uatarnah(h)- (c. DL.)mit-                                   |
| teilen"; (c. A.) "bitten, beauf-                            |
| tragen".                                                    |
| prt. sg. 3. uatarnahhiš 222                                 |
| weh(h)- (akt./mp.) "sich (ab-)                              |
| wenden; rückgängig werden";                                 |
| A s. unten 184 m. A. 2                                      |
| m. EGIR-pa,,(sich) umwenden,                                |
| m. EG1R-pa ,,(sich) umwenden,                               |
| zurückkehren; rückgängig wer-                               |
| den" 184f. m. A. 2                                          |
| ptz. sg. N. m. u[a]-ha-an-za                                |
| III (62); A [turrat].                                       |
| wek- "verlangen, fordern".                                  |
| durdistr. <i>uekišk</i> - (nicht<br>,,u"ešk-)               |
| "ú"ešk-) 648                                                |
| werija- "aufrufen, anrufen"                                 |
| (136)                                                       |
| m. EGIR-an,,hinterdreinrufen"                               |
| (136)                                                       |
| "ú"ešk-, "ú"išk- durdistr. z.                               |
| "ű"ija- "schreien" (nicht zu                                |
| nab.)                                                       |
| <i>uek-</i> )                                               |
| wetna- (fremd?, luv.?) "Wolf"                               |
|                                                             |
| (75), 77 m. A. 2                                            |
| Metaphorisch auf Menschen an-                               |
| gewandt 75, (215)                                           |
| sg. G. ú-e-it-na-aš II 46.                                  |

```
uija- "schicken".
  m. katta "ausweisen, verban-
  nen" ...... 144
    ptz. sg. N. m. [u-i-ja-an-za]
    III [18].
uišk- (m.-p.) dur.-distr. z. uya-
  "kommen" ..... 64
  m. šarā "heraufkommen" = A
  elû (I2) I3 (64, 66).
    prs. sg. 3. ù-iš-[k]i-it-ta II
      (36).
    imp. sg. 3. ú-iš-ki-[i]t-ta-ru
    II (34).
ug pron. pers. d. 1. sg., N. "ich".
    [ú-ug] III [24].
    ú-g(a) III 25.
"U+KAK"(-tar) (h. alyanza-
  tar, vgl. dieses) "Zauber" 647f.
ukila "ich selbst; von mir aus".
                          (141)
    [ú-ki-la] III [12a].
  Stellung unmittelb. vor d. Prä-
  dikat ..... 1418
(LÜ)UGULA "Aufseher"; s.
  Ind. I B 1, S. 276.
UGULA LÜ.MEŠE,DÉ.A(-i-)
  (h. einheitl. Wort(?)) ... 1531
  GAL UGULA LU.MESX s. un-
  ter GAL, S. 234.
UL (h. natta) "nicht" = A ul;
  I 5 lā? (36);
  auch = "nicht mehr; noch
  nicht" . . . . . . . . . . . . 146
  kinun UL "einstweilen noch
  nicht" ...... 146f.
    U.UL II [5], 6, (6), 7, [9],
  10, 14, [16], [17], [25], 111 [5],
  24, [25], 25, 26, 36, 37, 45,
  [49], 69.
    U[L] (?) III (41). .... 163
ula- e. Körperteil des Rumpfes,
  i. Aufzählg. mit UZUpanduha-
  wechselnd ...... 81
UMMA,,folgendermaßen" (20),
  23 m. A. 3, (312), 54f., (147)
    [UM.MA] III [9], [10], [11].
  UM.MA SI.MA (= SI +
  hervorhebendem .MA) ... 139
uni(-) "dieser" (Bezug auf Vor-
  hergehendes).
  Flexion sekundär (urspr. deikt.
  Partikel) . . . . . . . . . . . . 1614
```

| uppa- "schicken".                                            |
|--------------------------------------------------------------|
| uppessar uppa- (fig. etym.) "ein                             |
| Geschenk schicken" 41                                        |
| prs. pl. 3. uppanzi, uppianzi                                |
| 188 <sup>2</sup>                                             |
| imp. sg. 2. <i>uppi</i> 188                                  |
| imp. sg. 2. uppi 100                                         |
| uppessar "Sendung, Geschenk".                                |
| (UZU) UR (-1- 160f.) "Bein mit                               |
| Hinterbacke, Schenkel, Lende";                               |
| "Glied"; "Geschlechtsteil, Penis" = A UR (43), 44f. m. A. 2, |
| nis'' = A UR (43), 44f. m. A. 2,                             |
| (80), (89), 160f.                                            |
| ÚR auch für SUHUŠ? 45                                        |
| [ÚR] II [15].                                                |
| h. kpl. sg. N. UZUÚR-az, -za                                 |
| 161                                                          |
| A. [UZU]ÚR-da-an III (40).                                   |
| 160                                                          |
| Det. UZU nicht erforderlich 453                              |
|                                                              |
| UR. MAH(-α-, -i- 75 m. A. 5)                                 |
| "Löwe".                                                      |
| Metaphorisch auf Menschen                                    |
| angewandt 68, (215)                                          |
| h. kpl. sg. A. UR[.MAH-an]                                   |
| II (39).                                                     |
| G. UR.MAH-aš II 39.                                          |
| UR. BAR. RA(-na-) (h. yetna-,                                |
| s. dort) "Wolf" 75, 77 (m. A. 2)                             |
| h. kpl. sg. G. UR.BAR.RA-                                    |
| aš 75                                                        |
| DL. UR. BAR. RA-ni 77                                        |
| adv. UR.BAR.RA-ili "wie                                      |
| ein W."                                                      |
| ein W."                                                      |
| S. 276.                                                      |
| TIP CAC( i \ /b tankeriki \                                  |
| UR.SAG(-i-) (h. tarḥuili-)<br>,,Held, heldenhaft".           |
| ,, Held, heldenhalt .                                        |
| h. kpl. sg. A. UR.SAG-in II                                  |
| [42], (44) 70, 72                                            |
| URU(-ia-) "Stadt" (det. URU                                  |
| vor Ortschaftsnamen).                                        |
| h. kpl. sg. Ab. [URU-az] III                                 |
| [18].                                                        |
| URUDU "Kupfer, Erz" 119 m.                                   |
| A. 1                                                         |
| U[RUDU?] II (79).                                            |
| ušk- durdistr. z. au(š)- "sehen".                            |
| Unterschied zw5k-Form u.                                     |
| Grundverb verblaßt 1071,6                                    |
| uškišk- durdistr. Doppelbildg.                               |
| z. au(š)- "sehen" 107 <sup>1</sup>                           |
| UŠMĨT s. MĀTU.                                               |
|                                                              |
| München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 34                            |
|                                                              |

| hit. Material der Erläuterungen                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |
| UD(-at-, m. 151) (h. šiyat-)<br>"Tag"                                             |
| h. kpl. sg. A. UD-an III 30. 151                                                  |
| L. (endunglos) UD-at 06                                                           |
| utne (vgl. KUR) "Land(schaft),                                                    |
| flaches Land (rus)" 106, (143)                                                    |
| sg. DL. ut-ne-e III [12a],<br>20 141, 144, (1562)                                 |
| utnejant-,,Landbewohnerschaft,                                                    |
| (Bevölkerung der) Landschaft,                                                     |
| Bevölkerung des (flachen) Lan-                                                    |
| des"                                                                              |
| sg. N. ut-ni-ia-an-z(a-aš-ta)                                                     |
| (= -ants-ta) II 62 105f.<br>ut(ta)nal(l)iia- ,,besprechen"                        |
| "" sprechen" 86                                                                   |
| uttar "Wort; Angelegenheit,                                                       |
| Sache" = $\mathbf{A}$ ayatu;                                                      |
| sg. auch kollekt. "Wort(e), Ge-                                                   |
| bot"? 147 m. A. 3                                                                 |
| sg. NA. ut-tar II [9], [10],                                                      |
| (40), 49, [51], III 16, 28 (pl. ? 147), 32 (dto.), 60.                            |
| DL. [u]d-da-a-ni-i III (50).                                                      |
| pl. NA. ud-da-a-ar II (11),                                                       |
| 12, (21), 56, 59, III (28), (33),                                                 |
| 38, (41), 43, 46, 56, (58), 71. 97                                                |
| ut-tar? (s. oben unter sg.)                                                       |
| UDU(-u-), Schaf" = A UDU,                                                         |
| pl. [UDUḤI.A] II [32]591                                                          |
| h. kpl. sg. N. UDU-us II 27,                                                      |
| 77-                                                                               |
| 77.<br>UDU NITA "männliches<br>Schaf" = h. A. <i>taparnandan</i>                  |
| Schaf" = h. A. taparnandan                                                        |
| UDU( $\hat{i}$ ) 26°<br>DUTU $\hat{S}I(-i-)$ (a. $\hat{S}AM\hat{S}\hat{I}$ )      |
| Meine Sonne (ngottheit). Maje-                                                    |
| stät" (22), (231), 27ff., (52),                                                   |
| 71f., 728                                                                         |
| Als Anrede u. Titulatur seitens                                                   |
| der Untertanen alt 72<br>Als Selbstbezeichnung des Kö-                            |
| nigs sekundär 72                                                                  |
| Vorderasiat. Herkunft(?) 728                                                      |
| Verhältnis zu litabarna27 ff.                                                     |
| DUTUSI II 44 71f.                                                                 |
| Akkad. Komplement formelhaft                                                      |
| fest 728                                                                          |
| Komplementierung mit h. Pos-                                                      |
| sessiv(endung) 27 <sup>3</sup> , 72 <sup>3</sup> 1. u u a- ,,kommen" = A alāku 49 |
| m. šarā s. uišk- m. šarā.                                                         |
|                                                                                   |

| 1. Wörter und Zahlen.                   | 249     |
|-----------------------------------------|---------|
| prs. sg. 1. uyam(m)i .                  |         |
| 3. ú-iz-zi II (20), 24,                 | 26, 29, |
| III 18, 19.                             |         |
| Vbsubst                                 | . (367) |
| Durdistr. uišk- (mp.)                   |         |
| uya- "phraseologisch"                   |         |
| Asyndese); (A alāku m                   | it -ma) |
|                                         | 55), 57 |
| 2. uya-s. au(š)                         |         |
| 3. uua- kaum = "Sohn"                   | 1588f.  |
| (u) uašmaš(??) ,,euch (vo               | bis)"?? |
| ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 158°f.  |
| uuate- "herführen"; (alt)               | "fort-  |
| schleppen, abtransportie                | ren" =  |
| A šalālu                                | 59      |
| Korrelatives Bedeutur                   | ngsver- |
| hältnis zu pehute                       | 751     |
| (jünger) m. arha "fort                  |         |
| pen, abtransportieren"                  | (55 m.  |
| A.                                      | 9), 59  |
| prt. sg. 1. [u-ya-te-                   |         |
| III [15].                               |         |
| imp. pl. 2. ú-ya-te-ten                 | II 45.  |
| sup. II ú[-ya-te-u-an                   |         |
| (27).                                   | ~~]     |
| Setzg. u. Nichtsetzg. von               | -80 50  |
| UZU "Fleisch" (det. UZ                  | -       |
| Bezeichnung fleischiger I               |         |
| teile).                                 | corper- |
| terrey.                                 |         |
|                                         |         |

## Z.

-z(a), -(a)z (enkl.) Partikel reflexiver Bedeutung (Bezug aufs Subjekt) [Gö.-Pe. 38ff., 8off.; Fr. OLZ 1936, 306 ff.]; A unübs. (206) ... (33), 384, 59, 741, (142), 146, 1651 Reflexiv-reziproke Bedeutung (nam-ma)-az II 9. (-ua)-az III 67, 68. nuz, nuz(z)a ... 114 m.A.4 -za II [3], 8, (37), [58], 58, [75], [76], III 24, 25, 27, 30  $(2\times)$ , 31, [50], (61), 63, 70, 72.  $(-an) \cdot \varepsilon(a-an)$  II 44. . . . 114  $-\varepsilon(a-an)$  (= z-šan) III 57. 114, 178

Lautwert -8 ..... 1144 -z(a)- mit verdoppeltem pron. -a- ..... 1144

| Zum Gebrauch bei best. Ver-                     |
|-------------------------------------------------|
| ben s. Ind. I A 3ca unter ,, Par-               |
| tikeln", S. 262.                                |
| zāi- "überschreiten, durchschrei-               |
| ten".                                           |
| KÁ.GAL z. "das Tor passie-                      |
| ren" (88²)                                      |
| memijan z. (mkan) "das                          |
| Wort überschreiten, übertreten"                 |
| QO                                              |
| ZAG(-a-)                                        |
| 1. ,,Grenze", pl. ,,fines".                     |
| ZAG-an (ZAGMBS) šarra-,,die                     |
| Grenze(n) überschreiten, ver-                   |
| letzen"89                                       |
| 2. (h. kunna-) ,,recht(s), pas-                 |
|                                                 |
| send, günstig" (94)<br>sg. L. ZAG-na ,,rechts". |
| -                                               |
| ZABAR "Bronze" 119 m. A. 1                      |
| [ZABAR(?)] II [80].                             |
| zap(pa)nu-,,träufeln" 1991                      |
| zappešk- durdistr. z. zappija-                  |
| (s. dieses) 199 <sup>1</sup>                    |
| zappi(ia?)- "Verwitterung"(?)                   |
| 199 m. A. 1                                     |
| Ab. zappijaz 199                                |
| zappija-(mp.),,verwittern"(?);                  |
| urspr. etwa "leck werden"? 1991                 |
| ZI(-a-) (h. $ista(n)z(a)(na)-$ , s.             |
| dieses) "Seele, Wille, Willens-                 |
|                                                 |
|                                                 |

| meinung, Sinn; Leben; Person,       |
|-------------------------------------|
| selbst" = A tēmu 48, 49 m. A.1,     |
| 95, 120, 1462                       |
| [ZI] II [17].                       |
| h. kpl. sg. N. ZI-anza (99)         |
| G. [ZI-aš] II [18].                 |
| DL. ZI-ni (1703)                    |
| Ab. ZI-za (52)                      |
| zig pron. pers. d. 2. sg., N. "du". |
| zi-ig III [27], 27.                 |
| zi-g(a) II 67.                      |
| SALzi-ga-az-ha/ur (f. SALŠU         |
| GI?)                                |
| zikila "du selbst".                 |
| Stellung unmittelb. vor d. Prä-     |
| dikat 1418                          |
| ziladuya (luv.?) "in Zukunft,       |
| künftighin" 156                     |
| [zi-la-du-u]a? III (37) (??).       |
| zinnā- "erledigen, ruinieren" =     |
| A gamāru II <sup>1</sup> 55         |
| (jünger) m. (kattan) arha dss.      |
| 55f.                                |
| prs. sg. 3. zi-in[-na-i] II (24).   |
| Vbsubst. zinnum[ar] (55)            |
| zinnišk- durdistr. z. zinnā         |
| prs. sg. 2. [z]inniškiši (55)       |
|                                     |
|                                     |

## Zahlen.

I det. vor männlichen Eigennamen. Weglassung im Altheth. 26f., (164)I (a. ištēn), auch "einzig, allein". a. kpl. IEN II [46], 48 (3×). 75, 78 "I" und "IEN" wechselnd... 78 I-an-ki "(auf?) einmal" ... 90 I-eda "an einzelne(r) Stelle; für sich allein" .... 143 (m. A. 1) = I-etta? (s. dies) ..... 143 I-etta (= I-eda?, s. dieses) "in eins, in einem"(?) ... 143, (1822) I-etta nai- "an eine Stelle führen"(?) ..... 143 m. A. 3 Wohl nicht = šānita ... 143 II.Š U "zweimal". III 30. III [M]U IIIKAM "drei Jahre" II 42. ..... 70 III. Š U "dreimal". III 30. [DX ,,Wettergott" s. unten 2.] [DXXX ,,Mondgott" s. Ind. I B 2a, S. 277.] hantezzi(ia)-,,erster" s. S. 231. -]x -ta-aš-ša-an II 43.71 m.A.3 IGI-zi(ia)- "erster" s. S. 233.

## 2. Namen.

| Dāla (21)                                 |
|-------------------------------------------|
| DA.NU(-u-) "Himmelsgott"                  |
| (83), (148)                               |
| DE.A(-a-) "Gott der Weisheit"             |
| 98                                        |
| Dhalipinu- = Dhatepinu-? 26               |
| Dhatepinu-, Gattin des Dteli-             |
| pinu-, 25f.<br>Vgl. <sup>D</sup> halipinu |
| Diarri (54), (179)                        |
| Schreibg. *Dia-ar-iš (54 Z. 2 v.          |
| u., 179 Z. 12-11 v. u.) Editions-         |
|                                           |
| fehler                                    |
| DIŠKUR(-unna-) "Wetter-                   |
| gott" (48), (878), (112), (185)           |
|                                           |

a) Namen von Gottheiten.

| [Dispudas-inara-( \Dispudas-         |
|--------------------------------------|
| inara-?) siehe lišpudaš-inara-       |
| (S. 251). 27 <sup>1</sup> ]          |
| Dkumarpi-, Göttervater, (83),        |
| (90), (148)                          |
| Dlalašši- (odša-?) 1385              |
| DLUGAL-as lies DLUGAL-               |
| ,rum"(=*\$arrum?)?=DLU-              |
| GAL-(um-)ma-(?) (s. dort)            |
| $163^{1} (+ 222)$                    |
| DLUGAL-(um-)ma- = Dsar-              |
| $rum(m)a$ -; = $^{D}LUGAL$ - $as(?)$ |
| (s. diesen Namen) 1631               |
| Dsarrum(m)a-(vgl. DLUGAL-            |
| aš, DLUGAL-(um-)ma-) 1631            |
| Dtelipinu 26                         |
| $D_{,,}U^{*'}=DX.$                   |
| Dutli-? 278                          |
|                                      |
|                                      |

| DUTU(-u-) (h. wohl ištanu-)      |
|----------------------------------|
| "Sonnengottheit" (136), (185)    |
| Daneben -li-Stamm?? 273          |
| DUTUSI "Meine Sonne" als         |
| Titel s. Ind. I A 1, S. 249.     |
| Dzahpuna-                        |
| DL. Dzahpunai 217                |
| DX(-na-) ,,Wettergott" (180)     |
| G. od. A. DX-an 1621             |
| Vgl. auch Imanapa-datta-S.251,   |
| Iurhi-tešup- S. 252.             |
| DXXX s. Ind. I B 2a, S. 277.     |
| Vgl. auch INA.RA.AM.PXXX         |
| S. 251.                          |
| [Götternamen                     |
| in Menschennamen 271             |
| mit (hurr.) Element ,,lugal"- =  |
| h. $sarrum(ma-)(?)$ 1631 + 222]. |
|                                  |

#### b) Namen von Personen.

Iahli-LUGAL(-ma-) zu lesen ahlisarrum(ma)-? 1631 (+ 222)
Ialluyamana-, König v. Hatti.
Bezeichng. tabarna i. Siegel 274
SALannana-, eine SALŠU.GI (SALzigazhalur) als Verfasserin eines Rituals, ..... 194
SALannella-, eine SALSUHUR.LAL, ..... 194
Iarnuyanda-, heth. Königsname.
Bezeichng. tabarna i. Präam-

Bezeichng. tabarna i. Präambeln u. Siegel ....... 27<sup>4</sup>

laakkarpili-, heth. Königssohn,
Herrscher in Zalpa, ..... 134

SAL hastajar 188 f., 189<sup>1</sup>, 209,
212, 218

Namensform:

Schwankende Orthographie 188 Namensträgerin:

Gemahlin Hattušili's I. 188f., 189<sup>1</sup>, 209 (A.NA) SALha-aš-ta-ja-ar

III 64. Beleg aus A s. Ind. I B 2b,

S. 277.

I hattušili-, heth. Königsname.

Bezeichng. tabarna i. Präambeln u. Unterschriften 27<sup>4</sup>f. Namensträger in 8:

(Hattušili I.) (wohl urspr. Beiname; eigentlich Labarna II.), Sohn Labarna's I., wahrsch. Enkel des Pu-LUGAL-ma, 20f., 162 m. A. 2, 209, 212ff.,

216 ff.
Verfasser v. 10β .... 212
H. u. Halpa/Halap ... 213f.
Letzte Regierungszeit 212,

Charakteristik .... 216 ff.
Nennung in 8 s. unter (1) l/tabarna- 2.

I huzzija-

Namensträger:

A.Ihu-uz-zi-ia-an II 63, [68].
3. (Ḥuzzija I.), König v. Ḥatti,
Vorgänger des Telipinu . . . 109
Bezeichng. tabarna i. Siegel
27<sup>4</sup>f., (109<sup>1</sup>)

4. [(Huzzija II.), Königv. Hatti?]

5. Andere Personen s. S. 109°. Iirija-, ein LÜHAL, (138 m. A.1) Iispudas-inara-

Schreibg. Dispudas-inara- (= (I)Dispudas-inara-?) .... 271
Ikantuzili-, Verf. d. Gebets
425/c (+), (217), (51), (74),
(136)

(I) l/tabarna- (s. auch (I) tabarna-) ...... 20 ff. Namensform:

Wohl protohatt. Herkunft (Lateral im Anlaut?) ... 25 m. A. 4 Anlautschreibung l-: l-... 21 ff.

Wechsel I/t i. Heth. für d. alte
Zeit wahrscheinlich 24 f.
I- jünger nur innerhalb e.
Urkunde, nicht in Präambeln,
Unterschriften, Siegeln ...21 f.
Weglassung u. Schreibg. d.
Personenkeils ....... 26 f.
Kein Titel ... 22, 25 f., 28, 29
Verhältnis zu DUTUSI 27 ff.
Namensträger:

 (Labarna I.), wahrsch. Sohn d. Pu-LUGAL-ma sowie Bruder u. Nachfolger d. Papahdilmah; Vater Hattušili's I. 20f., 26, 28f., 162<sup>2</sup>, 163, 164, 200

Als Stammvater der heth. Könige vergöttlicht .... 22, 28f.
Vorwiegend i. Zusammenhange
m. Kultus u. Religion genannt
21f., 28

A. [la-ba-a]r-na-an III (42). D.-L. labarnai ...... 21 2. (Labarna II.) = Ḥattušili I. (dies wohlurspr. Beiname); vgl. unter I ḥattušili-.

ta-ba-ar-na II 1.... 23, 147 la-ba-ar-na III 55.... 23, 147 N. la-ba-ar-na-aš III 64... 23, 188

G. la-[b]a-ar<sup>11</sup>-na-aš III (46).

Belege aus A s. Ind. I B 2b, S. 278 unter tabarna.

3. Prinz, Sohn einer Schwester Hattušili's I. (Labarna's II.), von diesem abgesetzter Thronfolger ... 38 f., 209, 212, 217 A. la-ba-ar-na-an II 3. ... 23 D.-L. la-ba-ar-ni II 31... 23

Belege aus **A** s. Ind. I B 2b, S. 277.

4. Benennung der nachfolgenden regierenden Könige v. Hatti neben ihren Namen u. Titeln 20, 22, 27f. m. A. 4, 29

ILUGAL. DLAMA, ILUGAL

aš(=,,rum"?)-DLAMA(-a-).

Imanapa-datta-

Imuršili-, heth. Königsname.
 Nicht mit Bezeichng. tabarna
 Präambeln, Unterschriften u.

Siegeln ..... 27<sup>4</sup>f. Namensträger in 8:

(Muršili I.) Sohn des Ḥuzzija od. der "Tochter"??; wohl leiblicher Enkel, sicher Adoptiv sohn u. Nachfolger Ḥattušili's I. 67 m.A.2, 71, (147), 209, 211f., 213 f.

M. u. Ḥalpa/Ḥalap . . . 213f.

Imu-ur-ši-li III 27,55 (A.NA).

N. Imu-ur-ši-li-iš II 37.

Belege aus A s. Ind. I B 2b, S. 277.

Imuyatalli- (INIR.GÁL), König v. Hatti, ..... (22), (29) Bezeichng. tabarna i. Präambeln u. Unterschriften .. 27<sup>4</sup>f. INA.RA.AM.PXXX(-na-)

= Naramsin . . . . . (187) h. kpl. L. A.NA INA.RA.-AM.DXXX-na . . . . 187

INIR.GAL ideogr. Schreibg. für Imuyatalli- (s. dort).

Inunnu-

G. (+ -a) Inunnus(sa) 110 Ipapahdilmah - 162 m. A. 2, 164, 200 252

| Namensform:<br>Vielleicht protohatt. Herkunft                                                                                                                               | Išanda                                                                 | halpuya-, St                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Namensträger: Wahrscheinlich Sohn des Pu-                                                                                                                                   | Namensform 169 Bezeiching. tabarna i. Präambel 274f.                   | (s. hattuša-, vgl. URUKUBAB-<br>BAR)                  |
| LUGAL-ma (s. diesen), dessen<br>usurpator. Nachfolger als Kö-                                                                                                               | (I) tabarna- (s. auch (I) l/tabar-<br>na-) 20 ff.                      | URU <i>ḥa-at-ti</i> II 68, 76, III 6,                 |
| nig von Hatti; eher Bruder als                                                                                                                                              | Namensform:                                                            | Schreibg. ha-ti 58                                    |
| Onkel Labarna's I 162m. A. 2,                                                                                                                                               | Anwendung d. Anlautsform t-:                                           | Beleg aus A s. Ind. I B 2 c, S. 278.                  |
| 209                                                                                                                                                                         | In älterer Zeit wohl heth.                                             | hattuša-, St. (vgl. URU hatti, URU.                   |
| A. Ipa-pa-ah-di-il-ma-ha-an                                                                                                                                                 | Nebenform zu labarna- (s. oben                                         | KUBABBAR)                                             |
| III 44.                                                                                                                                                                     | S. 251) 24f.                                                           | Regierungshauptstadt des Rei-                         |
| Ipimpira-, Oheim Muršili's I.,                                                                                                                                              | Jünger nur i. Präambeln,                                               | ches schon unter Hattušili I.                         |
| Reichsverweser bis zu dessen                                                                                                                                                | Unterschriften u. Siegeln, un-                                         | (daneben Kuššar als persönliche                       |
| Volljährigkeit, Verfasser v. 9,                                                                                                                                             | flektiert (akkadisierend) 22f.,                                        | Residenz) (105), 200                                  |
| nicht v. 10, 211 f. m. A. 1                                                                                                                                                 | 27 <sup>4</sup> f.                                                     | H. als Hochstadt 62                                   |
| $^{1}pu-LUGAL-as163^{1}+222$                                                                                                                                                | Nicht zu (luv.) tapar 26                                               | N. URU ḥa-at-tu-ša-aš III (35),                       |
| Namensform:                                                                                                                                                                 | Weiteres unter (1) l/tabarna                                           | 47.                                                   |
| Hurr. Ursprung; pu-LUGAL-                                                                                                                                                   | Namensträger u. Beleg aus H                                            | A. URU ha-at-tu-ša-an II 72.                          |
| $,,as^{**} = pu-LUGAL-,,rum^{**}$                                                                                                                                           | s. unter (1)//tabarna-, Belege                                         | DL. [UR]Uha-at-tu-ši III 19.                          |
| (= pušarrum?)? Andere Schrei-                                                                                                                                               | aus A s. Ind. I B 2b, S. 278.                                          | Ab. URU ha-at-tu-ša-az III 14.                        |
| bgn. Ipu-LUGAL-ma-, Ipu-                                                                                                                                                    | [Vgl. auch Ind. I C hurr. ta-                                          | URU haddušan KUR-e 1621                               |
| LUGAL-,,as"-ma[ (h. pušar-                                                                                                                                                  | uarna, luv.(?) tabarnan, proto-                                        | he/im(m)uya-, St 105                                  |
| $rum(m)a$ -)? (s. diese) $163^1 + 222$                                                                                                                                      | hatt. tabarna, S. 279f.].                                              | URUhé-im-mu-ya II 61.                                 |
| Namensträger:                                                                                                                                                               | Itasmi-LUGAL-ma1092                                                    | hurla- "Hurlier, hurlisch".                           |
| 1. Hethit. Unterkönig z. Zt.                                                                                                                                                | Zum -,,LUGAL" 163 <sup>1</sup> +222                                    | sg. L. hurla, hurli 187                               |
| Urhi-Tešup's (?) 1631                                                                                                                                                       | IDINGIR.GE <sub>8</sub> .LÚ-i(199)                                     | gašga-, Volk und Länder, 129f.                        |
| 2. Hethit. König (= 1.?) 163 <sup>1</sup>                                                                                                                                   | Ituthalija-, heth. Königsname.                                         | m. A. 2                                               |
| $ \begin{array}{rcl}     & \text{Ip} u - \text{LUGAL-} a \vec{s} - m a [ & = & \text{Ip} u - \\     & \text{LUGAL-} a \vec{s} & \text{(s. diesen)} & + & -m a \end{array} $ | Bezeichng. tabarna i. Präam-                                           | URUKUBABBAR(-ša-, -ti)                                |
| oder zu lesen Ipu-šàr-rum-ma                                                                                                                                                | beln u. Unterschriften 27 <sup>4</sup> f.  Iurhi-tešup- (Iurhi-DX-up-) | (h. hattuša-, hatti, s. diese), St.                   |
| $= {}^{\mathbf{I}}pu\text{-}\mathbf{L}\mathbf{U}\mathbf{G}\mathbf{A}\mathbf{L}\text{-}ma\text{-}? \text{ (s. dort)}$                                                        | (1631)                                                                 | 49, 114<br>h. kpl. <sup>URU</sup> KUBABBAR <i>-ti</i> |
| $163^1 + 222$                                                                                                                                                               | (103-)                                                                 | II 26, 60, III [8].                                   |
| Ipu-LUGAL-ma- 162 m. A. 2,                                                                                                                                                  | [Personennamen aus Götternamen                                         | h. kpl. DL. URUKUBAB-                                 |
| 1631, 209, 222                                                                                                                                                              | 271                                                                    | BAR-ši II 19 (= [an]a URUha-                          |
| Namensform:                                                                                                                                                                 | [-LUGAL, -LUGAL-aš (=                                                  | at-ti A I 19 (49)), [69].                             |
| Hurr. Ursprung; andere Schrei-                                                                                                                                              | "-rum"?), LUGAL-ma-, LU-                                               | Belege aus A s. Ind. I B 2c,                          |
| bgn. Ipu-LUGAL-aš, Ipu-LU-                                                                                                                                                  | GAL-aš-ma-(?=-,rum"-ma-?)                                              | S. 278 unter URU hatti, URUKU.                        |
| GAL-,,as"-ma[? (s. das.); h. Le-                                                                                                                                            | i. Personennamen hurr. Ur-                                             | BABBAR.                                               |
| sung pušarrum(m)a-? 1631                                                                                                                                                    | sprungs = h. (-) šarrum(ma-)?                                          | kuššar, St.                                           |
| + 222                                                                                                                                                                       | $163^1 + 222$                                                          | Urspr. Sitz d. hethit. König-                         |
| Namensträger:                                                                                                                                                               | <del>-</del>                                                           | tums, z. Zt. Hattušili's I. noch                      |
| Wahrscheinlich Vater des Pa-                                                                                                                                                | c) Namen von Örtlichkeiten                                             | seine persönliche Residenz (ne-                       |
| pahdilmah und Labarna I. (s.                                                                                                                                                | und Völkern.                                                           | ben Hattuša als Regierungs-                           |
| diese), Großvater Hattušili's I.                                                                                                                                            |                                                                        | hauptstadt) 105, (143), 200,                          |
| 162 m. A. 2, 209                                                                                                                                                            | halap, Ld. u. St. (Aleppo)                                             | (214)                                                 |
| [Ipu-LUGAL-ma(?)] III [41].                                                                                                                                                 | Vorgehen Hattušili's I. u. Mur-                                        | Im Jüngeren Reich bedeutungs-                         |
| Ipusarrum(m)a- h. Lesg. für                                                                                                                                                 | šili's I. gegen H 213f.                                                | los oder verschwunden 105 m.                          |
| Ipu-LUGAL-ma, Ipu-LUGAL-                                                                                                                                                    | halpa-, St. (Aleppo) 2141                                              | A. 2                                                  |
| ,,as"-ma[? (s. diese) 1631 + 222                                                                                                                                            | Muršili I. als Vollstrecker der                                        | [URUku-uš-šar(?)] II [61].                            |
| Irimi-LUGAL-ma- (h. rimi-<br>šarma-) = hurr. rimu-LUGAL                                                                                                                     | Strafe am "Manne v. Halpa"                                             | Beleg aus A s. Ind. I B 2c,                           |
| $(rimušar)$ ? $163^1$ (+ 222)                                                                                                                                               | (einem Bruder Hattušili's?)                                            | S. 278.                                               |
| (                                                                                                                                                                           | 213f.                                                                  | kuššarija-, St. (= Kuššar?) 1052                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                        | •                                                     |

| A. Zu H u. z. heth. Material der Erl.                                                                                                                            | 2. Namen. 3. Graphisches, Gramm                                                                  | atisches, Wortgeschichtliches. 253                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kuššur(r)iįa-, St 105 <sup>2</sup> kuyašariįa-, St 105 <sup>2</sup> paršananhii/la-, St 25 šanahuitta-, St. [Fr. MAOG IV 55] (164) DL. URUša-na-hu-it-ti III 42. | \$uppilulia-, St                                                                                 | tašķinija-, St                                                                                     |
| \$āri\$ša-, St.  DL. URU\$āri\$šai <sup>2</sup> 21 m.A.7  \$inaḥuya-, St                                                                                         | tappaššanda-, St 109 (A.NA) URUtap-pa-aš-ša-an- da II 63. G. [URUtap-pa-aš-ša-an-da- aš] II [66] | [-um(n)a-, -um(m)ana- als Zuge-<br>hörigkeitssuffix, bes. für ἐθνικά,<br>169f., 170 <sup>1</sup> ] |

## 3. Graphisches, Grammatisches, Wortgeschichtliches.

[Für sprachliche Besonderheiten und Seltenheiten in 8 vgl. auch die im Folgenden nochmals eingearbeitete Zusammenstellung S. 206 f.]

## a) Schrift- und Lautlehre.

#### a) Zur graphischen Form.

Abstände im Wortinnern 58, 63 m. A. 4 (azzi-ik-ki-id-du); für A s. Ind. I B 3a, S. 278.

Akkadisierende Schreibung: Flexionslose Formen 22 f., 114, 147, 163.

tabarna 24. Auslassung, fehlerhafte, von Zeichen 1014, 1035f., 130, 1431, 151, 1556, 179; s. auch S. 254 s. v. "Haplographie".

Dittographie 863, 1582.

Hörfehler 1361 (??), 1562, 177(?).

Korruptel infolge schadhafter Vorlage s. unter

"Rekonstruktion, graphische".

Pause vernachlässigt am Zeilenrande bei Randüberschreitung 683(?), 178, b. dāi naš (22 m. A. 3), b. DUMU SAL + KU 385, b. kye ne (683), 111; für A s. Ind. I B 3a, S. 278;

durch Langziehung waagerechten Schlußkeils bezeichnet 388(?);

durch dicken Schlußkeil 683(?); für As. Ind. IB 3a, S. 278.

Prolepsis, graphische 1425, 1758.

Rekonstruktion, graphische, der schadhaften Vorlage 34f., 36, (201 f.), 2021.

Umstellung von Zeichen 1414 f.

Weglassung des Personenkeils im Althethit. 26 f., (164).

Zeichen, einzelne [z. Lesung s. unter B), S. 254]: Keile: Personenkeil im Altheth. nicht geschrieben 26 f., (164); gekreuzte Doppelkeile ("Zerstörungsmarke") 132; schräger K. vor eingerückter Zeile 41 (?), 198.

Verwechslung ähnlicher Zeichen bei der Kopie: "ki" für "di" 38 m. A. 2, "ni" f. ,,as" (?) 1511, ,,ni" f. ,,ir" 161, ,,te" f. ,,ki" 1651, "di" f. "ki" 382, "ua" f. "ud" 154f., "uš" f. "iš" 54.

Vorkommen bestimmter Zeichen: "qi" (= ,,kin"), ,,qu" (= ,,kum") nicht in heth. Texten 120.

Zeichenformen (s. auch unter "Verwechslung"):

Allgemeines: "azag" 58, "us" 1012; in 8: "ak" (A) 58, "ama" 78 m. A. 1, "ar" 147, "az" (A) 651, "azag" 58, "hu" 612, "kat" 50, "ku" 748, "la" 167, "li" 104, 1764, "na" 84, (115), "ni" 198, "pa" 301, "pí" 612, "šah, ših" (A) 35, "ta" 50 m. A. 2, ,,tar" 692, ,,úr" (A) 43, ,,ud" 84, (115), "zi" 618.

Zeile: Abschluß vor dem Zeilenrande in vor- und drittletzter Zeile 56, 176 m. A. 3; Randüberschreitungen in H 201;

Zeilengrenze zwischen (kompl.) Regensideogr. u. folg. (vorangeh.) Genetiv 481,

Zusatz statt Änderung bei Abschrift (DUTUŠI und Ilabarna nebeneinander)? 29 m. A. 2.

## β) Schrift und Lautwert, Lautlehre.

a plene geschrieben 135f., 136, 141.

a: (e), i 31 (arm-: irm-), 698 (-ška-:-ški- der -šk-Verba), 188 (SAL hastajar u. orthogr. Varianten); s. auch ,,e: a".

-a(-) aus -aja(-) 69(?), 944, 111.

ai aus aii 944. -aia = -ai-ia 1881. -ajašta für -a-(a)šta 93. -a(i)i: -i? 944. Analogie, graphische: ekuzazzi (= ekuz(z)i) nach  $ezzaz(z)i (= ezzi) 149^3$ . Analogische Restitution: tarkuišk- neben dissim. tarwišk- (zu tarky(a)-)? 42. Assimilation: -m(m)- für -nm- 33 m. A. 3, 45, 51, 75 m. A. 4, 135 f., 141, 146, 1572, 162, 187, 189; -\$(\$)- für -n\$- 45, 71(?), 179, 187; s. auch "n vor homorganem Konsonanten". [-m(m)- für -5m- nicht belegt 186 f.; s. auch "-tn- nicht assimiliert"]. Dehnstufe i. d. 2. Stammsilbe s. S. 256 unter "Stammbildung". Dental, auslautender, n. Konson. geschwunden 96. Dissimilation (Haplologie): t-n: l-n?? 254;  $n-t: n-l?? 25^{6}; naitti = *naittati? 174^{4}f.; tar$ uišk- = tarkuišk-? 42 (f.).e: a, Vokalwechsel im Verbalstamm: eku-jaku-1485 f.; ed-|ad- 1485 f.; šak-|šek- 101 m. A. 1, 2, s. auch ,,a: (e), i". e: i (56f.), 70 (e/išša-), 161 (e/iššar), 178 (kī f. kē). Haplographie: -ya(-aš) 91, hatta(ta)met 179. Haplologie s. Dissimilation. i plene geschrieben 1513, 1554. i: e s. "e: i". -i aus -a(i)i? 944. iia: i/e 57, 1573 (??). "Inverse Schreibung": -uya- für -u-? 155. -iš für -i 176 f., 1772. ,,kat" = kit, ket?? 693. Konsonantengruppen: -arašn- = -aršn-155f. m. A. 5; $-kut = -kut - 144, 148^{5}f., 154f. (e-uk-ta 155^{1});$ -kuz(z)i, -kuzazzi (analog. Schreibg.) = -kuzzi 1498;  $-šaz = -s-ts 98^4, 112 + 222;$ -zan = -ts-san 1144, 178; -zašša|i = -ts-a|i, -t-sa|i 106, 149;-zasta/e(-) = -ts-(s)ta/e(-) 105 f., 149; $-zat(t)a/e(-) = -ts-(s)ta/e(-) 103^{6}f., (114^{4}), 149;$ -zaz(z)i = -t-tsi 149? $-zta = -ts-(s)ta \ 103^5 f.;$ sk-, sp-, st- im Anlaut (171), 172.

Kürzung langer Schlußsilbe bei Antritt enklit.

Länge nicht geschrieben: uttar für uddar (?) 97,

Elemente 174.

147 (m. A. 3).

l: t 21 ff., 25 f.

Lesung einzelner Zeichen: "is" i. akk. Wörtern = is 122; "kat" 693; "giš" vor heterogen. Kons. i. akk. Wörtern nur = iz, is, nicht = is 122; "liš" jünger = li?? 1772; "pát", "pě", "pít/d"  $39^2 + 221,40^4 (+221).$ -m- für -4- 761, 1822. n vor homorganem Konosonanten nicht geschrieben 45, 87, 97, 150, 179, 187; s. auch unter ,, Assimilation" -nd/t-für -dd/tt-981, 133. Pleneschreibung s. unter y), S. 255 s. v. "Orthographie". -r nicht geschrieben 66 (2×), 97, 98 m. A. 5. -r- intervokalisch reduziert 971 (?). - š, überzähliges, nach -i 176f., 1772. Syllabierung, unkorrekte, hinter drei- und zweilautigen Zeichen 179. t: 1 21 ff., 25f. -tn- nicht assimiliert (fremd?, luv.?) 518, 772. Transkription einzelner Zeichen: "kat" 698; "geštin" = "wi", nicht "wi" 221; s. auch unter "Lesung einzelner Zeichen". -dd-für -nd-(?) 97 (f.) -u- intervokalisch nicht geschrieben 762. Übergangslaute: i zwischen -i- und -a- 158 (?); u zwischen -u- und -a-, -i- 971, (139), 1822. "Umgekehrte Schreibung" s. "Inverse Schreibung". -uua- für -u- (inverse Schreibg.)? 155. Verdeutlichung, graphische und sprachliche: -aiašta = -a-(a)šta 93.-zt- aus \*-dt-, \*-tt- 149. -z(z)ija- aus idg. \*-tjo- 158.

## γ) Schrift und Wort.

Akkadisch Geschriebenes ist hethitisch zu lesen 71 f., 120.

Determinative:

Setzung und Nichtsetzung b. (LÜ)ara- 117 m.

A. 1; b. (LÜ), GIŠKU" (123ff.), 127 f.; b. (LÜ)

MAŠKIM (meist ohne Det. i. heth. Texten) 160;
b. (UZU)ÜR 45³; b. (LÜ), URUDU.DA" 124

m. A. 3, 4.

NINDA harši- (Subst.) statt NINDA harši- (Adj.)?

851.

Ideogramme (und ideographisch gebrauchte akkad. Wörter):

Urspr. Bedeutungsbereich im Heth. erweitert 44 (GUD), 48, 120 m. A. 2 (ZI, GAM, ME), 125 (GL-TUKUL) (?), 160 (ÚR).

Verkürzung: UZUGIG für UZUNIG.GIG? 821.

Einzelne Ideogramme (Lesung, Bedeutung, heth. Entsprechg.): f. AMA ., Mutter 'in Bo. nie um-mu geschr. 328; É = pir/parn- 111 m. A. 2; E.GAL = pir/parn- (älter šalli pir/parn-?) 111f.; EME = [a'la-(?) 136ff., 220 (daneben eine zweite Entsprechg.?? 220); SALEME.DA = SALUMMEDA 1244 f.; SALEME.DA GAL = SALUMMEDA GAL 124 f.: LUHÜB.BI = LUtaryesgala-? 433; IT.TI = menahhanda 34, (457), 47; UZU. 1.UDU = appuzzi- 94; KÁ = aška- 881, 1601; GAL "Oberster" (b. Ämterbez.) = hantezzi(ia)-? 153 m. A. 1; LUGAL "ein Großer" = hantezzi(ja)-?153f.; GAL UGULA LU.MEŠX = h. adj. Attrib. (hantezzi(ja)-?) + subst. Regens 1531; KAM = paršūr 1732; UZUGAB = taggani- 198; GIR TUR i. Heth. 2 Wörter 32; KI. II = dākki 219; UZUNIG.-GIG(-ia- od. -i-) = h. li[-...??; n. 83;NINDA.î.E.DÉ.A = (NINDA) harzazu(ta)-(?) 172 f.; NUMUN = h. ntr. Subst. 72 f., nicht = pank|gur 76; NU SIG, = h. einheitl. Wort 911; SAG.DU = ha/uršana-, m., daneben neutr. Entsprechg.? (halanta?) 110; SISKUR = h. ntr. Subst. 104; UZUŠA = kard/t(i(ia?))-, karāt-(??), kē/īr(?) 93 ff.; ŠU.GI = mijahuyant- 150, 1512; DUMU u. TUR gleiche h. Entsprechg. auf -la- 32; DUMU É.GAL = h. einheitl. Wort (parnalli-?) 1121; UGULA LU.MEŠE.DÉ.A = h, einheitl. Wort auf -i-? 1531; UR.BAR.RA = yetna- 75, 77; SAL,,URUDU.DA" = SALUMMEDA 124\f.; DUTU\(\text{S}I\) nicht = l/tabarna- 27; UDU NITA = taparnandan UDU, Akk.(?), 262. Dunkles Ideogr.: LUX+Y (X 594 usw.) 124

S. auch das Folgende.

Komplementierung:

zweisilbige bei Dental-Stämmen 160 f., 161<sup>2</sup>; desideogr. geschr. adj. Attributshint. (vor) kompl. Regens-Ideogramm od. heth. geschr. Regens 44; K. einzelner Ideogramme:

m. A. 2 + 222.

É-ir, -n- 111; É.GAL-n- 111; EME-a-, m./n., -u!(a??)-?? 219 f.; ERÍNMEŠ.t-, m. 30; GIŠIG-a- 88; ŒUGGAL-(r)i-, m. 172¹; UZUGAB-ni- 198; MĀŠ-tar 76; UZUNÍG.-GIG-i- od. -ia- 83; SAG.DU-a-, -i-, m. 110; DUMU-la-, TUR-la- 32; DUMU É.GAL-i-112¹; UGULA LÜ.MEŠE,DÉ.A-i- 153¹; (UZU)ÛR-t- 160f.; UR.MĀḤ-a-, -i- 75 m. A. 5; DUTUй-i- 27³, (72⁵).

S. auch "Ideogramme".

Orthographie:

Pleneschreibung: -mān für -man 135f.; lām-(m)āmit (= -man-mit) 136, 141; -ri-i-ja-, -šii-ja-, ši-i-e-el 1513, 1554.

Zweisilbige Schreibung (z.T. wohl altertümlicher) gegenüber normaler einsilbiger: a-ak-: ak1515; a-ar-: ar- 151 m. A. 5; e-eš-har 176;
i-e-: e- 161 f.; -ga-an: -kán 176; nu-uk-kán
114; nu-um-mu 114; nu-uz-za 114; ša-al-l-:
šal-l-73 f.; ya-aš-du-ul: -túl 176.

Einzelne Wörter: elišša- 56 f., 70; hand|tā(i)85², 97 f., 98⁴, (99); hadd|ttā-|handā-,,hauen,
schneiden" 98¹; hadd|ttātar 97 f.; hatteššar|
hanteššar98¹; hat(t)i58; kūrur 86⁴; kuyapik(k)i 62¹; kuyatta 143 m. A. 2, kuyata- 62;
nūmān, nūyān 77; parā hand(and)ātar 98
(m. A. 4); peda-,,bringen" 40⁴; ,,ptd"daeškzu peda- 40; pukkant- 64 m. A. 5; UL: ÜUL
163 (?), (169); I-etta = I-eda? 143.
S. auch oben "Zweisilbige Schreibune".

Einzelne Bildungen und Formen: £8v.-Suffix -um(n)a-, -um(n)ana-169 f.; -kat-, -ka-t-, -ka-t-, -ki-t- bei -šk- Verba 69°; prs. sg. 1. auf -mmi 145; prt. sg. 3. -āiš 146; Adverbia auf -eda 142 f., 143°.

Transkription: NINDA harši- statt NINDA harši-? 851; ha-at-ti, nicht HA.AT.TI 114; hur-ri, nicht HUR.RI 114; DUMU oder TUR? 32 f., 36, 75, 200.

Weglassung v. akk. Präpos. od. ŠA 1221; fehlerhafte, von lē 1414f.

#### b) Wortlehre.

#### a) Lexikalisches und Semantisches.

Abstraktum auf Personen angewandt: kūrur 86 f.

Bedeutungsbezug verschoben: śarā ar- (m.p.) vom zum Mahle auftragenden Diener gesagt 174; śarā tijant- auf Feste bezogen (von den dazu bestimmten Speisen u. Getränken her) 174. Frem dwörter u. -namen hethit. flektiert 1631 (+222),164; Luvisches in altheth. Texten 156, 157.

Körperteilnamen symbolisch f. seelische Eigenschaften 85.

[Vgl. auch genzu-, S. 235].

Kollektivum als Individualbezeichnung 126 ("GIŠKU"-li). [Kollektiva im Sg. s. unter c α), S. 258 s. v. "Numerus"].

Korrelatives Bedeutungsverhältnis: pehute-: uyate- 751. Menschennamen aus Götternamen 271.

Nuancierung des Simplex durch Präverb erst in der jüngeren Sprache 44, 55 f. m. A. 9, 59, 213 m. A. 6; zeitliche: "bis", "noch", "(nicht) mehr" im Hethit. oft nicht ausgedrückt 146f.

Reimwörter: auf -anzatar? 64<sup>1</sup>f.; iškunaḥ(ḥ)-; išhunā- (išhunaḥ(h)-) ? 164<sup>1</sup>.

Spitzname zur allgem. Bezeichnung geworden in LU...GISKU" GID.DA? 131 f.

Substantivierte Adjektiva: aššu- 46, 1972; "GIŠKU"-li? 126 m. A. 3; panku- 29; DUMU/ TUR-la- 32; yarri-? 69.

Synonyma: f. "Penis" (halurniuš ?? 1602; lālu-(1362), 1602; UZUÚR-t- 160 f.; nicht kapru- 220 gegen 160); f. "sagen, sprechen" (mema-, tē- m. Suppletiv dar-) 192 f.;

[uya- kaum Synonym zu DUMU-la- "Sohn" 1588f.].

Tiernamen metaphorisch auf Menschen bezogen: s. unter c δ), S. 264 s. v. "Gleichnisse".

#### β) Morphologisches.

#### Nomen.

#### Stammbildung.

-a- Adjektiv durch -u-Adjektiv konträrer Bedeutung beeinflußt (halluya(y)-: parku-,-ay-)? 761.
 -(a)la-, Nomina auf (86).

-anzatar, Substantiva auf, Reimbildungen? 64<sup>7</sup>f.
 Dehnstufe in der 2. Stammsilbe: karāt-(??) 95;
 uddār usw. als urspr. Kollektivbildung 97.

Heteroklisie, hethit .: kard/t(i)-? 95.

Hypostase (sekundär entstandene Flexion); haššannaš-ši usw. zum Gen. haššannaš-šaš 762; duddu- zur Interjektion duddu 181 f.

-i-Adjektiva: šuppi-, šuppai- 94<sup>7</sup>; ohne -ai-Formen: Adj. auf -z(z)i(i)- (urspr. wohl -ia-Stämme) 94<sup>4</sup>, (158).

 -i-Adjektiva, substantivierte, mit subst. Flexionsstamm: yarri-? 69.

 -i-Substantiva bilden keinen -ai-Stamm i. d. Flexion 94<sup>4</sup>.

-i- neben -a-Stamm: SAG.DU-a-, -i- 110; UR.-MAH-a-, -i- 75 m. A. 5.

-i-Stamm (wohl sekund.) und -ia-Stamm im Wechsel: appizzi(ia)-, hantezzi(ia)- (944), 158. Kollektiva dehnstufig gebildet: uddār usw. 97. -li-Ableitung, adjekt. ("gehörig zu") 126.

-LUGAL, -LUGAL-aš (= -,,rum"?), LUGAL-ma-, LUGAL-aš-ma-(? = -,,rum"-ma-?) in Personennamen, hurr. Ursprungs, = heth. (-)šar-rum(ma-)? 1631 + 222.

Mischformen: -a-Adjektiv durch -u-Adj. konträrer Bedeutung beeinflußt (halluya(y)-: parku-,-au-)? 761.

Reimbildungen auf -anzatar? 647f. -33a-, adj. Zugehörigkeitssuffix 158.

Substantiv aus Adjektiv s. Spalte 1 unter α) ,,Substantivierte Adjektiva" sowie unter β) ,,-i-Adjektiva, substantivierte" und unten ,,-u-Adjektiva, substantivierte"; aus Interjektion: duddu-181 f.

-tar-Abstrakta, denominale 150; von -nt-Stäm-

-u-Stämme: Aufteilung des Flexionsstammes (adj. -ay-, subst. -u(y)-) sekundär 1972.

-u-Adjektiva m. (teilweise) subst. Flexionsstamm (-u(y)-): aššu- (i. Ab. adv.) 197 m. A. 2; hallu-? 761.

-u-Adjektiva, substantivierte, m. subst. Flexionsstamm: aššu- 46, 197 m. A. 2; m. adj. Flexionsstamm: panku- 29.

-u-Stamm neben -uš-Stamm: ge/inu(š)-? 1771. -ula- neben -ul- 220.

-um(n)a-, -um(m)ana- als Zugehörigkeitssuffix, bes. für ἐθνικά, 169 f., 170¹.

-z(z)i(ja)-, Adjektiva auf (944), 158.

#### Flexion.

#### Kasus:

sg. N.-A. n. auf -an 99, 170.
G. auf -an (71), 75 m. A. 4, 162 m. A. 1, 186f.; auf -iš aus -iias?? 157°; auf -uš b. -u-Stämmen 110, 126°, 138.
D.-L. -ai b. -a-Stämmen archaisch 21 m. A. 7.
L. auf -a (58°), 70, 94 (m. A. 4), 144, 187; endungsloser, b. kons. Stämmen 96.
Ab. auf -an2(a) 106¹, (197).
"Vok.", endungsloser, existiert nicht 147 m.

A. 2. pl. N. m. auf -aš 154.

A. auf -aš 154.

N.-A. n. auf -aja, -a b. -i- Adjekt. 111, (115f.).;
b. konsonant. Stämmen (urspr. Kollektivbildg.):
endungslos ohne erkennbare Dehnung d. Endsilbe (mit od. ohne Det.
HIA): -arHIA 56; É-ir (= pir) 111;
hašduir 1113; yaštulHIA 1113; uttar?? 97, 147 m. A. 3;

endungslos mit Dehnung d. Endsilbe: uidār 97; uddār 97.

Flexionslose Nominalformen b. Eigennamen akkadisierend 22 f., 114, 147, 163; flexivische Er-

starrung v. (LÜ),,GISKU"-li (?) 125f., v. mekki 63; [endungslos. Lok. u. angebl. "Vok." s. oben unter "Kasus"].

Fremdwörter u. -namen hethit. flektiert: 1631 (+222) (\*-šarrum(ma-)), 164 (Ipapaḥdilmaḥ).

#### Pronomen.

Hypostase (sekundär entstandene Flexion): apāšila plur. flektiert 141<sup>8</sup>; apēlla- zu apēl 93<sup>1</sup>; eni(-), uni(-), urspr. wohl deiktische Partikeln 161<sup>4</sup>.

Pron. poss. sg. 3. -ši- ("eius") für pl. 3. -šmi- ("eorum") 1702, 187 m. A. 1.

-t, "lokativisches", in Formen adverbieller Funktion (kēt, kuyapit) 142.

sg. N. -maš "meus"? 1583.

G. -man "mei", -šan "sui" (71), 75 m. A. 4, 162, 186f.;

šēl (zu š-, ši-(?), Pron. dem.) 78.

D.-L. šet/dani (zu š-, ši-(?)) 78.

L. -ma (zu -miš "meus"), -ta (zu -tiš "tuus") 96, 144, 198.

[ $k\bar{e}t$  nicht I. (für Ab.) 142 f. m. A. 2, 3]. Ab.  $S\bar{e}z$ (?) (zu S-,  $S\bar{e}$ -(?) Pron. dem.) 78.

pl. N. m. apē "illi" 1672

A. m. apūš "illos" ) 107". N.-A. n. ne (zu naš "und er") 111.

N.-A. n. kē geschr. ki-i 178.

[N.-A. n. d. enkl. Pron. poss. = N.-A. s g. n. (811), 97, 1036 f., 111].

G. auf -e/inzan der Pers.- u. Dem.-Pronomina 75, (77); auf -ēl (anzēl, šumēl) jüngere Bildung

D. (u)yašmaš "vobis" ?? 1582f.

#### Zahlwort.

Kardinalia: sg. L. I-eda (?) 1431. Zahladverbia auf -eda 143 (m. A. 1); auf -etta (= -eda?) 143 m. A. 3.

#### Verbum.

#### Stammbildung,

Athematische und thematische Flexion: athemat. eku- (aku-) 154 f., ed- (ad-) 148 f. m. A. 5, dar- 192 m. A. 5;

-a- Flexion aus athematischer durch sekundäre (analog.) Erweiterung (ezza-: ed-, išparza-: išpart-) 149 m. A. 2, 3.

München Ak. Abh. 1987 (Sommer) 35

Dur.-distr. Bildungen: s. "Verba auf -šk-" und "V. auf -šša-"; Doppelbildung: uškišk- zu ušk-(zu au(š)-) 1071.

ešša- semant. u. etymol. dur.-distr. z. ija- 56 f. m. A. 2, 70 m. A. 3.

Reimbildung: iškunah(h)-: išhunā- (išhunah(h)-)?

Suppletiva: dar- z. tê- (3. pl. prs. ind. imp., prt. u. -nt-Ptz.) 192f., 193<sup>1</sup>; ki- als m.-p. z. dāi- (außer Ptz.) 52.

Verbum aus Interjektion primär gebildet: duddu(\$k)-, duddunu- 180f.

Vokalwechsel e/a in der Wurzel: eku-/aku- 148<sup>5</sup>f.; ed-/ad- 148<sup>6</sup>f.; šäk-/šek- 101 m. A. 1, 2, (148<sup>5</sup>).

Verba auf -a-/-ija- 41 m. A. 1.

Verba auf -ah(h)-, denominative (151 m.A.2); neben -ant-Nomina 110, 164.

Verba auf -āi- zu Nomina auf -i- 151 f., 1521. Verba auf -āi-/-ija-: aršāi- 151 f.; halzāi-

104 f., 105<sup>1</sup>. Verba auf -al(l)iia-, ursprünglich denom. v. Nomina auf -(a)la-86.

Verba auf -ayāi-, denom. ??, 136 (m. A. 2). Verba auf -eš(š)-(Verba des Werdens): maja(n)teš(š)- 150 f.; -šk-Verba dazu (nakkeļišk-) (69 m. A. 3.)

Verba auf (einfaches) - h- 1512.

Verba auf -šk- (dur.-distr.): -ška-/-ški- 69<sup>3</sup>; zu Verba auf -eš(š)- (nakke/išk-) (69 m. A. 3).

Verba auf -šša- (dur.-distr.) 56 f., (1492), 178. ešša- 56 f. m. A. 2; halzešša- 178; šišša- z. šāi-

Verba auf -uuāi-, denom. v.-u-Stämmen (1362). Verba auf -za- als sekundäre (analog.) Erweiterung eines athemat. Verbs auf -d/t-: ezza-: ed-149 m. A. 2; išparza-: išpart-149 m. A. 3. Verba denominativas. oben Verba auf -ah(h)-,

verba denominativas. oben verba auf -aḥ(ḥ -āi-, -al(l)ija-, -ayāi-(??), -eš(š)-, -uyāi-.

#### Flexion.

Aktiv:

prs. sg.

1. -mmi f. -mi 145.

2. -ti neben -ši 45, 2136.

3. -ai und -i im Wechsel 183, (187\*); -i neben -si bei Verba auf -ah(h)- (222); -si aus \*-ii 149 m. A.1.

pl. 3.-ianzi neben -anzi bei Verba auf -a- (uppa-)

prt. sg.

2. -ta (,,hi-Konj.") 139 m. A. 2.

-iš b. Verba auf -ah(h)-i. d. alten Texten (164 +) 222; -ta n. Konsonant (ekuta) 144; (-ta nach Vokal: paiškitta??? 64).

imp. sg.

2. -i neben -a b. Verba auf -a- (41), 188, (197). sg./pl. 2. bei Verba m. doppelter Diathese vorzugsweise akt. 148, (174).

Medio-Passiv:

prs. sg.

2. -ta neben -tati 104 f., 148, 175, 190.

pl.

2. -duma(ri) 85, 168 m. A. 3.

3. -attari f. -antari (87).

prt. sg.

2. -(at)ta 873.

3. -ta 64, 873, 148; -tat 873; -tati 148.

imp. sg. 2. -hhut(ti) 152.

Mischung verschiedener Flexionsklassen (prs. pl. 3., imp. sg. 2.?) 188 m. A. 2.

,,hi-" für ,,mi"-Formen (?):

prs. sg. 2. -ti neben -ši 213<sup>5</sup>; prs. sg. 3. -i neben -zi, prt. sg. 3. -iš (i. d. alten Texten, -ta wohl später) b. Verba auf -aḥ(ḥ)- 164 + 222.

"mi"- für "hi"-Formen:

halzāi-|-ija- 104 f., 1051.

[Luvische Flexionsformen in heth. Texten unten S. 280].

## Adverbium.

Ablat. adv. auf -az, -(an)za 197 m. A. 1. Adv. auf -eda, -etta 142 f., 143<sup>1,2</sup>.

## c) Syntax, Stilistik, Ausdruck.

## a) Wortarten und -formen.

## Nomen.

## Genus.

Genusschwankungen bei Körperteilnamen: a(i)iš 110, 176<sup>5</sup>; EME-a- 220; (UZU) hah (ha)ri- 83, (219); ge|inu(§?)-83<sup>2</sup>, 177<sup>1</sup>; kēļīr (?), ŠĀ(-ir), n., kard|t-, kard|ti(ia?)-, n.(?), wozu mask. karāt-(?) 94 ff.; keššar-, ke|išša|e|ira- 110; SAG.DU 110 (zwei heth. Wörter?).

Neutrum: adjekt. Ableitg. "GIŠKU"-li substantiviert als Kollektiv u. Individualbezeichnung? 126 (m. A. 3); mekki häufig erstarrt, nicht kongruierend 63.

## Numerus.

Singular, kollektiver: ERÍNMEŠ-t- 30, (69); ÌRMEŠ? 75<sup>4</sup>; uttar (sg.) auch = ,,Worte, Gebot"?

147 m. A.3.

[S. auch β) unter ,,Kongruenz", S. 262].

#### Kasus.

Akkusativ:

Akkusativobjekt:

b. genzuua-(?) 48; b. šull(ii)a-41 m. A. 2; b. yag(ga)rija-110;

fehlt gelegentl. b.  $i \pm i am(m) a \pm (5)$ - (40), b. mema-108:

enkl.-pronominales Objekt fehlt 40, 108, 169. Inhaltsobjekt im A. pl. n. (šuppa, hatuga) 111. Doppelter Akk. b. halzāi- (33); b. ija- i. d. Bed. ,machen zu" 46 (b. ešša- 70³); b. ija- i. d. Bed. ,jmdn. . . . behandeln, jmdm. . . . antun" 45 f. m. A. 7, 162.

[Figura etymologica memijan mema- usw. 41 m.  $A. 3, (64^7 f.)$ ].

Akk. d. Richtung (piran) 178.

Akk. d. Zeiterstreckung 151.

Genetiv:

Gen. materiae nachgestellt? 476.

Gen. possessivus:

prädikativ 59; nominaler Gen. poss. mit folg. "pleonast." enkl. Pron. poss. 110, 115.

Gen. ("freischwebender") i. d. Bedeutg. "jemand, einer, etwas von . . ." 76², 92f., 93¹, 93f.

[Gen. auf -an nicht immer von σχῆμα καθ' ὅλον καὶ μέρος zu scheiden 162¹].

Stellung: heth. geschr. (oder kompl.) Gen. vor heth. geschr. Regens 47 (m. A. 6), häufig hinter Regens ideogramm 47f., 48<sup>1</sup>; heth. geschr. Gen. materiae hinter heth. geschr. Regens (?) 47<sup>6</sup>; ideogr. geschr. Gen. gelegentlich vor Regensideogramm 48<sup>1</sup>; heth. od. ideograph. geschr. Gen. zwischen attrib. Pron. dem. und Regens 91.

Dativ-Lokativ (s. auch "Lokativ"):

Dat. auctoris existiert nicht 185.

Dat. commodi 184f., 191.

Dat. incommodi 43, 136, 184 f.

Dat. poss. b. "(nicht) sein" 115.

Dat. des Standpunktes 1244, 1302.

Lok. des Zieles (57%); b. parā huittija- (tarna-) 46; b. (anda) nāi- 47, 151.

Dat. des Zweckes ("zu, um - willen") 104.

Freiere Verwendung des D.-L.: b. Adjektiva z. Ausdr. e. komparat. Verhältnisses 219; b. dāk-

ki z. Ausdr. e. Identitätsverhältnisses 219; b. verba dicendi ("sagen über (von) jmd., jmdm. nachsagen") 191 (f.).

D.-L. b. aššija- (m.-p.) "wert (lieb) sein" u. aššu"lieb, wert" 185; b. genzu hark- "freundl.
Gesinng. hegen gegenüber jmdm." 49; b.
m.-p. zu haš(š)- "geboren werden in (= von)
jmdm." 78; b. kūrurijah(h)- "Feindschaft
erweisen, anfeinden" 110, (185¹); b. man(n)inkuyah(h)- "nahen" 57°; b. šanh- "fordern
von jmdm." 135; b. genzu dā- "freundl.
Gesinng. annehmen gegenüber jmdm." 49;
b. taggalija- "umschließen, umarmen" 34;
b. verba dicendi s. o. "Freiere Verwendung".

## Lokativ (auf -a):

auf die Fragen "wo?" und "wohin?" 94, 187 (b. Einzelperson nur L. des Zieles).

## Ablativ:

Ab. auctoris 68.

Ab. instrumenti 199 f.

Freiere Verwendung: in lokativ. Sinne (auch als Zielkasus) 142 m. A. 2; adjektiv. Ab. auf -az, -(an)za adverbiell 197 m. A. 1; Ab. b. Adjektiva zum Ausdruck e. komparat. Verhältnisses

Ab. b. paḥš(nu)- 1.) "schützen vor (tueri ab aliquo)" 2.) "verwahren mittels, schützen mit (tueri aliqua re)" 198 f.; b. šarni(n)k- "Schadenersatz leisten mit" 143.

## Kasuskonstruktion v. Verba:

V. des Sagens m. D.-L. i. d. Bedeutg. "sagen über (von) jmd., jmdm. nachsagen" 191 (f.). aššija- (m.-p.) m. Dat. "wert (lieb) sein" 185.

ep- selten m. Dat. "jmdm. nehmen" 114.

genzu hark- m. D.-L. "freundl. Gesinng. hegen gegenüber jmdm." 49.

has(s)-, m.-p., m. D.-L. "geboren werden in (= von) jmdm."78.

kūrurijah(h)- m. D.-L. "anfeinden" 110, (1851). man(n)inkuyah(h)- m. D.-L. "nahen" 576.

pahš(nu)- m. Abl. 1.) "schützen vor (tueri ab aliquo)" 2.) "verwahren mittels, schützen mit (tueri aliqua re)" 198 ff.

šanh- m. D.-L. "fordern von" 135.

šarni(n)k- m. Abl. "Ersatz leisten mit" 143.

"(nicht) sein" m. Gen. poss. 59; m. Dat. poss.

genzu dā- m. D.-L. "freundl. Gesinng. annehmen gegenüber jmdm." 49.

taggalija- m. D.-L. "umschließen, umarmen"

Gleichlautende Formen verschiedener Kasus (utne) vom Schreiber syntaktisch verwechselt

1562.

Komparatives Verhältnis ausgedrückt durch Adj. m. D.-L. oder Abl. 219 f. σχημα καθ' όλον και μέρος 106, (141²), 161 m. A. 2, 162 m. A. 1, (187).

#### Pronomen.

Enklitisch-pronominales Akkusativobjekt fehlt 40, 108, 169.

Possessive Pronominalgenetive selbständig ("freischwebend") (ammēl, anzēl) 76², 92 f., 93¹; hypostatisch flektiert (apēllaz, Abl.) 93¹.

Pronomen personale:

selbständig:

emphatisch am Satzende 31, 154.

Gen. poss. mit nachfolgendem "pleonast." enkl. Pron. poss. 77, 78, 92, 141.

#### enklit.:

proleptisch z. nachfolg. Nomen 159.

pleonastisch vorausgeh. Pron. dem. aufnehmend?? 1501.

verdoppelt bei -5i- und -z(a)-  $114^4$ ,  $159^1$ . fehlt als Akk.-Objekt 40, 108, 169.

Stellung: an 1. sg. prt. 35;

als Subj. an prädik. Adjektiv 37, 140.

-at als Subj. kurzer prädikativer Sätze 140.

-at, Nom., bez. auf neutr. Nomen i. Plural, m. Prädik. i. Sg. 168<sup>1</sup>.

-at, Akk., bez. auf neutr. Nomen i. Plural (220 m. A. 2).

identifizierendes, auf -ila(-) meist unmittelbar vor d. Prädikat 1413.

## Possessivum (enklit.):

untrennbare syntakt. Einheit mit dem Nomen

"pleonastisch" nach vorausgeh. pronominalem od. nominalem Gen. 77, 78, 92, 110, 115, 141; (ideogr. geschr.) hinter Subst. b. vorausgeh. adj. Attrib. + heth. Pron. poss. 154 m. A. 2.

fehlt 40 m. A. 2, 115; [nicht als fehlend zu betrachten b. uddār šarra- usw. 87 m. A. 6]; nicht gesetzt bei σχημα καθ' ὅλον καὶ μέρος

Stellung b. vorangehendem adj. Attribut 154 m. A. (1), 2.

3. sg. -ši- für 3. pl. -šmi- 1702, 187 m. A. 1.

3. pl. κατὰ σύνεσιν auf kollekt. Sg. bez. (99¹). Instr. b. nominalem Abl. 137. sg. N.-A. n. b. Nomina im pl. N.-A. n. (811),97, 1035f., 111.

Demonstrativum:

Deixis: apā- m. Jener-Deixis 39; kā-, ki/e- rückverweisend 90.

[Adv. kāša m. Ich-Deixis 31.]

Doppelsetzung b. paarweisem (nicht nur reziprokem) Bezug 102<sup>5</sup>.

Stellung: apā- als Subj. emphat. a. Satzende 41 m. A. 7, 154, 159.

eni(-), uni(-), (aši) urspr. wohl deiktische Partikeln 161<sup>4</sup>; eni in nicht-attributiver Verwendung 161 f.

Interrogativum, Relativum:

Relativfunktion aus Interrogativbedeutung 1662. Indefinitum:

kui- m. imma als Reihenschluß von kuiški-Gliedern 663

Indef. kuēlqa (G.) nachstehend 182 (m. A. 5).

#### Verbum.

Diathesis und Verwandtes (Transitivum - Intransitivum).

Aktiv u. Mediopassiv nebeneinander ohne erkennbare Bedeutungsdifferenz

bei Grundverba: hadd/ttā-100; karš-(87²); mauš-175; nāi- (intrans.) 174; nakkeš-69³; ni(n)k-152f.; paḥš- (87²), 148; šarra-87 m. A. 2; dušk-148 m. A. 3;

bei -šk-Ableitungen (64, 69 m. A. 3, 86 m. A. 1); araišk- (64), 86 m. A. 1; maušk- 175 (s. o. mauš-); pāišk- 64; duškišk- 148 m. A. 3 (s. o. dušk-).

Mediopassiv b. -šk-Ableitungen aktiver Grundverba (64, 69 m. A. 3): nakkešk- (DUGUD-ešk-) 69 m. A. 3 (vgl. aber oben nakkeš-); uišk- (zu uya-,,kommen") 64.

Mediale Transitiva selten (102).

Imperativ u. Prohibitiv 2. sg., pl. b. Verba m. doppelter Diathese vorzugsweise im Aktiv 148 (pahš.), 174 (nāi.), [zum Luvischen 85f.].

Supinum indifferent gegenüber Diathesis 1821. Transitivum — Intransitivum:

Transitiva, mediale, selten (102).

Intransitiver Gebrauch v. kūrurijah(h)- 110, (1851); b. nāi- (akt., bes. Imp. u. Prohibitiv) 174; b. parā nāi- (akt.) 175.

S. ferner das Verbalverzeichnis unter "Akkusativobjekt" S. 258 und "Kasuskonstruktion v. Verba" S. 259.

## Aspekt und Aktionsart.

Verba auf -šk- (dur.-distr. Funktion): nicht-terminativer Aspekt 70<sup>8</sup>;

bezeichnen wohl auch das Fortfahren in einer (unterbrochenen) Handlung 107 f. m. A.2, 6;

i. Zusammenhang mit mehreren Subjekten od. Objekten gebraucht 107f. m. A. 4, 5, 6;

 Verbindg. m. distrib. od. verallgem.-relat. Doppelsetzung 164f.;

Funktionsgleichheit m. den Verba auf -šša- 56, 107 m. A. 6, 178 (m. A. 2);

Funktionsunterschied zw. -šk-Ableitg. u. Grundverb (teilweise) verblaßt b. pešk-: pāi-, pija-107<sup>1</sup>; b. ušk-: au(š)- 107<sup>1</sup>,6f.; b. Verba des Sagens (memišk-: mema-) 106f., 107<sup>6</sup>f.

Supinum auf -škiuan (-ššuuan) b. dāi- f. d. Beginn einer fortlaufenden Handlg. (älter dāi-m. Sup. d. Grundverbs?) 56 m. A. 2, 177 f.

Doppelbildung: uškišk- z. ušk- (z. au(š)-) 107<sup>1</sup>. Verba auf -šša- (dur.-distr. Funktion) 56f., 107 m. A. 6, (ezza- nicht hierher 140<sup>2</sup>), 178;

nicht terminativer Aspekt 70 m. A. 3;

Funktionsgleichheit m. den Verba auf -šk-56, 107 m. A. 6, 178 (m. A. 2).

Einzelne Verba: ešša-: iįa- 56 (f. m. A. 2), 70 m. A. 3; halzi/ešša- (= halzi/ešk-): halzāi-107 m. A. 6, 178; šišša-: šāi-, sija- 179.

Supinum auf -ššuyan (-škiyan) b. dāi- f. d. Beginn e. fortlauf. Handlung (älter dāi- m. Sup. d. Grundverbs?) 56 m. A. 2, 177 f.

Resultierender Zustand durch Praeteritum ausgedrückt 31.

Terminative Verbalbedeutg. durch -kan bezeichnet 167 (hūya(i)-, išpart-).

## Tempus.

Praesen's historicum (64???), (1894).

Praesens nach Potentialpartikel -man 189 m. A. 4; (n. lē-man, utinam ne" 189).

Praeteritum b. d. Einleitung eines Erlasses 31. Praeteritum drückt resultierenden Zustand aus 31.

## Modus.

Indikativus prs. i. Gelöbnis u. Gebot (als "Heischefutur") 55, 149, 154, (170), (179); prohibitiv b. lē 91 m. A. 2, 92<sup>2</sup>.

Imperativ in konzessivem Sinne 153; auf -du prohibitiv b. lē 91f. m. A. 3.

[Potentialis vgl. oben unter "Praesens nach -man"].

#### Person.

sg. 1. b. Selbsttitulierung des Sprechenden (LUGAL) (33), (37), 192 (m. A. 1).
S. auch S. 264 unter "Personenwechsel".

#### Supinum.

Sup. (I) auf -uµan (älter?), -škiyan, -ššuyan (jünger?) b. däi- (Beginn e. fortlauf. Handlung) 56 m. A. 2, 177f.

Sup. (I l) auf -u(y) anzi b. man(\*)inkuyah(h)-? 501; b. uya- usw. 501.

Indifferenz gegenüber Diathesis 1821.

Verba bestimmter Bedeutungskategorien.

"sein" (Kopula):

fehlt im Praes. 70, 186; nach le 86f.;

m. Gen. poss. 59;

m. Dat. poss. 115.

Verba dicendi:

Funktionsunterschied zw. -šk-Ableitg. u. Grundverb teilweise verblaßt 106f., 1078f.;

m. D.-L. i. d. Bedeutg. "sagen über (von) jmd., jmdm. nachsagen" 191(f.).

Verhältnis mema-: tē-, dar- im Telipinu-Text (23)
192 f.

#### Unflektierte Wortarten.

#### Negation.

Doppelsetzung, emphatische (lē lē "nun und nimmer") 62, (97).

Fortwirkende Neg. 102, 193, 194.

Wiederholung, emphatische, in isolierender Nachstellg. (lē) 195.

lē m. Indik. prs. 91 m. A. 2, 928; m. Imp. auf -du 91f. m. A. 3.

lē-man (m. Praes.) "utinam ne" 189.

#### Partikeln.

Allgemeines:

Stellung der Encliticae: an voranstehendem adj. Attribut (?) 851; hinter Regens + graphisch nachgest. Genetiv 521, 1631 (+222); hinter Zahlzeichen + Substantiv 85.

-a, -ia satzeinleitend (62), 93, 155; adversative Nuance (62), 93;

Stellung: hinter Zahlzeichen + Substantiv 85; hinter voranstehendem adj. Attribut 85<sup>1</sup>. [-a - -a, -ia - -ia ,,sowohl - als auch" 155, m. Negation ,,weder - noch" 174<sup>1</sup>].

-(a) \$\hat{p} a 55 m. A. 4, 5; i. Wechsel m. -(a)\hat{s} ta 55. -(a) \$\hat{s} ta 55 m. A. 5, 93, 103\hat{s} f.; i. Wechsel mit -(a) \$\hat{p} a\$

Vgl. našta.

-kan Richtungspartikel; i. Austausch mit -šan 176 m. A. 2, 178

b. appan (EGIR-an) eš-119; b. ķuišyā-,,am Leben bleiben" 1563; b. išpart- 167; b. kyen- 117; b. parā nāi- (intrans.) 175f.; b. ŠĀ-tā šāi- 178; b. šarra- i. d. Bed. "überschreiten, übertreten" 90; b. zāi- (m. memijan) 90;

bezeichnet terminative Verbalbedeutung b. hūya(i)-,,entkommen" 167 (s. auch oben išpart-).

Fehlendes -kan Archaismus (?) 90 (b. šarra-). Vgl. unten -šan.

Konjunktionalpartikeln (satzeinleitende P.) s. -a, -ma, našta, nu, šu, ta.

Setzung und Nichtsetzung der K. b. bestimmten Äußerungsformen s. unter nu.

-ma an nicht-zweiter Satzstelle i. verallgem. Relativ- u. Bedingungssätzen 58 m. A. 2, 74, 139; mit nu im zweiten Gliede einer Doppelfrage (1631 +) 222 (?).

 man s. S. 264 unter "Kondizionalperioden" u. "Wunschsätze".

našta (\*nu-ašta) stets am Satzbeginn 868.

vor Fragepronomen 38.

nu u. -ma im zweiten Gliede einer Doppelfrage (163<sup>1</sup> +) 222 (?).

Setzung und Nichtsetzung v. nu (u. anderen Konjunktionalpartikeln) b. bestimmten Äußerungsformen:

Fehlendes nu z.T. wohl Altertümlichkeit 37. Emphase (Affekt): nu fehlt 37.

Speziell emphat. u. rhetor. Frage: nu fehlt 45, 551, 163.

Erläuterungssätze (parenthet. S., Inhaltssätze): nu fehlt 59, 117, 183.

Daß-Sätze ohne nu 183.

Nachsatz e. mān-Satzes: nu fehlt 156.

Nachsatz e. gelockerten Relativperiode: nu fehlt vor Einleitg. berichteter Rede 54f.,

Heischender Nachsatz: nu fehlt 69. nu fehlt meist nach vorausweisendem kiššan

-šan Richtungspartikel (etwa "drauf, hin"), präzisiert lokale Bedeutung des Verbs 327; i. Austausch m. -kan 176 m. A. 2, 178;

b. ašeš- 68; b. eš- "sich setzen" 32 m. A. 7; b. appan (EGIR-an) eš- "übrig sein" 119; b. ki-52; b. parā nāi-175f.; b. karta šišša-178.

šu altheth. Satzeinleitungspartikel 78, (135<sup>1</sup>). ta Satzeinleitungspartikel (74<sup>4</sup>).

- ya s. "Berichtete Rede" S. 263.

-z(a), -(a)z:

Reflexivbedeutung (Bezug des Prädikats aufs Subjekt) (33), 38<sup>4</sup>, 59, 74<sup>1</sup>, (142), 146, 165<sup>1</sup>; reflexiv-reziproke Bedeutung 117;

Setzung u. Nichtsetzg. b. nah(h)- 170 m. A. 4; b.  $d\bar{a}$ - i. d. Bed. "an (für) sich nehmen; bekommen (?)" 165¹; b. uyate-

Nichtsetzg. b. intrans. nāi- 174<sup>4</sup>.

Doppelsetzung d. enkl. Pron. pers. b. -z(a) 114<sup>4</sup>.

Präpositionen, Postpositionen und Präverbien.

Akkad. Präpositionen:

Wechsel ANA: INA für heth. D.-L. 109.

[ANA, INA fälschlich b. Subjekt gesetzt infolge Gleichheit der zugrundeliegenden heth. N.-Form (utne) mit dem D.-L. 156<sup>2</sup>].

ANA nicht geschrieben 1221.

ITTI (h. menahhanda) b. aššu- 47.

Postpositionen:

Entstehung aus Nominalkasus: piran-tit (Akk.), katti-mi (D.-L.) 178.

menahhanda b. aššu- 47; b. takšulā(i)- 471.

Distributivgruppen:

GUD IŠTU GUD, KUR-e šēr KUR-e u. dgl.

Präverbien:

P. zur Nuancierung des Simplex (bes. arha) i. d. älteren Sprache nicht nötig 44, 55 f. m. A. 9, 59, 213 m. A. 6.

Nuancierung durch EGIR-pa gelegentlich verblassend: EGIR-pa hink-, EGIR-pa punušk-183; EGIR-pa yeh- 184<sup>2</sup>.

## β) Wortgruppen, Satzteile und ihre Stellung und Verbindung.

"Apposition, partitive" s. σχήμα καθ' ὅλον καλ μέρος.

Asyndese:

b. "und" 40, 153f.(?), 172; zwischen Paaren gegenübersyndet.-a zwischen Paargruppen

b. ,,phraseolog." uua- 49, (55), 57. Vgl- auch ,,Partikeln" s. v. ,,nu" S. 261. Attribut:

Gelegentl. neutr. Attribut b. mask. Substantiv 176<sup>5</sup>.

mekki häufig als erstarrte Form, nicht kongruierend 63.

Komplementierg. e. ideogr. geschr. Attributs b. Vor- u. Nachstellung 44.

Stellung von kuiški (182).

Aufzählungen:

Reihenfolge der Glieder:

Edelmetalle — Edelsteine — unedle Metalle
119;

ispand/tuzzi unter anderen Opfergaben 1711; Körper- u. Fleischteile 79ff., 219f.;

KUBABBAR — GUŠKIN (akkad. Einfluß; urspr. umgekehrt?) 118f.;

Viehbestand — Grundbesitz (i. älterer Zeit; später umgekehrt) 117;

ZABAR — URUDU u. umgekehrt 119 m.
A.1.

Badal s. σχῆμα καθ' ὅλον καὶ μέρος.

Distributivgruppen:

GUD IŠTU GUD, KUR-e šēr KUR-e u. dergl. 143f.

Doppelsetzung s. unter 8).

Figura etymologica (memijan mema- usw.) 41 m. A. 3, (64<sup>7</sup>f.).

Komparatives Verhältnis ausgedrückt durch Adj. m. D.-L. od. Abl. 219f.

Kongruenz:

Genus:

Gelegentl. neutr. Attribut b. mask. Substantiv 1765.

mekki häufig als erstarrte neutr. Form gebraucht, nicht kongruierend 63.

Numerus:

Sing. d. Prädikats n. neutr. Plural 168 (m. A. 1), 220 (m. A. 2); Sing. d. Prädikatsnomens 1114.

-at, Nom., bezogen auf neutr. Nomen i. Plural,
 m. Prädikat i. Sg. 168¹.

-at, Akk., bezogen auf neutr. Nomen i. Plural (220 m. A. 2).

Objekt s. Akkusativ S. 258.

Prädikat:

i. emphat. Anfangsstellg. (Imp.) 109.

Verbales u. nominales P. wechseln von Kolon zu Kolon 155.

Gen. poss. prädikativ 59.

Kopula: s. S. 261 s. v. "sein".

Person: sg. 1. b. Selbsttitulierg. d. Sprechenden (LUGAL) (33), (37), 192 (m. A. 1).

S. auch oben unter "Kongruenz".

Reziprokes Verhältnis durch Wiederholung des Pronomens ausgedrückt 1026.

σχημα καθ' όλον και μέρος ("Badal", "partitive apposition"): 106, (1412), 161 m. A. 2, 162 m. A. 1, (187);

ohne Pron. poss. 1612:

von Konstr. m. Gen. auf -an nicht immer zu scheiden 1621.

Stellung v. Wörtern u. Wortgruppen im Satze:

Allgemeines:

Akkad. Einfluß: Reihenfolge KUBABBAR -GUŠKIN i. Aufzählgn. 118f.

Akk.-Objekt d. Verb nachgestellt (1568),

Attribut, adj., ideogr. geschr. m. heth. Kompl. i. Vor- u. Nachstellung 44.

Aufzählungen, Reihenfolge in, s. S. 262 unter "Aufzählungen".

Eigennamen, emphat. Endstellg. i. Anreden

Emphase wirkt auf d. St. (namentl. ungewöhnl. St. nach d. Prädikat) 31, 41 m.
A. 7, 109, 147, 154, 159, 195.

Genetiv: heth. geschr. (od. kompl.) G. vor heth. geschr. Regens 47 (m.A.6), häufig hinter Regensideogramm 47f., 48; heth. geschr. G. materiae hinter heth. geschr. Regens (?) 47°; ideogr. geschr. G. gelegentlich vor Regensideogramm 48¹; heth. od. ideogr. geschr. G. zwischen attrib. Pron. dem. u. Regens 91; pron. G. auf -ēl kann nur b. Indef. nachstehen; dammēl wohl nicht nachgestellt 182 (m. A. 5).

Imperativ i. emphat. Anfangsstellung 109. Konjunktion infolge Prolepsis e. Satzteils nicht i. Anfangsstellg. 74 m. A. 4.

Negation emphat. wiederholt i. isolierender Nachstellg. (18) 195.

Partikeln, enklit., an vorangest. adj. Attribut(?) 85¹ (-a, -ia); hinter graph. nachgest. Genetiv 52¹, 163¹ (+222); -a, -ia, -ma hinter Zahlzeichen + Subst. 85.

Prädikat i. emphat. Anfangsstellg. (Imp.)
109.

Pron. dem. apā- als Subj. emphat. a. Satzende 41 m. A. 7, 154, 159.

Pron. pers. als Subj. emphat. a. Satzende 31, 154; identifiz. auf -ila meist unmittelbar vor d. Prädikat 1418. Pron. poss., enkl., b. voransteh. adj. Attribut 154 m. A. (1), 2.
Subjekt emphat. a. Satzende 154.

Einzelne Wörter:

-a b. voransteh. adj. Attribut 85<sup>1</sup>; hinter Zahlzeichen + Subst. 85.

arahzena- als Attr. vor d. Regens 585.

-kan, -šan hinter graph. nachgest. Gen.

karū(i)li- als Attrib. vor d. Regens 177. kinun-a meist a. Satzanfang, gelegentl.

hinter d. Subj. 97. kuiški (182).

-ma an nicht-zweiter Satzstelle i, verallgem. Relat.- u. Bedingungssätzen 58 m. A. 2, 74, 139; hinter Zahlzeichen + Subst. (85).

mān, maḥḥan "wie" hinter dem Vergleichswort 76.

našta a. Satzbeginn 868.

panku-, adj. 308.

-pat vor enkl. Pron. pers. 177; hinter enkl. Pron. poss. 177.

tabarna- 272.

Subjekt emphatisch am Satzende 154.

#### γ) Satzarten und Satzanreihung.

Berichtete Rede:

Einleitungsformeln 177f.

Nichtsetzung v. -4/a(r/a-): archaisch 93 m. A. 3; im weiteren Verlauf der Rede 112, 194; im Wechselgespräch 134<sup>2</sup>.

Nach li(n)k/g-, linganu- 53.

Fehlendes nu i. Nachsatze eines gelockerten Relativsatzes vor Einleitung berichteter Rede 54f., (55¹).

Emphatische (Affekt-)Sätze:

Emphat. Ausruf auf urspr. emphat. Fragesatz beruhend 166.

Wortstellung 31, 41 m. A. 7, 109, 147, 154, 159,

Fehlen d. Konjunktionalpartikel 37;

speziell i. emphat. u. rhetor. Frage 45, 551, 163.

Emphat. Doppelsetzg. d. Negation 1262, (97), 195; auch Wiederholung d. Verbs meist emphat.

Erläuterungssätze (Inhaltssätze, parenthetische Sätze) ohne Konjunktionalpartikel 59, 117,

183

#### Fragesätze:

Emphat. u. rhetor. Fr. 45, 163, 166, (215).

[Fehlen d. Konjunktionalpartikel 45, 55<sup>1</sup>, 163,

Direkte Fr. u. abhängige ob-Sätze nicht immer zu scheiden 195.

[Emphat. Ausruf auf urspr. emphat. Fragesatz beruhend 166].

Heischesätze als Nachsätze ohne Konjunktionalpartikel 69.

Inhaltssätze s. Erläuterungssätze.

#### Nebensätze:

Abhängige (ob-)Fragesätze von direkten nicht immer zu scheiden 195.

Daß-Sätze ohne Konjunktionalpartikel 183.

Kondizionalperioden: Verhältnis takku; män s. S. 238, 245 s. vv. män 3), takku. män fortwirkend auf folgende Kola m. našma

πρότασις ohne Konjunktion (168), 180<sup>2</sup>, 182--ma an nicht-zweiter Satzstelle 58 m. A. 2, 74, 139-

K. mit -man (irreal u. potential) 135f., 139, 140, 176;

mit takku-man (altheth.) 135.

kyit-Sätze: kyit als "faktisches quod" (54).

## Relativsätze:

Nominale R. m. pronom. Wiederaufnahme zur Hervorhebung eines Substantivs 39, (111+) 222.

Verallgemeinernde R. m. -ma an nichtzweiter Satzstelle 58, (74).

Lose Anreihung d. Nachsatzes ("gelockerte Relativperiode") 53 f., 57:

- 1.) Ungenaues Bezugswort 53.
- Fehlendes Bezugswort, aus d. Zusammenhange zu erg. 53 f., 57, 59.
- Durch Einschiebgn. verspätetes Bezugswort 54.
- 4.) Völliges Anakoluth 54.

Temporalsätze m. man 63, 711, (74), (96 f.), (135), 248,

Parenthetische Sätze s. Erläuterungssätze. Prohibitivsätze: proh. Nominalsätze 86f. Verbotssätze s. Prohibitivsätze.

#### Wunschsätze:

m. -man (potential) + prs. 189 m. A. 4; m. lē-man ,utinam ne" + prs. 189.

#### 8) Stil und Ausdruck.

## [Zu 8 im Allgem. s. S. 215f.]

Affekt s. Emphatische (Affekt-)Sätze S. 263. Anakoluth i. Relativperiode 54. Apostrophierung s. Personenwechsel. Aufzählungen (Reihenfolged. Glieder) s. S. 262. Berichtete Rede als Stilmittel 215; s. weiter S. 263.

#### Doppelsetzung:

distributiv 164 (KASKAL-ši KASKAL-ši-pát), 178 (ITU-mi ITU-mi, MUKAM-ti MUKAMti); i. Vbdg. m. Vb. auf -šk- 164f.;

emphatisch 62, (97), 195  $(l\bar{e})$ ;

auch Wiederholg. b. Verb meist emphat. 51; reziprok (und nicht reziprok) b. Pron. 1025; verallgemeinernd-relativ (i. Vbdg. m. Vb. auf -3k-) 165f.

Enkl. Pron. pers. b. -ši- und -za- doppelt gesetzt
114, 159.

Pron. dem. b. paarweisem (nicht nur reziprokem)
Bezug doppelt gesetzt 1025.

Einleitungsformeln berichteter Rede 177f. Emphase s. Emphatische (Affekt-)Sätze S. 263. Figura etymologica (memijan mema-usw.) 41 m. A. 3, (647f.).

## Frage s. Fragesätze Spalte 1.

Gleichnisse aus d. Tierreich für menschl. Verhalten 215f. (Löwe 68, (215); Rind 42, 43 (f.) m. A. 7, 216; Schlange 39, 212 (m. A. 2), (215), 216; Wolfsrudel 75, 215).

Individuelle Sprachprägungen s. unter "Figura etymologica" und "Wortspielerische Pointierung".

Metaphern s. Gleichnisse.

Nachdruck: nominaler Relativsatz mit pronom. Wiederaufnahme zur Hervorhebung e. Substantivs 39, (111+) 222.

Personenwechsel (Umspringen in eine andere Person, Apostrophierung) 89 m. A. 2, 103f. m. A. 5, (146), 174, 191 m. A. 1.

Prolepsis e. Satzteils vor d. Konjunktion 74 m.

Steigerungen (Klimax) 216.

Wiederholung s. Doppelsetzung.

Wortspielerische Pointierung 36(?), 40(?), (42), (97f.), (100), 143f., 167(?), 173 m. A. 3(?), 193, 212; vgl. d. Zsstellg. S. 216.

S. auch Figura etymologica.

# B. Zu A (Kol. I, IV) und zum sumer.-akkad. Material der Erläuterungen.

## 1. Wörter und Zahlen.

[Zur Buchstabenfolges. die Vorbemerkungen S. 225].

| <b>A</b> .                                                   |
|--------------------------------------------------------------|
| GUDÁB "Kuh" 44                                               |
| abbi s. nabû.                                                |
| ABU "Vater".                                                 |
| sg. N. $[A.BU]$ $(162^2)$                                    |
| G. A.BI (175)                                                |
| G. A.BI (175)<br>pl. G. (A.NA) AB.BAHI.A                     |
| (106)                                                        |
| AB ABI "Großvater".                                          |
| sg. G. A.BI A.BI (1581)                                      |
| pl. G. (A.NA) AB.BA AB                                       |
| ВАНІ.А (106)                                                 |
| aburrisadv.,,in Ruhe" 60 f., 205                             |
| [a-b]u-ri-iš I (28); H [anders]                              |
| addin s. nadānu.                                             |
| adi,,bis".                                                   |
| a-di i-na-an-n[a] ,,bis jetzt"                               |
| IV 67 = H kinun nūya III 68.                                 |
| 194, 206                                                     |
| LUAD.KID, Korbflechter, Schiff-                              |
| bauer" (123)                                                 |
| A. GAR "Feld, Gefild" s. Ind. I                              |
| A 1, S. 228 unter A.ŠÀ.                                      |
| $ah\bar{a}ru$ ,,,zurückbleiben" $(35^8)$                     |
| $ahatu$ ,,Schwester" = $\mathbf{H} SAL +$                    |
| KU.                                                          |
| pl. N. + -šu "sein(e)" ah-ha-                                |
| tu- $su$ - $u$ I 11 = H SAL+<br>KUMES- $us$ II 11 40, 203    |
| S. auch SAL+KU S. 273.                                       |
| AHITU 182                                                    |
| A.HI.TI.IA "für mich al-                                     |
| lein" (??).                                                  |
| ahu "Bruder" = H ŠEŠ.                                        |
| pl. N. $+$ - $\delta u$ "sein" $ah$ - $hu$ - $\delta u$      |
| I 10 = H ŠEŠ $^{\text{MES}}$ -u $^{\text{S}}$ II 11.         |
| 40 m. A. 1                                                   |
| pl. G. $+$ - $\tilde{s}u$ , sein" $ah$ - $hi$ - $\tilde{s}u$ |
| $I_{20} = H [ŠEŠ^{MES}. SU] II [20]$                         |
| G 1 XEX C 49                                                 |
| S. auch ŠEŠ, S. 274.                                         |
| ahû "fremdartig" (1012)                                      |
| aiiu "welcher?, irgendein".                                  |

München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 36

```
m. sg. N. [a-i-u-]um I 35 =
    H n. kuitki II 35. 62, 66, 206
    sg. G. ([i-na aš-ri]) [a-i-im]
    I[30] = H \text{ adv. } [kuuataqa]
    II [30]. ..... 62
    f. sg. N. [a-i-i-t\hat{u}] I [35] =
    H n. kuitk[i] II (35).
ak\bar{a}lu ,,essen" = H ed-, ad- (az-
  (zik)k-).
    I^{1} prek. sg. 3. li-ku-ul I 32 =
    Himp. sg. 3. azzikkiddu II 33.
                         63, 204
alāku "gehen, kommen" = H
  ииа-.
    I<sup>1</sup> prs. sg. 3. vent. + -ma
  il-la-kam-ma I 20, (24), [26],
  [29] = H \ uizzi \ II \ (20), 24, 26,
  29. ... 49, 55 m. A. 3, 57, 205
    du. 3. illakā . . . . . . (37)
    ptz. st. c. ālik ..... (1212)
    III1 kaus. "gehen machen"
  prt. sg. 1. + -šu "ihn" ú-ša-al-
  la-ak-šu (für ušālikšu) I 8 = H
  -an [arnunun] II [8]. ... 35, 38
                    m. A. 1, 205
alālu,,aufhängen"..... 1601
    I<sup>1</sup> prs. pl. 3. + -5u ,,ihn" =
    i-ha-al-la-lu-šu = i'allalūšu
ALAM "Statue, Figur"...(1631)
LUALAM.KA× KÁR(?) "Sta-
  tuenanbeter"(?) [Gö. ZA NF
  VI 70 ff.] . . . . . 42, (107 + 222)
ālik s. alāku.
alsis. šasû.
AMA (a. ummu) "Mutter" = H
  anna-, AMA.
    sg. N. + -šu "sein" AMA-
  šu I 14, [20] = H annaš-šiš II
  [14], (20).
    G. + -šu "sein" AMA-šu I
  10, 20 = H annaš-šaš II 10.
  [AMA.ŠU] II [20]. .... (39)
  Belege aus Hs. Ind. I A 1, S.227.
```

```
am\bar{a}ru,,sehen" = H [au(\S)-].
    inf. G. am-ma-ri I 5 = H
    [uuauaš]II [5]. 36m.A.6,203
AMATU (= AUATU),,Wort"
                      (23), (28)
    sg. st. c. A.MA.AT.
amēlu,, Mensch".
  lā amēlu "Unmensch" ... 212
amertu "etwas Anzusehendes"
                           (36)
amhas s. mahāsu.
amūtu s. EŠ-ūtu.
ana "zu, an".
    a-na I 1 (2×), 8, 13, 16, 17
  (2×), [18] (19), (21), 24, [27]
  (2×), [29], [31], [34], IV 62,
  64, Unterschr. 3; H D.-L.; an-
  ders II 13, 16, 17, 22, 25, 27
  (2\times), 29, 34...41, 46, 47f., 50f.,
               56f., 60, 61, 64f.
  Belege aus H s. Ind. I A 1,
  S. 227.
  Zum Wechsel mit INA ... 109
anāku "ich" ..... 33
AN.BAR ,,Eisen" ..... (48)
1. annû "dieser" = H kā-, ki/e-
                       193, 204
    m. sg. N. an-nu-ú (m. falsch
  für f. annītu) IV 66 = H [ka-a-]
  \xi(a)- III (67).
2. annû "siehe!" ..... 193
an(n)umma,,siehe!" = \mathbf{H} k\bar{a}\delta a,
  kāšma 31, 53, 67, 193, 206
    a-nu-um-ma I 2, 30, [37] =
    H kāša II 2, [30]; [k]āšma II
    (37).
    an-nu-um[-ma] I (23) = H
    [kāša] II [23]. . . . . . . 53
ANŠU.KUR.RA,, Pferd" (1244)
  ANŠU.KUR.RAHI.A LÚ SAL
  TUR "Pferde — männlich,
  weiblich, jung - " . . . . . 1244
GIŠA N.ZA.KAR "Turm" ... 35
LÚA PIN.LAL,,Pflüger"..(131)
```

| appu "Nase".                                               |
|------------------------------------------------------------|
| sibit appi eine Krankheit961                               |
| agbi'akkunüšim s. gabû.                                    |
| ardup s. radāpu.                                           |
| arkatu s. 1. EGIR.                                         |
| as (s) anaḥḥu ar s. saḥāru.                                |
| aşbat s. şabātu.                                           |
| A & A (a calu) Acker" - H                                  |
| A.ŠÀ (a. eqlu) "Acker" = H<br>A.ŠÀ; s. Ind. I A 1, S. 228. |
| A.SA; S. Ind. I A 1, 5. 220,                               |
| a. kpl. sg. A. [A.ŠÀ-am] I                                 |
| [31] = H pl. A. $[A.ŠAHI.A]$ II                            |
| [31] 63                                                    |
| Belege aus H s. Ind. I A 1,                                |
| S. 228.                                                    |
| LUA SA KUŠ.LAL "Tränker"                                   |
| s. Ind. I A 1, S. 228.                                     |
| ašaridu "hervorragend"(86)                                 |
| "AS.AS" hinter Nomen; lies DIDLI                           |
| (s. dieses).                                               |
| LUASGAB "Schuster" (124)                                   |
| ašru "Ort, Stelle" (59)                                    |
| sg.G. ([i-na]) [as-ri] ([a-i-im])                          |
| I [30] = H adv. [kuyataqa] II                              |
| [30] 62                                                    |
| A S S UM ,, wegen" (109), (176)                            |
| aštanaddadšu s. šadādu.                                    |
| atta "du" (42) auatu "Wort"; "Angelegenheit"               |
| auatu "Wort": "Angelegenheit"                              |
| = H uttar.                                                 |
| sg. A. st. c. a-ya-at I 9, 10 =                            |
| H [uttar] II [9], [10] 39                                  |
| pl. A. a-ya-a-ti I 11 = H                                  |
| u[ddār] II (11) 40                                         |
| +-ia "mein" a-ya-teMEŠ-ti-ja                               |
| IV 70 = H uddārme[t] III                                   |
| (71)                                                       |
| + -šunu ,,ihre" a-ya-a-ti-šu-                              |
| -sunu ,,inte a-ya-a-m-su-                                  |
| nul 12 = H uddār II 1240                                   |
| st. c. a-ya-at I 20 = H $[u]$ ddār                         |
| II (21) 49                                                 |
| Belege aus H s. Ind. I A 1,                                |
| S. 229.                                                    |
| LUAZU (a. barú) "Seher, Wahr-                              |
| sagepriester" 82 m. A. 2, (84)                             |
|                                                            |
| R.                                                         |

#### B.

| bābu "Tor" 881              |
|-----------------------------|
| BAD "Mauer" s. Ind. I A 1,  |
| S. 241.                     |
| bakú "weinen" (37)          |
| BAL "sich empören; Aufruhr" |
| s. Ind. I A 1, S. 240.      |

BAL- (h. kpl. D.-L.) "Mal" s. Ind. I A 1, S. 240. baltu "lebendig" = H huisyant. adv. + -'a,,mein" b[al?-fù-a] I (15); H D.-L. huisyanti-(ua)mu II 15. GIS BAN "Bogen" ..... (76) 1. banû "bauen" ..... (202) 2. banû ,,schōn, gut" ..... 46 pl. f. G. subst. (ana) banâti "zum Guten". barû "Seher, Wahrsagepriester" bašú "vorhanden sein" (49), 1561 BELU "Herr". sg. N. st. c. BE.(E.)EL. G. *BE.L1*. pl. BE.LUMES.TIM ... 196 BEL DINI "Prozeßgegner" BEL (LU),,GIŠKU" ... 127f. bītu s. É. BULÛG eine Art Malz (115), D. D (Abkürzung für DINGIR) det. vor Namen von Gottheiten.  $d\bar{a}ku$  ,,töten" = H kyen- 45,(135) I1 prs. sg. 2. + -54 "ihn" [ta-da-ak-su] I [16] = H [-an]kyeti II [15]/16.

DUGDAL ein Gefäß ... (1721)
daltu "Tür(flügel)"..... (88)
damāgu "erstklassig sein, erstklassig ergehen".

II¹ inf. "erstklassiges Ergehen, Glück" G. (a-na) dama-a-aq-qi-im I 17 = H D.-L.
ašīui II 17 ..... 40
damgu "erstklassig, gut" = H
SIG<sub>8</sub> (= ašīu-).

adv. dam-qi-iš IV 70 = H
Ab. adv. SIG<sub>5</sub>-an[za] III (71).
196f.

dāmu "Blut" = H ešhar 56, 141, 204
pl. A. (oder sg. A.) da-a-mi
124 = H [ešhar HI.A(?)] II [24].
DIB "packen, fassen" s. Ind.
I A 1, S. 246.

DIDLI(,,AS.AS") hinter Nomen: Pluralbezeichnung .... (1351) GISDIM.GAL "Schiffspflock" (111 f.) dimtu "Träne" .... 36f., 206 pl. A. + -šu "seine" [di-m]aa-ti-šu ... (iš-pu-uk) I (6) = H išhahruyattat II 6. "du." N.+-ša,,ihr(e)"dimāša DINGIR (a. ilu) "Gott(heit)". a. kpl. sg. N. DINGIRLUM a. kpl. sg. G. DINGIRLIM. pl. DINGIRMES DINGIRDIDLI .... 1351 Belege aus Hs. Ind. I A 1, S. 246. NI.IS DINGIRLIM "Eid" (s. S. 272 unt. nīšu) ... (138) DINU "Rechtssache, Gericht". sg. N. st. c. DI.IN ... (30) G. (BE.EL) DI.NI (51) A. DI.NAM ..... (51) D Ù ,,machen, tun"...(88), (1451) GIS DUBBIN,, Wagenrad"(138) LUDUB.SAR "Schreiber" (123) DUGUD,,schwer (sein)"69,82f. Beleg aus H s. Ind. I A 1, S. 247. LUDUGUD (a. kabtu) "Würdenträger" s. Ind. I A 1, S. 247. DUMU (a. māru) "Kind, Sohn, Einwohner" = H DUMU. a. kpl. sg. N. + -ī "mein" DUMU-ri I (14), [37] = H DUMU. [A II 14, (37). . . 41f. st. c. DUMU I (9), [26] = H DUMU II 9, DUMUMES (pl.) II 26. ... 38, 57f., 211 a. kpl. V. + -i ,,mein" DU-MU-ri IV 63; H anders 186f., G. + -ia "mein" ([a-na]) [DUMU-ia] I [31] = H D.-L.DUMU-mi II 31. . . . . . . . 62 a. kpl. A. DUMU(?)-am 14; H anders. ..... 33 DUMUMES "Einwohner", mit LUMES wechselnd ..... 576 NU.DUMU s. Ind. I A 1, S. 240, (247). DUMU.DUMU,,Enkel" (274f.) DUMU É. GAL (a. mar ekalli)

"Hofjunker" = H DUMU

É.GAL; s. Ind. I A 1, S. 247.

pl. N. DUMUMEŠ É.GAL IV 66= H DUMUMES E.GALš(a) III 66. ..... 193 Belege aus H s. Ind. I A 1, DUMU.GAL.LU "Menschensohn, Menschheit" . . . . (136) DUMU.KIN-ūtu (a. mār šiprūtu) "Botschaft" ..... 1211 DUMU LUGAL "Königssohn, Prinz" .... (1631), (175) DUMU.LU.GAL.LU "Menschensohn" ... (98), (136), (138) DUMU.NITA "Knabe, junger Mann"; "Sohn" (= IBILA) s. Ind. I A 1, S. 247. DUMU.SAL (a. mārtu) "Tochter". a. kpl. sg. N. u. A. + - 2,, mein" DUMU.SALTI ... (142), 146

E.

S. 247.

a. kpl. sg. G. DUMU.SALTI

Belege aus H s. Ind. I A 1,

É (a. bītu) "Haus, Hausstand, Familie" = H É ... 111f., 168 a. kpl. sg. G. + -šu "sein" ([i-na]) [É-ti-šu] I [36] = H D.-L. [É-rišši] II [36]. ... 66 a. kpl. A. [É-tám] I [31] = H É [-i]r H (31). ..... 62 pl. ÉHI.A, ÉMES ..... 111 Belege aus Hs. Ind. I A 1, S. 220. Akkad. Komplementierg. ÉTIM GAL gegenüber É. GALLIM vgl. unter É.GAL ..... 111f. ebbu "rein" ..... 963 Vgl. ubbubu S. 276. LUE.DÉ.A (= LUSIMUG.A) "Schmied" ..... (1531) S. auch Ind. I A 1, S. 248 unter LUUGULA.  $e d\hat{u}$ ,, wissen" = H š $\check{a}k$ -, šek-. I1 prt. (mit prs.-Bedeutung) sg. 1. i-de IV 68 = H prs. šaggahhi III 69. ..... 194 prek. pl. 2. [lu-ú ti-da-a] I [37] = H imp. [šekten] II [37]. imp. pl. 2. idâ ..... 67

É.GAL (a. ekallu) "Palast" = H É.GAL (vgl. Ind. I A 1, S. 229) ..... 111f., (133) sg. G. DUMUMES É.GAL "Hofjunker" IV 66 = H DUMUMES É.GAL-S(a) III 66 (s. DUMU É.GAL). .. 193 Belege aus Hs. Ind. I A 1, S. 247 unter DUMU E.GAL, Akkad. Komplementierg. m. uniertem É.GAL gegenüber vereinzeltem ETIM GAL 111f. LÚ É.GAL s. unter LÚ S.270. 1. EGIR (a. arkatu) "Ende". a. kpl. sg. G. ([i-na]) [EGIRti] ,,zuletzt" I [29] = H adv. app[izzii]an II (29). 61 m. A. 2 2. EGIR,,hinter, zurück, wieder". Vgl. Ind. I A 1, S. 229. ekallu "Palast" s. É.GAL. mār ekalli "Hofjunker" DUMU É.GAL. ekallû "Palastmann" ... (1161) \*EL.[KI] falsch ergänzt statt EL.[LUM]Ges. A' § XXX 130f. ellu "rein, frei" ...... 968 Vgl. ullulu S. 276. LUEL. LU(M), freier Mann"123, 120 1. elû "hochsein, hinaufgehen" = H (šarā uya-). I<sup>2</sup> prek. sg. 3. [li-te-el-l]i I (33) = H imp. sg. 3. šarā uišk[i]ttaru II (34). ... 64 m. A. 2, I<sup>8</sup> prs. sg. 3. [i-te-né-el-li] I [36] = H šarā uiš[k]itta II (36). . . . . . . . . . . . . . . . 66 EME (a. lišānu) "Zunge, (böses) Gerede, (schlimme) Äußerung" s. Ind. I A 1, S. 229. SALEME.DA "(Kinder-)Führerin, Amme" ..... 124 SALEME.DA GAL "Amme" 124 emēdu "sich stützen" .... (38) KUSEME.USAN "Zunge der Peitsche (= Peitschenklappe?)" EN (a. bēlu) "Herr" (52), 127f. EN GIŠ.KIN.TI "'Herr der

Handwerker'" ..... 1268, 128

267 EN KAM "'Herr des Topfgerichtes'" ..... 1738 EN "GIŠKU", EN LU GIŠKU" EN QA.TI "'Herr der Hand'" EN ŠU $^{TI}$  (=EN  $QATI^{TI}$ ) dss. S. auch Ind. I A 1, S, 220f. EN.NU.UN "Wache"; É EN.-NU.UN "Wachhaus" ... (169) epēšu "machen, tun" = H [ija-], I1 prt. sg. 1. e-pu-uš I 16 = H [ijanun] II [16]. ..... 45f. sg. 3. i-pu-uš I 6; H anders. inf. G. (a-na) e-pé-ši-im 1 24 = H sup. I iššuyan II 25. 56f., 204f. ptz. st. c. ēpiš ..... (124) Iª prek. sg. 2. lu-u t[e-te-néep-pu-us] IV (63) = H imp. sg. 2. essi III 63. 187, 204f. LUE.Pf. I STUGGU.E.A "Hemdmacher" (ěpiš s. b. epēšu) (124) eglu s. A. ŠA. ERÍ NMEŠ (a. ummānāti),, Mannschaft, Mannen"=H ERINMES pl. N. + -ja "mein" [ERIN- $MES_{-i}a I [22] = H [ER[NMES]$ II [22]. ..... 51f. G. st. c. (a-na) ERÍNMES 1 = HD.-L [ERÍNMES\_#] II [1]. Belege aus H s. Ind. I A 1, S. 230. ersetu "Erde" = H têkan. sg. G. (i-na) er-se-tim IV 72 = H Ab. instr. taknaz III 73. 108f. NA ESI "Diorit" ..... 1192 KUŠE.SIR "Schuh" ..... 86 É.ŠÀ [Eh. ZA NF IX 186ff.]  $(88^1), (94^1)$ ešme s. šemú. EŠ-ūtu (a. amūtu) "Omen" (1161) ezēbu "lassen" = H dāla-, dālija-41 m. A. 5 I1 imp. sg. 2. e-[z]i-ib I (14) = H dāla II 14. EZEN "Fest".

## G. (UZU) GAB (a. irtu, s. dieses) "Brust" s. Ind. I A 1, S. 234. GAL (a. rabú) "groß"; subst. "Großer"; beiÄmterbez. "Oberster"=H GAL; vgl. Ind. I A1, $S.234.....(194^2)$ sg. N. ([LUGAL]) GAL I [1], IV [64], Unterschr. 2 = H (LUGAL) GAL II (1), III 64. G. (LUGAL) GAL Unterschr. 1. Belegeaus Hs. Ind. I A 1, S. 234. (DUG) GAL ein Gefäß, s. Ind. I A 1, S. 234. LUGAL "Großer" 116, 153f. pl. LU.MESGAL.GAL(TIM). S. auch Ind. I A 1, S. 234. GÁL "vorhanden sein" ... (663) NU.GÁL "(ist) nicht vorhanden" s. Ind. I A 1, S. 240. GAM "herab, nieder, unter" (94), (114<sup>2</sup>), 120, (159)gamāru "erledigen, vollenden" = H zinnā- ..... 55 I<sup>1</sup> inf. N. $[g]am\bar{a}ru = h$ . zinnumar. II1 "ruinieren" prs. sg. 3. + -šunūti "sie" ú-ga-a[m-mar-šunu-ti] I (24) = H $(n)u\delta(\alpha$ -) ...zin[nai] II (24). IV1 ,,vernichtet werden". GÁN "Feld" (85), (127), (132) GAR.RA,,versehen (mit)" (118) GAŠAN "Herrin". gašru,,stark" = $\mathbf{H}$ GIR(?) 43f., 205 sg. G. gaš-ri I 15 = H D.-L. $G[\hat{I}R^{?}-i(?)]$ II (15). GAZ "zerbrechen, töten" (1161) GIŠGA.ZUM "Kamm" ... (89) GE, "Nacht; schwarz". GEŠTIN "Wein" ..... (171) (UZU)GEŠTU (a. uznu) "Ohr; Sinn, Verstand" s. Ind. I A 1, S. 235. GI "Rohr, Pfeil" ...... 76

GÍD.DA "lang".

GIG "krank, unangenehm; Krankheit" (82), (94), (1621) UZUGIG (vgl. Ind. I A.1, S.240 unter UZUNÍG.GIG) 80, 821

| GIŠ GIGIR (TUR) "(kleiner) Wagen"           |
|---------------------------------------------|
| A 1, S. 235.                                |
| GIŠ "Holz, Baum" (det. GIŠ vor              |
| Hölzern, Baumnamen, Geräten).               |
| GIŠ.KIN.TI "Handwerker"                     |
|                                             |
| 1265                                        |
| 1. GÚ.BAR (= a. gupāru) eine                |
| Haartracht 1022                             |
| Haartracht                                  |
| werfen" 761                                 |
| werfen"                                     |
| GUD ,, Stier, Rind" = $HGUD$ ;              |
| s. auch Ind. I A 1, S. 236.                 |
| sg. N. [GUD] $I$ [27] = $H$                 |
| GUD-uš II 27 59f.<br>G. GUD I 14 (nach kīma |
| C CUD I 14 (nach hāma                       |
| G. GOD I 14 (Hach withte                    |
| "wie"), 15 = H N. [GUD-uš]                  |
| II [14], DL. GUD-i II 15.                   |
| 42 f., 205                                  |
| pl. A. [GUDHI.A] I [32] =                   |
| H GUDHI.A II 32.                            |
|                                             |
| Belege aus Hs. Ind. I A1, S.236.            |
| gupāru eine Haartracht 1022                 |
| GUŠKIN (a. hurāşu) "Gold" s.                |
| Ind. I A 1, S. 236.                         |
| GIŠGU.ZA "Thron" 115, (175)                 |
|                                             |
| In heth. Texten des Alten Reichs            |
| durch GIŠŠÚ.A vertreten 115                 |
|                                             |
|                                             |
| ij.                                         |
|                                             |
| habābu Bezeichnung verschie-                |
| denor Corincello 405 402                    |
|                                             |

| habābu Bezeichnung verschie-   |
|--------------------------------|
| dener Geräusche 425, 432       |
| "HAL" hinter Nomen: lies DIDLI |
| (s. dieses).                   |
| LÜHAL "Seher" (123), 1288,     |
| (138 m. A. 1).                 |
| HALS U "Festung" (262), (123)  |
| HAR (a. kabittu) "Leber, Ge-   |
| müt" 82 m. A. 1                |
|                                |

| $HA.\check{S}U.\check{U}$ "Lunge" (84)                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| URUDUH A. ZI ein Kupfergerät                                          |
| $(125^2)$                                                             |
| HI.A hinter Nomen: Pluralzeichen.                                     |
| himsu "Fettschicht" 94                                                |
| GIŠH ÚB (425)                                                         |
| LÜ H Ú B (42 <sup>5</sup> )                                           |
| hubbu "Geschrei, Klagegesang"                                         |
| 425                                                                   |
| LÜ HÜB. BI (s. auch Ind. I                                            |
|                                                                       |
| A 1, S. 232) $\cdots 43^{8}$ pl. LÜ.MEŠ $H\ddot{U}B.B\ddot{I}HI.A$ 42 |
|                                                                       |
| m. A. 5                                                               |
| HUL "böse, schlecht".                                                 |
| HUNGA "sich beruhigen" 1561                                           |
| hurāşu "Gold".                                                        |
| Reihenfolge kaspu – h (118                                            |
| m. A. 1)                                                              |
| HURRU "Erdloch" (86)                                                  |
| MUŠEN HUR.RIHI.A "Erd-                                                |
| lochvögel".                                                           |
| HUR.SAG "Gebirge".                                                    |
| huṣābu "Dattelfaser" [Lands-                                          |
| berger Ana ittišu 210](366)                                           |
| , (0-7                                                                |
|                                                                       |

## ı, į.

Ì.ŠA "Bauchfett" . . . . . (94) (UZU) Ì.UDU "Schaffett, Talg"

(UZU) ] "Fett (Öl)".

| 1,5011111111111111111111111111111111111 |
|-----------------------------------------|
| s. Ind. I A 1, S. 234.                  |
| Vgl. NINDA. l. (E.)DÉ.A.                |
| -ī "mein".                              |
| $DUMU-ri\ I\ (14),\ [37] = H$           |
| DUMU. [A II 14, (37).                   |
| DUMU-ri IV 63; H anders.                |
| [KUR-ti] I [28], [29] = H               |
| [KUR-e-met] II [28], [29].              |
| Beleg aus H s. Ind. I A 1, S.232.       |
|                                         |
| $-i\alpha$ ,,mein" 52, (60), (195)      |
| -ia I 22 (3×); H [unübs.].              |
| I 8, [28], [31], IV $70 = H$ pl.        |
| A. mmuš II 28, sg. DLmi                 |
|                                         |
| II [8], 31, pl. NA. nme[t] III          |
| (71).                                   |
| Belege aus Hs. Ind. I A 1, S. 232.      |
| IBILA "Sohn, Erbsohn" s.                |
| Ind. I A 1, S. 233.                     |
| ID "Fluß" (det. ID vor Fluß-            |
| namen) (44)                             |
|                                         |
| ide s. edû.                             |
| GIŠIG "Tür(flügel)" s. Ind. I           |
| A 1, S. 233.                            |

| 1. IGI "Auge" (103 <sup>5</sup> f.(?)), (219)<br>2. IGI, "erster" s. Ind. IA1, S. 233.<br>iḥallalūšu s. alālu.                                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>ikkibu</i> "Greuel" 79¹ LÜ <i>IL.KI</i> "Lehensmann" 121²,                                                                                                                                                  |   |
| ilkum "Lehen, Lehensträger"                                                                                                                                                                                    |   |
| (ša ilki) 121 <sup>2</sup> illakā s. alāku.                                                                                                                                                                    |   |
| ilge s. legû.                                                                                                                                                                                                  |   |
| 1. IM "Ton".<br>2. IM "Wind".                                                                                                                                                                                  |   |
| imraș(ș) ūma s. marāșu.                                                                                                                                                                                        |   |
| imtanuttu s. 2. mātu.<br>ina "in, mit".                                                                                                                                                                        |   |
| i-na I 4, 18, (23), [28], [29],                                                                                                                                                                                |   |
| [30], [36], IV [62], (63), 71 $(2\times)$ , 72, Unterschr. 2; H                                                                                                                                                |   |
| DL.; DL. + anda III 72                                                                                                                                                                                         |   |
| 198, I.(?) II 28 60, Ab. instr. III 73 198f.; anders II 29, 30,                                                                                                                                                |   |
| III 62 61, 62, 184 f.                                                                                                                                                                                          |   |
| Beleg aus <b>H</b> s. Ind. I A 1, S. 233.<br>Zum Wechsel mit ANA109                                                                                                                                            |   |
| inanna,,jetzt" = H kinun31                                                                                                                                                                                     |   |
| $\begin{bmatrix} i\text{-}na\text{-}an\text{-}na \end{bmatrix}  \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \begin{bmatrix} 30 \end{bmatrix} & = & \mathbf{H} \\ kinun & \mathbf{II} & 30 & \dots & \dots & 62 \end{bmatrix}$ | 1 |
| kinun II 30 62 (a-di) $i$ -na-an-n[a] ,,bis jetzt"                                                                                                                                                             |   |
| IV 67 = H kinun nūņa III 68.                                                                                                                                                                                   |   |
| 194, 206<br>INIM ,,Wort, Sache".                                                                                                                                                                               |   |
| $in\bar{u}ma$ ,,als, wenn (temp.)" = H                                                                                                                                                                         |   |
| $[m\bar{a}n].$ $[i-nu-ma] I [33], [34] = H$                                                                                                                                                                    | , |
| mān II [33], (34) 63                                                                                                                                                                                           |   |
| IV 65 (übersetzt falsch H -man III 65) 189f., 202 f.                                                                                                                                                           |   |
| Unterschr. 1.                                                                                                                                                                                                  |   |
| ipallah s. palāhu.<br>īpuš s. epēšu.                                                                                                                                                                           |   |
| iqabbi s. qabû.                                                                                                                                                                                                |   |
| iqbi s. qabû.<br>ÌR (a. (u)ardu) ,,Sklave, Diener,                                                                                                                                                             |   |
| Untertan" = $\mathbf{H}$ lR (s. auch                                                                                                                                                                           |   |
| Ind. I A 1, S. 233) 52, 57, 180 <sup>1</sup> ,                                                                                                                                                                 |   |
| pl. N. + -ia "mein" ÌRMES.                                                                                                                                                                                     |   |
| $ia$ I $22 = H$ [ $\hat{I}R^{MES}$ ] II [22]. Belege aus H s. Ind. I A 1, S. 233.                                                                                                                              | , |
| irammum s. ramāmu.                                                                                                                                                                                             | , |
| irašši s. rašû.<br>irtu "Brust" = H taggani- 198.                                                                                                                                                              |   |
| 203 f.                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                |   |

sg. G. + -ki ,,dein" f. (i-na)  $ir-ti_s-i-ki$  IV 71 = H D.-L. [taggan]ijata III (72). (i-na) ir-ti-i-ki IV 71 = H tagga]nijata] III (72). isqu,,Anteil" .... 120 ff., 132 f. \*LUis.qu s. LU, GIŠKU" 120 ff. issuhūma s. nasāhu. Î.ŠÀ "Bauchfett" (vgl. Ì). išaru "gerade". adv.  $[i-\check{s}a-ri-i\check{s}(?)]$  I [30] = Hkarši II 30. . . . . . . . . 62 išdu "Bein mit Hinterbacke, du. A. išdē (nasāķu). S. auch unter ÚR. LÚ,,IŠ" GUŠKIN Funktionär u. B. ..... (127), (132) IS.ME s. šemû. išpuk s. šapāku. ištana'al s. ša'ālu. ištenemme s. šemû. IŠTU,,aus, mit" s. Ind. I A 1, S. 234. itammu s. tamû. itār s. tāru. itenelli s. elû. ittanabbalūšumma s. (y)abālu. ittatta s. (u)atû. ITTI s. Ind. I A 1, S. 234. ITU ,, Monat" s. Ind. I A 1, S.234. (UZU)].UDU "Schaffett, Talg" (vgl. 1). izzaz s. nazāzu. K. KÁ,,Tor(eingang)" s. Ind. I A 1, S. 234.

[LÚ.MEŠDUGUD] II [22]. 30f., (51), 211 G. (a-na) kab-tu-ti I 1 = HD.-L. [LÚ.MEŠDUGUD-aš] II [1]. S. auch LUDUGUD. KA.DIB.BI.DA eine Krankheit KÁ. GAL s. Ind. I A 1, S. 234. KAXKAK s. Ind. I A 1, S. 234. [\*LUKA  $\times$  KÁR(?) (107), lies  $L\dot{U}ALAM.KA\times K\dot{A}R(?)S.222.$ kakku "Waffe", nicht "Gerät" 1252, (199) (kalāmu) II1 inf. kullumu ,,sehen lassen, zeigen" ..... 196, 204 II3 prek. sg. 1. vent. + -ki"dich" lu-ú uk-ta-na-al-la-maak-ki IV 70 = H [-ta... šāki]škimi III (71). . . . . . 196, 204 NA4 KAL. GA eine Steinart (1192) (kālu) ..... 60, 198 II1 inf. kullu "halten". prt. sg. 1. ú-ki-il I 28 = H [hark]un II (28). ...... 60 f.imp.sg. 2. f. vent. +-ni,, mich" ku-la-a-an-ni IV 71 = H -mu... [har(a)k] III (72). . . 198, 203 ff. KAM ,, Topfgericht" s. Ind. I A 1, S. 234. KAM hinter Zahlen, bes. Ordinalia (u. hinter Zeitbegriffen). KARAŠ s. Ind. I A 1, S. 234. KARTAPPU "Trittschemel" 84, 121 m. A. 1 LUKARTAPPU "Marstallbeamter, Stallmeister" .. 84, 121 pl. LU.MESKAR. TAP.PU. LÚ.MEŠKAR.TAP.PU.TIM, LÚ.MEŠKAR.TAP.Pf(.ŠU)121 m. A. 1 Flexivische Erstarrung i. heth. Texten . . . . . . . . . . 121 m. A.1 KASKAL s. Ind. I A 1, S. 235. kaspu "Silber". Reihenfolge k. - hurāşu (118 m. A. 1) kaşû "kalt" = H ekuna-. sg. st. indet. ka-as-si I 6 = H

ekunaš II 7. .... 366, 37, 203

H pl. N.-A. n. [ekuna] II [11]. 40.

pl. f. A. ka-as-sa-a-ti I 11 =

| KAŠ "Rauschtrank, Bier" (104)<br>LUKA <sub>4</sub> .ŠU.DU <sub>8</sub> "Mundschenk"<br>(165)                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAT "(Linnen-)Tuch" (164)<br>KA× U "Mund" s. Ind. I A 1,<br>S. 235.                                                           |
| S. 235. KI "Ort, Erde" vgl. Ind. I A 1, S. 235) (KI det. hinter Ortsbezeichnungen) (44)                                       |
| 1. $-ki$ , ,dein" f. = $\mathbf{H} - ti$ -, $-ta$<br>$-ki$ IV 71 (2×) = $\mathbf{H}$ sg. L.<br>-ta III 72, [72] (198), (204)  |
| 2. $-ki$ ,, dich" f. = H [- $ta$ ].<br>-ki IV 70 = H [- $ta$ ] [III 71].<br>(196), (204)<br>$k\bar{i}$ ,, wie?" = H mahhan 48 |
| ki- $i$ I (19) = H $m[akkan]$ II (18).<br>$k\bar{i}$ ' $\bar{a}m$ ,,folgendermaßen, so" =                                     |
| H kiššan.                                                                                                                     |
| ki- $a$ - $am$ I $26 = H$ [ $ki$ ssan] II [26] 57 $m$ . $A$ . $3$ $ki$ - $e$ - $a$ - $am$ IV 65, 67 $= H$ $ki$ s-             |
| san III 66, (68) 192, 194, 203<br>kīdānum,,draußen" 60, 205<br>(ša) ki-i-da-nu-um I 27 = H                                    |
| adj. pl. A. m. [arahzenuš] II [27]. killum "Wehklage" 43 <sup>2</sup>                                                         |
| $k\bar{i}ma$ (c. G.) ,,wie" = <b>H</b> [ $m\bar{a}n$ ] 42<br>$ki$ - $ma$ I 14 = <b>H</b> [ $m\bar{a}n$ ] II [14].             |
| KIN s. Ind. I A 1, S. 235.<br>KISLAH s. Ind. I A 1, S. 235.                                                                   |
| NA KIŠIB "Siegel" (23f.), (87 <sup>5</sup> ), (116 <sup>1</sup> ) kiškattú "Handwerker" 126 <sup>5</sup>                      |
| KI.II s. Ind. I A 1, S. 235.                                                                                                  |
| LÜ,, GIŠ KU" s. Ind. I A 1, S. 236.<br>KUBABBAR s. Ind. I A 1,<br>S. 236.                                                     |
| "GIŠ KU" GÍD.DA s. Ind. I<br>A 1, S. 236.                                                                                     |
| LÜ,,GIŠKU" GÍD.DA s. Ind. I<br>A 1, S. 236.                                                                                   |
| KUKUBU eine Gefäßart 1374 kulânni s. (kālu).                                                                                  |
| kullu s. (kālu).                                                                                                              |
| kullumu s. (kalāmu)KUNU "euer" (m.) s. Ind. I A 1,                                                                            |
| S. 236.<br>-kunūšim "euch"D.= <b>H</b> [-šmaš]<br>31, 204                                                                     |
| [aq-b]i-a-ak-ku-nu-ši-im I 3<br>== H [-šmaš] tēnun II [2]/3.                                                                  |

| Indices: I. Sprachliches.                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $KUR$ (a. $m\bar{a}tu$ ) ,, $Land$ = $H$                                        |       |
| KUR.                                                                            |       |
| a. kpl. sg. G. (a-na) KUR-                                                      |       |
| tim 141                                                                         |       |
| ŠÀ KUR <sup>TIM</sup> "im Lande"                                                | libl  |
| 107 <sup>6</sup> f.                                                             |       |
| a. kpl. A. $+$ - $\bar{\imath}$ ,,mein"                                         | liki  |
| [KUR-ti] I [28], [29] = H                                                       | lilt  |
| [KUR-e-met] II [28], [29].                                                      | lišo  |
| Belege aus H s. Ind. I A 1,                                                     | Н     |
| S.236.                                                                          |       |
| UKUR "Feind" s. Ind. I A 1,                                                     | Н     |
| S. 236.                                                                         |       |
| KUR <sub>4</sub> .RA ,,richtig, normal" s.                                      | 7 - V |
| Ind. I A 1, S. 236.                                                             | līši  |
| kutallu "Rücken".<br>sg. G. ([i-na]) [ku-ta-]al-li                              | lite  |
| $\mathbf{IV} \text{ (62)} = \mathbf{H} \text{ EGIR-pa (prävb.)}$                | litt  |
| III 62 (186), 205                                                               | LÚ    |
| $+$ - $\delta u$ ,,sein" (i-na) ku-ta-al-                                       | В     |
| $li$ - $\tilde{s}u$ $\mathbf{I}$ $4 = \mathbf{H}$ - $\tilde{s}i$ $appan$ (post- | (0    |
| pos.) II 5 35 m. A. 4, 205                                                      | SC    |
| m. A. 1                                                                         | L     |
|                                                                                 | D     |
| L.                                                                              | В     |
| $d\tilde{a}$ ,,nicht" = <b>H</b> [ <i>UL</i> ]; prohib. =                       | L     |
| H lē.                                                                           | L     |
| $la^{!?}$ I 5=H [ <i>UL</i> ]II [5] 36                                          | n     |
| la-a I [29], [36], IV (64), 65,                                                 | I.    |
| 68, 69 = H lē II 29, 36, III 65                                                 | V     |
| $(2\times)$ , [70] $(2\times)$ .                                                | 1. l  |
| [la-a] I [30] = H le le II 30.                                                  |       |
| (62)                                                                            |       |
| lā amēlu "Unmensch" 212                                                         |       |
| lā amertu "Ungebührlichkeit"                                                    |       |
| (36)<br>labāru "alt sein, alt werden" 175                                       | 2. l  |
| II <sup>1</sup> kaus. ,,alt werden lassen"                                      |       |
| prs. sg. 3. ú-lab-bar.                                                          |       |
| LÀL "Honig" (173)                                                               | ,     |
| lapani "vor" 199                                                                |       |
| lagātu,,auflesen" 45 m. A. 1                                                    | LU    |
| lātu "umspannen" 34                                                             | H     |
| lemuttu subst. "Böses" = H                                                      | I     |
| idālu (29), (45)                                                                |       |
| sg. A. le-mu-ut-tâm I $16 = H$                                                  | I     |
| idālu II 16.                                                                    | -     |
| $leq\hat{u}$ ,,nehmen, annehmen" = H                                            |       |
| $d\bar{a}$                                                                      | Ţ     |
| $I^1$ prt. sg. 3. il- $q \in I_9 = \mathbf{H} d\bar{a} \in I_9$                 | 1     |
| 10 (39)                                                                         |       |
| $[i]l-qe \ I (18); H anders 47 f.,$                                             | Į     |
| 206                                                                             |       |

prs. sg. 3. i-le-eq-[qi] I (19)  $= H h[arzi] II (19) \dots 49$  $I^2$  prt. sg. 3. il-te-eq-qi I 10 = H [dāš] II [10]. ..... 40 bu "Herz, Leibesinneres". 94 pl. libbē "Eingeweide" . . 95 eul s. akālu. ti s. šatû. fanu "Zunge, Lästerung" = HEME. sg. N. [li-ša-a-nu] IV [61] = HEME[-aš] III (61). .... 184 Vgl. auch EME Ind. I A 1, S. 229. ib s. (u)ašābu. elli s. elû. tašabmi 5. (u)ašābu. tu "Sproß" ..... 32 (a. amēlu) "Mann, Mensch, Bewohner"; auch "männlich" det. LU vor männlichen Personenappellativa). LÚMEŠ "Einwohner", mit DUMUMES wechselnd ... 575 Belege aus Hs. Ind. I A 1, S. 237. LÚ É.GAL "Palastmann" (112) LÚ,,MIR"(?),,Schwerbewaffneter"(?) ..... (109) LÚ NÍG.HUL "Böser" ... 64 NU.LÚ "Unmensch" ... 212 lū Prekativpartikel 67, 183, 187, 196 lu-ú I [37], IV 61, [62], 63, 70; Himp.; prs. profut. III 71 lū "sei es".  $[lu-\dot{u}(?)]$  IV [61]; H [-a] III [61]. , oder'' = H našma. $[lu-\dot{u} \dots lu-\dot{u}] I [35] = H$ našma . . . [našma] II (35). UGAL (a. šarru) "König" = H LUGAL. LUGAL GAL "Großkönig". sg. N. LUGAL I 8, 12, 16, IV 65, 67 = H LUGAL-uš, -š(a-) II 8, [12], 16, III (66), 67. LUGAL GAL I [1], IV [64], Unterschr. 2=H LUGAL GAL II (1), III 64. ..... (20) a. kpl. LUGAL-ru I 3 = H[LUGAL-š(a-)] II [3]. G. LUGAL I 9, 18, [22] = H

([i]-na mu-uh-hi) LUGAL I 23 = H D.-L. [LUGAL-i](šēr)] II [23]. LUGAL GAL Unterschr. 1. LUGAL Subjekt z. 1. sg. 33, S. auch Ind. I A 1, S. 237.

LUGAL-(r)ūtu (a. šarrūtu) Königsherrschaft".

sg. G. (a-na) LUGAL-rutim Unterschr. 3.

A. LUGAL<sup>UT.TA</sup> . . . . (114)

#### M.

1. -ma hervorhebende Partikel.  $-ma^{?}$  I 26 = H advers. [-ma(?)]Belege aus Hs. Ind. IA1, S. 237. 2. -ma satzverbindende Partikel = H nu.-ma [4, 8, 12, [28] = H nu(nu in na-) II [4], 8, [13], (28). I 15, 20, 21, (24), [26], [29]; H asynd. II [15], [20], [21] f., 24, 26, 29..... 49, (205) Unterschr. 2.  $-ma \ \hat{u} \ I \ 11/12, (23)/[24] =$ H nu (nu in na-) II [11], 24..40 mā Einleitung direkter Rede =  $\mathbf{H} \left[ -ua \right].$ ma-a I 8; H ohne Entsprechung ..... (38), (204)  $ma-a \ I \ 23 = H \ [-ya] \ II \ [23].$ (53), (204)  $m\bar{a}du$ ,,viel" = **H** mekki-. sg. A. m. ma-a-dám I 31 = H. n. [me]kki II (31). . . . . 63 pl. A. m. [ma-a-du-ti] I 32 (2×) = H sg. A. n. mekki II  $(32)(2\times).$ mahāru,,entgegentreten" (358)  $mah\bar{a}su$ ,,schlagen"= $\mathbf{H}[tarh(h)-]$ I1 prt. sg. 1. + -ma [am-haas-ma] I [28] = H [tarahhu]nn[u] II (28). malāku "Rat pflegen, mit sich zu Rate gehen, e. Entscheidung fällen".....(983)

LUGAL-aš II [9], 18, L[UG]AL malku "Berater" ...... 160 st. c. pl. N. ma-likMES Glosse zu LÚ.MEŠMAŠKIM. malû "füllen". III2 prt. sg. 3. ul-tam-li,,hat erfüllt" ..... 213 GIŠ maluttu "Reifen, Schließe" mamman "irgend jemand", mit Neg. ,, niemand" =  $\mathbf{H} [kyiški]$ . ma-am-ma-a-an I 9 = H[kuiški] II [9]. . . . . 38, 45, 203 mannu(m),,wer?, wer auch im $mer'' = \mathbf{H} \ k\mu i$ -,  $k\mu i$ -+- $a \dots 51 \ ff$ . N. ma-an-nu-um I 22, [26] =H pl. kuēš II 23, (26). G. ([a-na]) [ma-an-nu-um] [ [27] = H G. kuēlla II 27 ... 60 A. mannam ..... 51 mannu ša "wer auch immer" 51 GIŠMAR "Spaten" (83), (1022) marāşu "krank sein, krank wer $den'' = \mathbf{H} (armanija-).$ I1 prt. sg. 3. subj.+-ma imra-aṣ-ṣú-ma Unterschr.2...200, 203, 205 III1 stat. sg. 1. šu-um-ru-şa-aku "ich bin leidend" I 2 = H arm[anijahhat] II (2). .... 31 mār ekalli "Hofjunker" . . 1161 GIŠMAR.GÍD.DA "Lastwagen" ..... (138) MULMAR.GID.DA "Großer Bär" ..... (1213) mārtu "Tochter" s. DUMU.-SAL. māru "Sohn" s. DUMU (116) mār ekalli "Hofjunker" s. DUMU É.GAL ..... 1161 maruštu "Schmutz, Verunreinigung" ..... (791) URUDU massatum ein Kupfergerät ..... (1252) 1. MÁŠ "Sippe, Familie" 76 (m. A.3), (1382)2. MÁŠ "männl. Ziegenjunges, zweijähriges Lämmchen" 763 MÁŠ. GAL "Ziegenbock" (79) (LÚ) MAŠKIM s. Ind. I A 1, S. 238. 1. mātu "Land" s. KUR (106) 2. mātu "sterben" = H (ak-, ek-)

I3 prs. pl. 3.+-ma im-ta-nuut-tu-m[a] I 23 = H [akke§kanzi] nu- II [23]/24. III1 "töten" prt. sg. 3. f.  $U\check{S}.M[I.IT]$  ..... 134 f. sg. 3. f. [T]U.UŠ.ME.IT prs. sg. 2. + -šu "ihn" tù-ušma-at-šu . . . . . . . 135 Beleg aus H s. Ind. I A 1, S.238. ME "setzen, stellen, legen" und "nehmen" s. Ind. I A 1, S. 238. ME.EL.A.KU z. malāku 983 ME.EL.KA zu milku "Rat"  $mes\hat{u}$  ,, waschen" = **H** [arra-]. I1 imp. sg. 2. f. vent. + -ni "mich" me-si-i-en-ni IV 71 = **H** [-mu arri(?)] **III** [71]...196f., MES hinter Nomen: Pluralzeichen. LÚME.ŠE.DI e. Hofbeamter MI? S. Ind. I A 1, S. 239. -mi (enkl.) zur Bezeichnung einer berichteten Rede = H [-ua] 32 -mi I 3 = H [-ua] II [3].milku ,,Rat"....(983) mimma "irgend etwas" = H k[uitki] ...... (38), 45, 205 sg. A. mi-im-ma I 16 = H k[uitki] II (16). mīnum "was?" = H kuit .. 38 N. mi-nu-um I 8 = H kyitII 9. A. mīnā "was?" ..... 38 LÚ "MIR"(?) s. unter LÚ. mirsu = NINDA.Î. (E.) DÉ.A MU(KAM) (a. šattu) "Jahr" s. Ind. I A 1, S. 239. LÚ MUHALDIM Schlächter(??) (124 f.), (128), (1572) muhhu "Scheitel". ina muhhi "auf, für, um - willen" =  $\mathbf{H}$  [šēr] .... 55 m.A.2[i-]na mu-uḥ-ḥi I 23 = H [šēr] II [23]. MU.IR.DU.UT.TU [s. Gö. Hatt. 61, NBr. 28] .... (176) MUL "Stern" (det. MUL vor Sternnamen). murabbītu "Ziehmutter" (38)

| 2/2                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| MUŠ,,Schlange" = <b>H</b> MUŠ 39,                      | nā                |
| (159)                                                  | na                |
| sg. N. [MUŠ] I [20] $=$ H                              | NA                |
| MUŠ-aš II 20.                                          | 8                 |
| G. MUŠ I 10 $=$ H MUŠ-                                 | na                |
| [aš] II (10).                                          | v                 |
| S. auch Ind. I A 1, S. 239.                            | na                |
| MUŠEN "Vogel" (postdet.                                | UR                |
| MUSEN hinter Vogelnamen).                              | r                 |
| MUŠEN HUR.RIHI.A "Erd-                                 | na                |
| lochvögel" (86)                                        | LÜ                |
|                                                        | $N_{\mathcal{L}}$ |
| N.                                                     | na                |
|                                                        | na.               |
| GIŠ NÁ "Bett" 38                                       | 7                 |
| NA4 "Stein" s. Ind. I A 1, S. 239.                     |                   |
| nabû "rufen, berufen" 46, 205                          | 2                 |
| $I^{1}$ prt. sg. 1. + - $\S u$ ,,ihn" [ab-             | na                |
| bi-šu] I [17]; H anders.                               |                   |
| nadānu "geben" = H pāi-,                               |                   |
| pi(ia) 62 f., (145), 204                               | . ,               |
| I <sup>1</sup> prt. sg. 1. [ad-din] I [31]             | -                 |
| $= \mathbf{H} \ pihhu[n] \ \mathbf{II} \ (31).$        | na                |
| + -šu "ihm" ad-din-šu I 31,                            | 1                 |
| [32] $(2\times) = \mathbf{H} - \check{s}e \ pihhun II$ | na                |
| $([31]/32), (32) (2\times).$                           | t                 |
| nadû ,,werfen" (364), 44 <sup>1</sup>                  |                   |
| III¹ kaus. ,,hinwerfen lassen                          |                   |
| = Fehlgeburt herbeiführen".                            | nē                |
| nagbatu, "Gesamtheit" = H pan-                         | [                 |
| ku 29 f., 183 f.<br>sg. G. na-ag-bá-ti $I_1 = H$       |                   |
| pa[ngayaš] II (1).                                     | 1                 |
| sg. G. (a-na) na-ag-ba-a-ti IV                         | nē                |
| 62 = H DL. pangayi III 62.                             | -12               |
| 30, 184, 203                                           |                   |
| sg. A. [na-]ag-bá-tam! IV 61                           | 5                 |
| = H pankun III 61 183                                  |                   |
| nagbu,,Gesamtheit"(30)                                 |                   |
| nāhu "ruhig werden".                                   | (                 |
| II1 inf. nuhhu "zur Ruhe                               |                   |
| bringen " $\dots \dots (61^1)$                         | N                 |
| nakāru "zugrunde richten" =                            |                   |
| <b>H</b> [harganu-] 45                                 |                   |
| $\mathrm{II^1}$ prt. pl. 3. $+$ -š $u$ "ihn" $u$ -na-  | UZ                |
| ak-ki-ru-šu I 15 = H [harga-                           | LU                |
|                                                        |                   |

nuir(uar)an] II [15].

[K]ÚR-uš-muš II (28).

nakru "Feind" = H LUKÚR 60,

pl. A. + -ia "mein" [na-ak-

ri-ia] I [28] = H LÚ.MEŠ.

lu "liegen" ..... (61) mandu "Meßgefäß"...(1721) AM.RA,,Beute, (Zivil-)Gefangene" (521), 121 ff., bes. 122 parkû "aufhören, ablassen, weichen"..... 190 pištu "Seele"..... (48) UDUnaplaqtum "Schlachtmesser" ..... (125²) ptanu "Mahl" ..... (30) NAR "Sänger" (431), (123), 128 m. A. 3, (165)  $AR\bar{A}RUM$ ,,Helfer"... (69) rdapu "Reifen, Schließe" 34  $s\bar{a}hu$  herausreißen" = **H** sar $I^1$  prt. pl. 3. + -ma is-sú-huma  $\mathbf{l}$  15 =  $\mathbf{H}$  [šarrir]  $\mathbf{II}$  [15]. sāru "schützen" = H pahš-198 f., 204 I1 imp. sg. 2. f. vent. + -ni ,mich" uṣ-ri-in-ni IV 72 = H  $mu \dots pah[š]i III 72/(73).$ ttalu ahû "fremdartiger Blicker'" ..... 1012  $z\bar{a}zu$ , stehen, auftreten" = **H** tija- ..... 65 f., 205  $I^{1}$  prs. sg. 3. iz-za-az!  $I_{34} =$ H tijezzi II 35. medu etwa "Lager" = H [šašta-] (?), 38 m. A. 2 + 221 sg. G. + -ia , mein" (a-na) ne-me-di!-ia I 8 = H D.-L. [šaštimmi (?)] II [8]. mequ "Weisheit"...... 98 i postvb. Pronominalsuff, sg. 1. A. an Ventivstamm = ..mich", spät auch sg. 1. D. "mir" = H -mu ..... 190, 204 -ni IV 65, 68, 69 (3×), 71  $(2\times)$ , 72 = H - mu III 65, 69,70, [71], 72 (2×). IG.GIG "Greuel" und "Schmutz, Verunreinigung". ZUNÍG.GIGs. Ind. IA 1, S. 240. Ú NÍG.HUL s. unter LÚ. NÍG. ŠÀ. GA "Leibesfrucht" 441 NIG.X .....  $(64^{7}f.)$ NIGIN "Eingeweide" .... 821 NINDA "Brot" s. Ind. I A 1, S. 240.

A 1, S. 236 unter KUR, RA, NINDA SIG s. unter SIG, S. 273]. NINDA X TUR ..... 1722 LUNINDA "Bäcker" ... (128) NINDA. I. DÉ. A (a. mirsu) .. Brot, in das Fett gegossen ist" NINDA. I. E.D É. A dss. 172 f. m. A. 2 S. auch Ind. I A 1, S. 240. nīšu "Leben" ..... 48 NI.IŠ DINGIRLIM "Eid", wörtl. "(beim) Leben der Gottheit!"; s. Ind. I A 1, S. 240. (138) NITA s. Ind. I A 1, S. 240. Nf. TE (a. ramanu) ,, Person, Selbst" 49 m. A. 1, 831, (141), (154)sg. G. + -su "sein" [NÍ.TE- $\S u$ ] I [18] = H [apēl] II [18]. S. auch Ind. I A 1, S. 240.  $\left. \begin{array}{ll} \mathrm{N\,U} & \text{,,nicht''} \\ \mathrm{N\,U} & \mathrm{S\,I\,G_{5}} \end{array} \right\} s. \, \mathrm{Ind.\,I\,A}$  1, S.240. [\*NU.BÀNDA] s. Ind. I A 1, NU.DUMU s. Ind. I A 1, S. 240. NU. GÁL s. Ind. I A 1, S. 240. nuhhu s. nāhu. NU.LÚ "Unmensch" .... 212 NUMUN (a. zēru) "Same, Nachkomme(nschaft)" s. Ind. I A 1, S. 240. [NU SIG, s. Ind. I A 1, S. 240 unter NU].

## P.

palāhu "fürchten sich scheuen" I1 prs. sg. 3. [i-pa-a]l-la-ah I (25) = H [nahzi] II [25].palāšu "ein Loch machen" PANU "Gesicht, Vorderseite". sg. G. PA.NI "vor" (43), (148), (191) A.NA PA.NI "angesichts, vor" . . . . . . (148), (167) panû "vorne befindlich" 46, 205 pl. f. G. (a-na) pa-na-a-ti I 17 = H prävb. parā II 17. PAP (a. naṣāru) "schützen" s. [NINDA KUR4.RA s. Ind. I Ind. I A 1, S. 241.

| parāku "querstehen, sich in den                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Weg stellen" = $\mathbf{H} pašku(ya?)i$ -                         |
|                                                                   |
| 189 f., 204 ff.                                                   |
| I¹ oder IV¹ prs. sg. 2.f. +                                       |
| -anni "mir" te-ep-pé-ri-ik-ki-                                    |
| (i-)an-ni IV $(65)$ , $(68)$ , $69 = H$                           |
| -mu paškuitta III 65, 69/70.                                      |
|                                                                   |
| pašāhu,,sich beruhigen" 1561                                      |
| patru "Schwert" 60                                                |
| sg. G. ([i-na]) [pa-at-ri(?)] I                                   |
|                                                                   |
| $[28] = \mathbf{H} \ m\tilde{a}latti[t(?)] \ \mathbf{II} \ (28).$ |
| pī s. pū.                                                         |
| pilšu "Loch" 99                                                   |
| pū "Mund".                                                        |
| şibit pī (G. zu pū) eine Krank-                                   |
| heit 961                                                          |
| PUHĀDU "Lamm" 763                                                 |
|                                                                   |
| puhru "Versammlung, Ratsver-                                      |
| sammlung" 30 m. A. 3                                              |
| pūru "Ackerlos" 120                                               |
|                                                                   |
| pūtu "Stirn" 962                                                  |
|                                                                   |

#### 0

 $qab\hat{u}$  ,,sprechen" = **H** mema-. memišk-, tē-, dar-. I1 prt. sg. 1. vent. + -kunūšim "euch" [aq-b]i-a-ak-ku-nu- $\S{i-im} I(3) = H[-\S{ma\S}] t\bar{e}nun II$  $[2]/3. \ldots 31 f., 203 f.$ sg. 3. [iq-bi] I [2] = H me $mi[št]a \ II \ (2). \ldots 31 \ m. \ A. \ 2$ prs. sg. 3. i-qab-[bi] IV (64), = H memiškizzi III 64. ... 189 i-qa-ab-bi IV 67 = H tēzzi III 68. . . . . . . . . . . 192, 204 + - sum "ihm" (für -sim ,,ihr") i-qa-ab[-bi-šum(?)] IV  $(65) = \mathbf{H} - \delta e \dots t \bar{e}zzi \text{ III } 65/66.$ 190ff., 204 prs. pl. 3. + - $\check{s}um$  "ihm" (für -šim "ihr") i-qa-ab-bu-ú-šum IV 66 = H daranzi III 66..193, 204 imp. sg. 2. + -ma qi-bi-ma QADU "nebst, mit" ... (220<sup>2</sup>) QATAMMA "so".  $Q\bar{A}TU$ ,,Hand". EN QA.TI "'Herr der Hand'"

qi-bi (-ma) s. qabû.

München Ak. Abh. 1937 (Sommer) 37

1284, 131

## R.

ra'ābu "böse sein" ...... 33 I<sup>2</sup> prt. sg. 1. ar-ta-ub. ra'āmu "lieben" .... 37, 1851 Mit ana verbunden .... 1851 rabāsu "liegen" ...... (61) rābişu etwa "Aufpasser, Kommissär" ..... 159f. rabû "groß sein, groß werden" II1 kaus. "groß ziehen" prs. sg. 3. ii-ra-ab-ba-a I 9 = H[šallanuzi] II [9]. ... 38, 203 inf. rubbû ..... 73 part. f. murabbītu "Zieh-radāpu "umschließen" = H [taggaliia-(?)] ..... 33f. I1 prt. sg. 1. ar-dú-up I 4 = H [taggalijanun(?)] II [4]. inf. [R]A.DA.PU = h.taggalii[auar] ..... 34 ragāmu "brüllen" ..... 432 ramāku "baden" ..... 1973 ramāmu "brüllen" = H [tarue/išk-(??)] 42f., 135, 204f. I1 prs. (dur.) sg. f. 3. i-raam-mu-um I 14 = H prt. [tarueškit(??)] II [14]. ramanu s. NÍ.TE .... (491) rašû "bekommen" .. (37), (49) I<sup>1</sup> prs. sg. 3. irašši. raţābu "feucht sein" .... (335) rēmēnû "rücksichtsvoll, gnädig" =  $\mathbf{H}$  g[enzuyala-]......37sg. N. re-e-me-nu-ú I 7 = H g[enzuualaš] II (7). rēmu "Mutterleib; Gnade, Mitleid" = H genzu; (zum Teil anders) .....37, 47ff., 81, 206 sg. A. re-ma-am I 6, [18]; H anders. I [19] = H genzu II 19. rēšu "Kopf". "du". rēšān "Spitze"... 452 rigmu "Lärm" ..... (432)

## S.

rubbû s. rabû.

SAG ,,Kopf" ..... (110) SAG.DU (a. qaqqadu) ,,Haupt" s. Ind. I A 1, S. 242. SAG. KI. DIB. BA eine Krankheit ..... (961) sahāru "sich wenden, zuwenden" (122) I<sup>8</sup> prt. sg. 1.  $+ - \check{s}u$ , ihn" [as]a-na-ah-ha-ar-šu I (5); H anders..... 35 m. A. 8, 203ff. SAL ,, Weib, Frau" (det. SAL vor weiblichen Personenappellativen und -namen); auch "weiblich"..... (1244) S. auch SAL-atar Ind. I A 1. S. 242. SAL+KU (a. aḥātu) ,, Schwester" = H SAL+KU. sg. G. + -šu "sein" SAL+ KU- $\mathcal{S}u I 9 = \mathbf{H} SAL + KU^{TI}$ .

"Königinmutter". "Königinmutter". LÜSANGA (a. LÜ*šangū*) "Prie-

ster" s. Ind. I A 1, S. 242. LÜSANGA-tu (a. LÜSangûtu) "Priestertum, -schaft" 46, 205 a. kpl. sg. G. (a-na) LÜSAN-GA-ti I 16; H anders.

GIŠSAR.GEŠTIN "Weingarten" s. Ind. I A 1, S. 242. SIG "dünn, flach".

LÜSIPA "Hirt".

SALSÌR "Sängerin" .... (123)

SI×SÁ "festsetzen, feststellen,
bestimmen" (52), (154), (182)

m. A. 1) SISKUR "Opfer" s. Ind. I A 1, S. 242.

## Ş.

sabātu "fassen, packen, belangen" =  $\mathbf{H} e p$ -, a p-. I1 prt. sg. 1. + -šu "ihn" + -ma aş-bat-šu-ma 18 = H-an eppun n(an) II 8. ...37, 203 şalāpu "böse sein" ...... 66 saliptu "Bosheit" = H kušdu-sg. N. [sa-li-ip-tù(??)] I [35] = **H** kušdu[uat]a **II** (35). şalû "werfen, Fehlgeburt haben" III1 kaus. "Fehlgeburt verursachen".  $sel\hat{u}$  ,,streiten" = **H** [sull(ii)a-] 41 + 221 $I^1$  prs. sg. 1. a-se-li I 13 = H [šullijami] II [13]. inf. G. (a-na) se-e-le I 13 = H [šullatar] II [13]. ... 203, 221  $S\bar{E}NU$  "böse, Schuft" .... 84 1. sēru "niederwerfen" .... 761 2. SER U "freies Feld" ... 153 G. ŞĒRI. sibtu "Gepacktsein" .... 961 șibit appi, șibit libbi, șibit pī Krankheitsbezeichnungen. \*sulpu ...... 66

## ×

\$a\$ Genetiv- und Relativpartikel.
 I 5, 10, 12, 15, [22], 27, IV
 [63]... 51, 60, 87 m. A. 4, 205
 \$a ilki, Lehensmann" (1212)
 Belege aus Hs. Ind. I A 1, S. 242.

.ŠA Pronominalsuff. der 3. sg. f.; poss. = ",ihr" .. (44 m. A. 2)(UZU)Š À (a. libbu),,Herz,(Leibes-) Inneres" =  $\mathbf{H} kard/t$ - usw. (s. Ind. I A 1, S. 234, 242). sg. G. + -ka ,,dein" ([i-n]a)  $\check{S}A$ -ka IV 63 = H D.-L. [tuēl] kardi III [62]/63. .... 186f. a. kpl. A. ŠABA 118f., 124, 132  $\check{s}a'\check{a}lu$ ,,fragen" = **H** (punuš-). I<sup>2</sup> (als normaler Ersatz für I3) imp. sg. 2. f. vent. + -ni "mich" ši-ta-i-li-in-ni IV 69  $(2\times) = \mathbf{H} \quad EGIR-pamuza$ punuški[pat] III (70).195, 204f. I3 prek. sg. 2. lu-ú t[a-aš-tana-al] IV (61) =  $\mathbf{H}$  imp. sg. 2. EGIR-pa punuški III 61.. 183, prs. sg. 3. f. [t]a-aš-ta-na-al IV (67) = H punuškizzi III 67. 135, 194, 204 prs. sg. 3. f. iš-ta-na-al IV 68 = **H** [punuškiz]zi III (69).135, 194, 204 šadādu "ziehen" = H (huittija-) 37, 46 m. A. 2, 203 ff. I3 prt. sg. 1. +-su ,,ihn" asta-[n]a-[a]d- $[d]\acute{a}$ -[a]d- $\check{s}u$  I (17) = H -an hui[ttiianneškinun] II (17). Š A. DIB. BA eine Krankheit 961 Š A. É. GAL "Palastmann" 1161 ŠAH "Schwein, Sau" (763), (160) šakānu,, setzen, stellen" = H dāi-(tija-, te-), (m.-p.) ki-61 m.A.4,6 I1 prs. sg. 3. [i-ša-ak-ka-an]  $I[25] = H d\bar{a}i II 25....56, 205$ vent. i-ša-ak-ka-na-am I 29; H anders. stat. sg. 3. subj. [ša-ak-nu] I[23] = H m.-p. prs. pl. 3.kijan[ta] II (23). ..... 51 šalālu,,plündern, als Beute wegführen" =  $\mathbf{H} u[uate-]$ . I<sup>1</sup> inf. G. ([a-na]) [ša-la-]a? l[i]? I (27) = H sup. II u[uateuanzi] II (27). . . . . . . . 59 ŠALMU "heil" ..... 79f. pl. ŠAL.MU.TIM. šamšu "Sonne" (s. Ind. I A 1. S. 249 unter DUTUSI) (728) šangūtu s. LUSANGA-tu.

šapāku "vergießen" 36f., 206 I1 prt. sg. 3. iš-pu-uk I 6; H anders. šarrus. LUGAL. st. c. šar. šasû "schreien, rufen" = H halzāi- (anders konstr.) 33 m. A. 1, 2  $I^1$  prt. sg. 1. +-šu "ihn" +-ma [al-]sí-šu-ma I(4); H  $\check{s}at\hat{u}$ , "trinken" = **H** (eku-, aku-), akkušk-I¹ prek. sg. 3. [li-il-ti] I [33] = H imp. sg. 3. [a]k[k]uškidd[u] II (33). . . . . . . . . 63, 204 ŠĀTUs. Ind. I A 1, S. 243. šēhu,,hochgewachsensein"; dazu Adj. šīļu "hochgewachsen" 35 II1 inf. šuhhu "hochwachsen lassen". prt. sg. m. 1. +-šu "ihn" u-ših!?-šu I 4 = H [parganununan(?)] II [4]. ..... 34f. šemû "hören" = **H** [ištam- $(m)a\check{s}(\check{s})$ -],  $(i\check{s}tam(m)a\check{s}k$ -).  $I^1$  prt. sg. 1.+-ma eš-me-ma I 12 = H [ištamaššun nu] II [12/13] . . . . . . . . . . . . 40 sg. 3. IŠ.ME ..... 242 I3 prt. sg. 3. iš-te-né-em-me I 12 = H ištamaškit II 12. 40, 204 prs. sg. 3. [iš-te-né-em-me] I  $[21] = \mathbf{H} \ i \check{s} tama\check{s} ki[zzi] \mathbf{II} \ (21).$ 50, 204 ŠEŠ (a. ahu) "Bruder" s. Ind. I A 1, S. 244. ŠEŠŪTU (a. ahūtu) "Brüderschaft" ..... (140) A. ŠEŠUT.TA. ŠĪ,,sie" ...... (139) mit hervorhebendem . MA ŠI.MA;Belege aus H s. Ind. I A 1, S. 244. 1. šībum "Ältester" .... 1034 pl. šībūtu. 2. šībum "Zeuge" ..... 1034 pl. šībū. šīhu s. šēhu. [-šim postvb. Pronominalsuff. 3.

sg. f. D. = "ihr" . . . 193, 204]

| \$\begin{array}{c} S\bar{I}MTU, Festgesetztes, Schicksal" \\ \topsilon \text{MA.TÜ?} \\ \bar{Simu}, \text{Preis, Wert" \\ Simu}, \text{Seis, die" \\ A.; f. zu \\ \bar{Suyāti} \text{,sie, die" \\ A.; f. zu \\ \bar{Suyāti} ,sie, die" \\ A.; f. zu \\ \bar{Su \text{,sie, die" \\ Fil. \\ \bar{Su \text{,sie, die" \\ A.; f. zu \\\\\ A.; f. zu \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | -šum adverb. Pronominalsuff. 3.  sg. m. D. "ihm" = H -ši/e 40, 204, 206  -šum- I 11 = H -ši II 11.  IV [65(?)], 66 (für -šim) = H -še III 65 193f., 204  šumma "gesetzt den Fall, daß; wenn" | In prs. sg. 3. i-tá-a-ar 184           inf. TA.JA.RU = H EGIR-           pa yaḥnumar 184²           III inf. turru kaus. ,,zurück-           bringen".           lū + stat. sg. f. 3. [lu-ū tu-ūr-ra-at] IV [62] = H y[a]ḥanza           ešdu III (62) 184f., 205           inf. G. (gi_5-mi-lam [a-]na) tu-ūr-ri I 21 = H sup. II ([k]at-tayātar) šanḥeški[yanzi] II (22).           50f., 204, 206           taštana' al s. ša'ālu.           tepperikki'anni s. parāku.           TĒRTU "Gedärm; Offenbarung" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LU.GIŠŠUKUR (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tarkullu "Schiffspflock" (111)                                                                                                                                                               | tušmīt s. 2. mātu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

tābu "gut (sein)". ..... 64 I1 stat. sg. 3. subj. [ta-a-bu] I [33]; H präd. Adj. [assus] 11 [33]. tehû "nahekommen" = H [man-(n)inkuyah(h)-] ..... 50 I1 prs. sg. 3. i-te4-eh-hi I 21 (+-ma), 21, 26, 27 = H [maninkuyaḥhi] II [21], [22], [26], [27]. tēmu "Bescheid, Willensäußerung, Verstand" = H [ZI] 47 f., 204 sg. G. st. c. ([a-na]) fe-en I 18 = H A. [ZI] II [17].  $(i-na\ fi-bi)\ f[e-en]\ I\ (18) = H$ G. [ZI-aš (aššuli)] II [18]. LU  $T\bar{E}MU$  "Bote". pl. LU.MES TE.MU, LU.MES\_ TE.MU.TIM . . . 121 m. A. 1 Flexivische Erstarrung 121 m. tibu "gut sein, Güte" = H asšul(a)- ..... 48 f. sg. G. st. c. (i-na) fi-bi I 18 = H D.-L. [aššuli] II [18]. υ.

## **U.** Ú "Pflanze"..... (734)

 $\bar{u}$  ,,und" = H -a, -ia, nu (na-, našta), [-ma]. 1. Wortverbindend:  $\dot{u}$  I 1, 20, [22] = H [-a] II [1], [-*ia*] II [20], [22]. I 11; Hasynd. II 11.40,116,206 2. Satzverbindend:  $\dot{u}$  I [30], IV [66], 67 = H -a II 30, III 66, 67. I 2, 4, 10, 12, (17), [20], (21), [24], 24, (25), [26], [29], [32], [33(?)], [36] (2×), [37] (2×), IV [61]  $(2\times)$ , 70 = H nu (nu in na-) II [2], 5, 11, [11], 17, 20, [21] (našta(?)), 24, [24], 25, 26, 29, 33, 34 (našta), 36, (36), [37], [38], III  $61 (2 \times)$ , [71]. [5, 12, 14, [18(?)], [34] = H[-ma] II [5], [12], [14], [17 (?)], [34].

I 6, 16, 21; H asynd. II 7, 16, 22. ..... 37, 45, 116 206 Belege aus Hs. Ind. I A 1, S. 247 ubbubu "rein machen" (zu ebbu S. 267) ..... 962 UD "Tag" s. Ind. I A 1, S. 249. UDU "Schaf" = HUDU. sg. N. [UDU] I [27] = H UDU-uš II 27. pl. A. [UDUHI.A] [ [32] = H [UDUHI.A] II [32]. .... 63 (UZU)]. UDU "Schaffett, Talg" S. auch Ind. I A 1, S. 249. UDU NITA s. Ind. I A 1, S. 249 unter UDU. UDU. SIG+SAL,,Wollschaf" (79)UDU.ŠIR "Hodenschaf, Widder" ..... (79) (LU) UGULA "Aufseher" 1531, (157°(?)) UGULA LU.MESE.DE.A s. Ind. I A 1, S. 248. UGULA LI.IM (308), (116) pl.LU.MESUGULA LI.IM(?) SE.RI ..... 153 u'iltu "Verpflichtungsschein, (Rechts-)Urkunde" .... (196) pl. ú-ìl-tim-e-tú. "U+KAK" "Zauber" s. Ind. I A 1, S. 248. ukīl s. (kālu). uktanallamakki s. (kalāmu). UKÙ "Mensch". ul, nicht" = H UL; s. Ind. I A 1,  $u-ul \mid 6 (2\times), (7), 9 (2\times), 14,$ 16, 18, [25], IV 68 = H U.UL 116, (6), 7, [9], 10, 14, [16], [17], [25], III 69. ulabbar s. labāru. 'ullulu ,,rein machen" (zu ellu S. 267) ..... 962 pûtam ullulu "die Stirn reinigen" bei der Sklavenfreilasultamli s. malû. UMMA "folgendermaßen" s. Ind. I A 1, S. 248. ummānāti s. ERÍNMEŠ UMMEDA (geschr. UM.ME,

 $UM \times ME$ ,

UM×ME.DA,

UM×ME+DA, UM.ME.DA, "UM+AŠ") (a. tarītu) "(Kinder-)Führerin, Amme" .. 1246 ummu "Mutter" 32 m. A. 6 unakkirūšu s. nakāru, UN ŪTU "Gerät". pl. U.NU. TEMES. UPNU,, Handvoll" (bestimmtes Gewicht). sg. A. UP.NA ..... (85) (UZU)ÚR (a. išdu, sūnu 44 f.) "Bein mit Hinterbacke, Fundament"; ,,Glied, Penis" = H (UZU) ÚR; s. Ind. I A 1, S. 249. sg. A.  $\dot{\mathbf{U}}\mathbf{R}$  I 15 = H [ $\dot{\mathbf{U}}\mathbf{R}$ ] II [15]. Ù R "Balken". urabba s. rabû. UR.BAR.RA "Wolf" s. Ind. I A 1, S. 249. LUUR.BAR.RA,, 'Wolfsmann'" UR.HUL "böse, Schuft" ... 84 UR. MAH "Löwe" s. Ind. I A 1, S. 249. urrad s. (u)arādu. UR.SAG "Held" s. Ind. I A 1, S. 249. UZUUR.SAL "weiblicher Geschlechtsteil" (z. UZUUR) 160 UR. TUR .. junger Hund" (1765) URU(KI) (a. alu) "Stadt" (det. URU vor Ortschaftsnamen) s. Ind. I A 1, S. 249. URUDU "Kupfer" (det. URUDU vor Kupfergegenständen) s. Ind. I A 1, S. 249. LU,,URUDU.DA" (= UM-MEDA) "Wärter, Pfleger" 124 m. A. 4 SAL,,URUDU.DA" (= UM-MEDA) "Wärterin, Pflegerin" (73), 1244 UR.ZÍR "Hund" ..... (48) USAN "Peitsche" ..... (138) ușrinni 5. nașăru, uşşû s. (u)aşû. ušallak s. alāku. LUUS, BAR "Weber". GAL (od. UGULA?) LU.MES\_ UŠBAR ..... (116) ušīhšu s. šēhu. UŠMIT s. 2, mātu.

#### Ţ.

perteile).

Bezeichnung fleischiger Kör-

(u)a'āru "gehen". II1 "senden, beordern" prt. sg. 3. subj. ú-ua-a-ru Unterschr. 3. ..... 200, 205 (u) abālu "tragen, bringen" = H (peda-) ..... 40, 204 Is prt. pl. 3. +- šum ,,ihm" + -ma it-ta-na-ab-ba-lu-šumma I 11 = H -ši ... [pedaeškir nu] II [11]. (y) arādu "hinabsteigen" = H katta pā(i)- ..... 62, 2051 . I1 prs. sg. 3. [u]r?-ra-ad I (30) = H k[atta paizzi] II (30). (y) as û, herausgehen" 184m. A. 3 I1 prs. sg. 3. subj. u-uş-şu-u. (u) ašābu,, sitzen, sich setzen, verweilen" = H [1. es-]; 2. es-. (61), (67) I¹ prek. sg. 3. [li-i-ši-]ib I (36)

= H [ešd]u II (36)...66f., 203

I² "sich (auf den Thron) setzen" prek. sg. 3. +-mi li-it-ta-ša-ab-mi I 3 = H imp. 3. [-ya-... ešaru] II [3]. .... 32f.

III¹ kaus. "(auf den Thron) setzen" imp. pl. 2. [šu-ši-ba]

I [38] = H ašešte[n] II (38)...68

prek. pl. 2. [lu-ŭ lu-ŝe-ŝi-ba]

68

 $(y)at\hat{u}$  ,,suchen, sehen" = H  $[au(\tilde{s})-]$ .

IV<sup>2</sup> (eher alsI<sup>2</sup>), gesehen werden" prt. sg. 3. *it-ta*<sup>1</sup>-at-ta I 5 = H [uyattat(?)] II [5]. 36 m. A.8

#### Z

ZABAR "Bronze" s. Ind. I A 1, S. 250.

ZAG s. Ind. I A 1, S. 250.

UZUZAG.LU "Schenkel" (81)

zaliptu s. saliptu.

ZĀRUM "hassen". ..... 115

ZĒ.E.RU "Böser" 64 m. A. 6

zēru "Same, Nachkomme(nschaft)"...... (45)

ZI (a. nīšu, napištu; in Bo. wohl

LIM "tausend".

#### Zahlen.

I det. vor männlichen Eigennamen.
I (a. ištēn), auch "einzig, allein".
Belege aus H s. Ind. I A 1, S.250.
II .Š U "zweimal" s. Ind. I A 1, S.250.
III III
ITU IIIKAM "drei Monate"
(77)
[M]U IIIKAM "drei Jahre"
Beleg aus H s. Ind. I A 1, S.250.
III.Š U "dreimal".
Beleg aus H s. Ind. I A 1, S.250.
VII
UD VIIKAM "sieben Tage"
(166)
DX "Wettergott" s. Ind. I A 2 a,
S.250.
DXXX (DS IN) "Mondgott".
IG I "erster" s. Ind. I A 1, S.233.

## 2. Namen.

DUTU "Sonnengottheit" s. Ind.

| a) Transcrib both Commencer                    |
|------------------------------------------------|
| DA.NU,,Himmelsgott" s. Ind. I<br>A 2a, S. 250. |
| DE.A "Gott der Weisheit" s.                    |
| Ind. I A 2a, S. 250.                           |
| DEŠ4+TÁR (DIŠTAR) (992),                       |
| (159)                                          |
| DfD "Flußgott" (110)                           |
| DIŠKUR "Wettergott" s. Ind. I                  |
| A 2a, S. 250.                                  |
| DLAMA (a. lamassu) "Schutz-                    |
| gottheit" (21), (1631)                         |
| DMAH (142)                                     |
| DPA (= Dnabû) "Gott der Weis-                  |
| heit" 98                                       |
| DS IN s. DXXX.                                 |
|                                                |

a) Namen von Gottheiten.

I A 2a, S. 250.

DUTUSI (a. Dšamšī) "Meine Sonne" als Titel s. Ind. I A 1, S. 249.

DX "Wettergott" s. Ind. I A 2a, S. 250.

DXXX (DS ĪN) "Mondgott" (22)

Vgl. auch INA.RA.AM.DXXX Ind. I A 2b, S. 251.

#### b) Namen von Personen.

IDINGIR.GE, LÚ s. Ind. I A 2b, S. 252. SAL hastajar (s. Ind. I A 2b, S. 251).

(a-na) SAL ha-aš-ta-ja-ar IV 64 = H (ANA) SAL hastajar III 64. Ihuzzija (in Kültepe) ... 1092 labarna (s. Ind. I A 2b, S. 251 unter (I) l/tabarna- (3.)) ... 24 sg. G. ([a-na]) ... [la-ba-arna] I [31] = H D.-L. labarni II A. la-ba-ar-na l 2 = H labarnan II 3. Iliburna ..... 208 lubarna ..... 208, 241 Imuršili (s. Ind. I A 2 b, S.251). N. [Imu-ur-ši-li] II [37] = HImuršiliš II 37. A.Imu-u[r-ši-li]Unterschr.(2).

## Indices: I. Sprachliches.

| INA.RA.AM, DXXX s. Ind. I          |
|------------------------------------|
| A 2b, S. 251.                      |
| INIR. GÁL s. Ind. IA 2b, S. 251.   |
| Rib-Addi (193)                     |
| rīmuš 1161                         |
| tabarna (s. Ind. I A 2 b, S. 251f. |
| unter (I)//tabarna- (2.)) 20ff.,   |
| bes. 24                            |
| N.[t]a-ba-ar-na I (1) = H ta-      |
| barna II 1.                        |
| N.[t]a-ba-ar-na IV (64) = H        |
| labarnaš III 64 24, 188            |
| G. ta-ba-ar-na Unterschr. 1.       |
|                                    |

| c) Nar | nen von Örtlichkeiten.                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | .GAL.KALAM.MA                                                           |
| URUhar | Ind. I A 2c, S. 252.<br>ti (vgl. URUKUBAB-                              |
| A2c,   | = Ḥattuša (St.); s. Ind. I<br>5.252 unter ḥatti, ḥattuša-,<br>UBABBAR.  |
| ([a-   | nja?) <sup>URU</sup> ha-at-ti I 19 ==<br>0L. <sup>URU</sup> KUBABBAR-ši |

| URU KUBABBAR (vgl. URU hat-<br>ti) = Hattuša (St.); s. Ind. I<br>A2c, S. 252 unter hatti, hattuša-,<br>URU KUBABBAR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [UR]U?? K[UBABBAR?-ti]                                                                                               |
| $I(26) = H^{URU}KUBABBAR$<br>$ti II 26. \dots 57f$                                                                   |
| kuššar (s. Ind. I A 2c, S. 252).                                                                                     |
| URU ku-uš-šar KI Unterschr. 2<br>URU ku-ša-ra 105                                                                    |
| $n\bar{\imath}nuua = \text{Nineveh.}$ $URU_{ni-i-nu-ua} \dots (99^2)$                                                |

# 3. Graphisches, Grammatisches, Wortgeschichtliches.

II 19. . . . . . . . . . . . . 49

Hattina . . . . . . . . . . 20<sup>3</sup>

[S. die Zusammenstellung S. 203-206; das Folgende nur als Ergänzung dazu.]

## a) Schrift- und Lautlehre.

[S. auch Ind. I A 3 a, S. 253ff.]

Abstände, unberechtigt: it (->ta-at-ta 36; [UR]U?? K[UBABBAR?-ti] 58. Korruptel s. Ind. I A 3a , S. 253 unter ,, Rekonstruktion, graphische". Pause vernachlässigt b. ša lā am(m)āri 36, b. mā mīnum 38 m. A. 3, b. DUMU SAL + KU 385, b. mā annum[ma] 53; markiert durch dicken Schlußkeil 572. Worttrenner der Vorlage mißverstanden? 651. Zeichen (formen) s. Ind. I A 3aa), S.253 unter "Zeichen" ("Zeichenformen" u. "Verwechslung"). - Dazu noch "dugud" in Bo. durch "gig" ersetzt? 82f. "eme" in Amarna für "umme" 124 f. "emé" 1244 f. "giš" im Bo.-Akk. vor heterogenem Konsonanten = iz oder is, nicht is 122. h-haltiges Zeichen für alephhaltiges 1561. "mi" mit "dugud" verwechselt (83). ,,qi" nicht in Bo. 120. "qu" nicht in Bo. 120.

"suhuš" in Bo. durch "úr" ersetzt? 45. "urudu" in Bo. für "umme" 124<sup>4</sup>f.

Determinative s. Ind. I A 3aγ), S. 254.
Ideogramme s. Ind. I A 3aγ), S. 254 f.
Komplementierung akk. Ideogramme + Pluralzeichen MEŠ durch akk. Quasi-Komplement II, IIM in Bo.-Texten 195 f.
Orthographie: Kein um-mu, Mutter" im Bo.-Akk. 326; UL für Ü.UL 163(?), (169).
Transkription s. Ind. I A 3aγ), S. 255.
Weglassung v. akk. Präp. od. ŠA (1221).

## b) Wortlehre und Syntax.

Erstarrung v. Flexionsformen 121 m. A. 1 Präpositionen s. Ind. I A 3cα), S. 262. Prohibitiv nicht durch neg. Imperativ ausgedrückt 92. .Š U für .Š U.NU 170 (m. A. 2). -ūtu-Abstrakta in Bo.-Akk. 121<sup>1</sup>. Ventiv: I 3 (31 m. A. 4), 20 (49), (24), [26], [29], 29 (61), IV 65 (190), 68, 69, 69 (2×) (190, 195<sup>(2)</sup>), 70 (196), 71 (2×) (197, (198)), 72 (199). Vgl. 204.

# C. Aus und zu anderen Sprachen.

## Ägyptisch.

pr, pr-'3 111 m. A. 5. Ägypt. Einfluß auf Entstehg. d. heth. Benennung DUTUSI (s. S. 249) sehr fraglich 723.

## Altenglisch.

fæðm 34, 1982.

## Altindisch.

garbha- 763. śrad dhā- 95. hārdi, -hārt 95.

Altirisch.

cride 95.

## Altisländisch.

faþmr 34. sløgr 100.

Arabisch.

tarīdun 1722.

### Deutsch.

Dom 111.

Eingeweide, sg. u. pl. 95.

Frauenzimmer 126.

laben 152.

Lunge(n) 82.

Oberschwelle, Überschwelle 88.

Pforte (Hohe) 111.

still 182².

Weh(e) 182.

Dat. b. verba dicendi = "sagen über (von) jmd., jmdm. nachsagen" 192.

#### Fremde Wörter in hethitischen Texten.

[Die mit \* bezeichneten sicher oder mit größter Wahrscheinlichkeit luvisch].

\*arkammanatar 156.

\*hahrešk- 84.

\*hurtal(l)i(ia)- 157.

\*irmala- 31.

\*kattayatnal(l)i- (luv.?) (heth. kattayan(n)alli-) 51 m. A. 3, (77²).

\*kuuajataza 73.

l/tabarna- 20ff., bes. 25 m. A. 3, 4.

\*mazzallašaduuari (m.-p. prs. pl. 2.) 85.

\*kpl. UZUNIG.GIG-antiš 83.

\*tapar- 26 m. A. 2.

tiuarija (178).

duddunti (luv.?) 1811.

uetna- (luv.?) 772.

\*ziladuua 156.

Gotisch.

faþa 34.

#### Griechisch.

1. Wörter.

άναπίπτειν 175. άνερωτᾶν 183.

άνίστασθαι 155.

δεινόν, δεινά 111.

δημιουργός 126 m. A. 4, 1288.

έπαίρεσθαι 86.

ἐπιγεώμορος 1264.

ίππικόν, τό 126.

καρδία 95.

×ηρ 95.

κλήρος 120.

Ktesiphon 200.

μεγάλα 111.

őπλα 125.

δρθός, Wendgn. mit 155.

πταίειν 110<sup>3</sup>.

Seleukeia 200.

συγχεῖν 157.

τεύχεα 125.

τέχνη 100.

τοξικόν, τό 126.

τρέφειν 151f.

## 2. Grammatisches.

Dat. b. λέγειν ("sagen über (von) jmd., jmdm. nachsagen") 191; b. ἐχθρός, ἔχθεσθαι 185; b. χαρίζεσθαι 185.

Gen. poss. d. Pron. pers. zwischen voransteh. adj.

Attribut u. Substantiv 154. Inhaltsobjekt im Akk. pl. n. 111.

μή m. Imp. auf -τω 92.

Vb.-Aspekt i. Zusammenhang m. d. Numerus d. Subjekts 107.

#### Hebräisch.

bīna "Einsicht, Verstand" 100.

### Hieroglyphen-Hethitisch.

\*ela-, \*ila- ,,hoch (sein)" 222.

## Hurrisch.

hurri 114.

impurtanni, impurtalanni (Nuzi) 255.

(-),,lugal" als Namenselement 1631 + 222.

Rimušar = Rimišarma? 1631.

\*(-)šarrum (,,lugal"-,,rum") als Name(nselement)

 $163^1 + 222.$ 

tayarna 25 m. A. 3.

## Indogermanisch.

Dehnstufige Kollektiva (97).

Heteroklisie, vokalische, b. konsonant. Stämmen

(05)

Imperativ, prohibitiver 92 m. A. 1.

-sko- 1073.

Stammerweiterung durch -i-(-io/ā-) 95. -tio- 158.

Indices: I. Sprachliches. C. Aus und zu anderen Sprachen. II. Sachliches.

#### Italienisch.

pelo (dell'acqua) 1021.

#### Kaukasisch.

Laterale 254.

#### Lateinisch.

credere 95.
irrigare 152.
laware 152.
limen 88.
lupus 77<sup>2</sup>.
nē (m. Imp.) 92.
opera "Arbeitskraft" = "Arbeiter" 126.
promovere 102<sup>5</sup>.
removere 102<sup>5</sup>.
reguirere 183.

#### Litavisch.

kēpenos "Leber" 82. szirdis "Herz" 95.

rus 106.

scitus 100.

#### Luvisch.

1. Wörter.

[S. auch oben unter ,,Fremde Wörter in hethitischen Texten" S. 279].

aztuyari, azzaštan zu  $\sqrt{ed}$ - "essen" 85. niš Negation (?) 85. [tabarnan (Akk.) (?) 25<sup>3</sup>].

#### 2. Grammatisches.

Lautlehre:
-tn- nicht assimiliert? 528, 772.

Flexion:

Nomen: pl. auf -nzi (157).

Verbum:

akt. imp. pl. 2. -tan 85.

m.-p. prs. pl. 2. -d(u)yari(=-dya+-ri) 85f.

Syntax:

Imperativ akt. gegenüber Prohibitiv (Ind. prs.) m.-p.? 85f. niš (Negation(?)) m. Ind. prs. als Prohibitiv 85f.

#### Lydisch.

bira "Haus" 1115.

#### Protohattisch.

leyaēl "Häuser" = h. É-ir (pl.) 111.

Ipayaḥtelmaḥ (Ipapaḥdilmaḥ) 164.

Jšumma, šummi? 221.

tabarna 25; Anlautphonem 25 m. A. 4; auch appellativ "Mann"??)? (25), 262.

t- urspr. Lateral (tabarna: heth. l/tabarna-)? 25 m. A. 4.

### II. SACHLICHES.

## A. Religion, Kultus, Ritual.

Bluttrinken 1401.

Eingeweideschau 82. Figuren, magische (?) 219 m. A. 2

"Göttereid" von d. Gottheit auferlegt, nicht ihr gegenüber geleistet 87 m. A. 6.

Gottwerdung d. heth. Königs nach d. Tode 28, (199).

Kultbilder d. früheren heth. Könige im Ritual 22. Kultgemeinschaft: panku- in seiner Eigenschaft als K. (?) 185f.; s. auch unter "Religionsfrevel u. Kultvergehen".

Kultpersonal:

hilammatta-Leute ("Tempelfunktionäre") 1332. LUSANGA einer Göttin 26. SAL.MEŠŠU.GI, Wahrsage- u. Ritualfrauen, e. niedere Priesterinnenklasse, (172<sup>2</sup>), (190), 193f., 194<sup>2</sup>, (196), (216), (218).

Unter e. männl. GAL organisiert 194<sup>2</sup>. Als Verfasserinnen v. Ritualen 194 m. A. 1. Bedenklicher Einfluß auf d. Königin(mutter) 190, 193f., 196, (218).

Opfergaben, Reihenfolgei.d. Aufzählg.(79), 1711. Opferspeisen 79 f. 81 f., 172 f.

Religionsfrevel u. Kultvergehen:

"(Böse) Zunge" als Kultvergehen 184(f.). "(Böse) Zunge des panku-" als religiöse Schädigung der panku-Gemeinschaft durch d. Äußerung eines zum p. Gehörigen 138, 185f. Religionsvergehen i. Kreise d. Oberschicht (?) vor d. panku- als beratende Instanz gebracht; Urteilsfällung wohl d. Könige vorbehalten (183), 184 ff., 188, 211, 217.

Sühnerituale:

Gegenstände der Entsühnung ("Zunge", "Blut", "Schwur") 138 m. A. 4.

Verwendg. e. Substituts (tarpallis): e. schwarzes Schaf für d. zu reinigenden Personen, seine Zunge f. deren Flüche 220<sup>1</sup>.

Verwendg. künstlicher Zungen 137.

Tod u. Begräbnis:

Bestattungsritus 197, 200:

Leichenwaschung 197.

D. Witwe hält das Haupt während d. Totenklage u. bei d. Grablegung 200.

Leichenverbrenng. neben Beerdigung 197. Weisungen nach d. Tode durch Traumorakel

Trankspenden f. d. Götter 171 m. A. 1.
Traumorakel (Weisungen nach d. Tode) 196.
Wahrsagewesen 190, 193f., 196, (218); s. auch
"Eingeweideschau".

### B. Öffentliches Leben.

### 1. Herrscher, Herrscherhaus, hochgestellte Personen und Beamte.

Der (Groß-)König v. Hatti:

Wesen u. Stellung des hethit. Königtums [vgl. d. Zsfassg. S. 216 ff.]:

Keine Spuren e. Wahlkönigtums 209 ff. Autoritäre Bestimmung der Thronfolge

ohne Garantierung durch d. Adel 210f. Designierung d. Thronfolgers (32), 164. Inthronisation durch d. Großen 68;

[unrechtmäßige durch Gewaltakt der Großen 1628, 163f.].

Präsentation d. Thronfolgers? 210.

Adoption d. Thronfolgers u. deren Widerrufung 33, 41f., 67.

Oberstes Richtertum, b. (Religions-)Vergehen der Adligen unter Hinzuziehung des panku- als beratender Instanz 184ff., bes. 186, 211, 217.

Kultisch-religiöse Verpflichtung 217f. Gottwerdung nach d. Tode 28, (199). Reichsverweserschaft während d. Minderjährigkeit e. Herrschers 211f.

Persönl. Residenz neben d. Regierungshauptstadt 105, 200.

Private Lebensführung 150 m. A. 2, 152.

Benenng. (1) I/tabarna- 20 ff., bes. 20, 22, 27 m. A. 4, 29.

Bezeichng. LUGAL (GAL) "Großkönig"; Konstruktion mit d. 1. sg. (33), (37), 192 (m. A. 1). Bezeichng. DUTU<sup>\$I</sup> 72 m. A. 3.

Weglassung des Namens i. Briefkopf 211.

"Königin" auch = "Königin-Mutter" (SAL-taua-nanna-) (258), 1891, 212f., 2131.

[Verkehr mit Wahrsage- u. Ritualfrauen (SAL-MBŠŠU.GI) 190, 193f., 196, (218)].

Ämter und Chargen [auch außerhalb des Hofes]:

"Diener" (ÎRMEŠ) der persönlichen Umgebung d. Königs 52, 69, (119), 179, 180<sup>1</sup>, 211.

"Erste Diener", zu den "Großen" gehörend oder mit ihnen identisch 153f.

LÖDUGUD allgemein "Würdenträger", keine bes. Rangklasse 30 m. A. 6, (51), (116).

DUMU É.GAL, "Hofjunker" 116 m. A. 1, (137). "Große" (LÜ.MESGAL.GAL(TIM)), Oberste d. Hofämter, identisch mit den "Ersten Dienern"? (69), 153f.

LÜME.ŠE.DI (116). [LÜ.MEŠŠU.GI s. in 2.].

LUUGULA LI.IM (306), (116), (153).

#### 2. Politik, Staat, Gesellschaft, Recht.

Eid und Verpflichtung 87 m. A. 5, 6.
Empörung der Großen gegen d. König (bzw. gegen d. rechtmäßigen Thronfolger) 1623, 163f.
Flüchtlinge, gegenseitige Auslieferung der von ihnen gestohlenen Habe i. Gasga-Vertrag 129f.
Königtum s. 1. unter,, Der (Groß-)Königv. Hatti".
München Ak. Abb. 1937 (Sommer) 38

Recht:

Der König v. Hatti oberster Richter; nur b. (Religions-) Vergehen Adliger Hinzuziehung des panku- als beratender Instanz 184ff., bes. 186, 211, 217.

Strafen b. Widersetzlichkeit gegen d. König:

282 Indices; II. Sachliches, B. Öff, Leben, C. Historisches, D. Priv, Leben, - III. Schrifttum, Texte, Textstell.

f. Große u. Diener Todesstrafe 160+220; m. Verstümmelung 160; Durchschneiden d. Kehle (?) 220; Aufhängen am Tor 160¹.

f. Angehörige d. Königshauses mildere Bestrafung 217; Anweisg. e. Wohnsitzes m. reichlicher Dotierung u. beschränkter Freizügigkeit 62, 217; Verbannung aufs flache Land m. Zwangswohnsitz ohne Freizügigkeit, Stellg. nur d. nötigsten Unterhalts (134), 144f., 217.

Adoption u. deren Widerrufung; Versto-Bung 33, 41f. 67, 146.

#### Stände:

panku- als Adelsstand(?), für d. König allein politisch vollwertig (30), (183), 186, 211, 217; [zu seiner rechtl. Stellg. s. unter "Recht"]. Städt. Bürgertum u. Landbevölkerung politisch machtlos, vom König nicht hoch eingeschätzt 103ff., 211, 217.

"GISKU"-Leute wahrscheinl. zunächst (freie) Handwerker, dann überhaupt ein Stand freier Kleinbürger (m. Landbesitz), also etwa = "δημιουργοί" 120ff.

"GISKU" GID.DA-Leute freier Bauernstand (?) 123, 129, 131 ff.

(Stadt-)Älteste s. LU.MEŠŠU.GI.

LÚ.MEŠŠÚ.GI "(Stadt-)Älteste", Ratsfähige von autoritativem und korporativem Charakter, Repräsentanten d. städt. Bürgertums 103. Wirtschaft:

Wertordnung Viehbestand - Grundbesitz (älter) 117, Gold - Silber u. umgekehrt (?) 118f.

Wirtschaftliche (u. kulturelle) Minderwertigkeit der Gasga gegenüber d. Hethitern 129 m. A. 2. Zivilgefangene (NAM.RA) 122.

### C. Historisches.

[Zu den in 8 (10β und 20) genannten Personen u. ihrer Genealogie s. d. Zsstellg. S. 209; vgl. weiter im Ind I A 2b, S. 251f., die Angaben und Zitate unter den Namen SAL hastajar, Ihatustili-, Ihuzzija- 2., (Il/ltabarna- 1., 2., 3., Imuršili-, Ipapahdilmah-, Ipu-LUGAL-ma. – Dazu ergänzend:]

Die Tavananna in 10 βeher Mutter Hattušili's I. als seine Frau (Haštajar) 189 m.A.1, 212f. Drei Brüder Hattušili's in 10β erwähnt? 213f. Davon einer nach 20 Herrscher in Halpa, von Muršili I. in Erfüllung des Auftrags Hattušili's gestraft? 213f.

Eine Schwester Hattušili's, Mutter des abgesetzten Thronfolgers Labarna, 38f., (212f.). Eine Tochter Hattušili's, wegen ihres Aufruhrs gegen H. von diesem verstoßen u. mit polit. Verbannung bestraft (8 § 13-18) 115, 134f., 144f., 213<sup>4</sup>(?), 217.

[Zuordnung der in 10α, 13 genannten Personen unklar 2131].

[Vgl. auch im Ind. I A 2c, S. 252 f., die geographischen Namen halap, halpa-, hattuša-, heļimmuya-, kuššar, šanahuitta-, šinahuya-, tamalkija-, tappaššanda-, ubarija-, zalpa-].

#### D. Privates Leben.

Kulinarische Verwendg. u. Wertung v. Fleischteilen 79 ff. Tür 88.

## III. SCHRIFTTUM, TEXTE, TEXTSTELLEN.

## A. Boğazköy-Texte.

#### 1. Allgemeines.

Diktieren von Texten (1244 f.), (1562), vgl. auch ,,Hörfehler" S. 253.

Bekräftigungsformel, rituelle (apāt(pat) ešdu) 177. Briefe:

Titel ohne königl. Namen im Briefkopf 211.

(Buß-)Gebet d. Kantuzili = 425/c (+); s. S. 251 unter <sup>I</sup> kantuzili-u. S. 283 unter 425/c (+). Lehrepisoden 108, (215).

[Verträge:

8 nicht Vertrag, sondern autoritärer Erlaß Hattušili's 200 ff.]

## 2. Bestimmte Texte.

[Zu 8 s. den allgemeinen Teil mit den Übersichten und Zusammenstellungen S. 201 ff.]

| Urkunden des Alten Reichs nur in späteren<br>Kopien überliefert 213, 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gašga-Vertrag (XIII 27 + XXIII 77, 77a (+ XXVI 19) + XXVI 40) 129f., 130 <sup>1</sup> , 192 m. A. 3.  Telipinu-Text (Bewertung) 215.  KBo I 5 Verfasserschaft fraglich 27 <sup>4</sup> f.  I 28 Chronologie 27 <sup>4</sup> f.  V 7 Chronologie 23 <sup>7</sup> .  KUB VII 1 (Körperteilaufzählung) 80f.  VII 53 + XII 58 (Ritual) 44, 89.  XII 21, Duplikat 83/e, 74.  XIV 4 (Hofaffären) 194, 196.  XXIV 4, Zusatz Bo 3556, 141 <sup>4</sup> f., 156 <sup>2</sup> ; sprachliche Liederlichkeiten (141 <sup>4</sup> f.). |
| XXIV 8 (mythol. Text, archaisch) 135 m. A. 2.<br>XXVI 19 (zum Gašga-Vertrag gehörig) 130 <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 2 BoTU 9 Verfasser Pimpira 211.                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10β <i>211f</i> .:                                                                        |  |  |  |
| Verfasser Hattusili, nicht Pimpira 212.                                                   |  |  |  |
| Inhalt 212f.                                                                              |  |  |  |
| 20 (+ KUB XXVI 72) Inhalt 213f.                                                           |  |  |  |
| Bo 83 (Protokoll) 84.                                                                     |  |  |  |
| Bo2327 (II 18 ff.) Duplikat zu H.T.1 (II 17 ff.), KUB IX 31 (II 43 ff.) 26 <sup>2</sup> . |  |  |  |
| Bo 2416 + 3046 (137).                                                                     |  |  |  |
| Bo 3382 (enthält Luvismen) 83.                                                            |  |  |  |
| Bo 3556 Zusatz zu KUB XXIV 4 1414f., 1562.                                                |  |  |  |
| 425/c (+) (Bußgebet des Kantuzili, altertümlich) (217), 51, 74, (82), 136.                |  |  |  |
| 2086/c (+) (Pferdetext) 1244.                                                             |  |  |  |
| 83/e Duplikat zu KUB XII 21 74.                                                           |  |  |  |

# 3. Besprochene Textstellen.

| KBo I                                          | KBo III                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 Vs. 26                                       | 4 III 14 (103 <sup>2</sup> )        |
| <b>5</b> II 64, III 3                          | 5 II 13 ff                          |
| 6 Vs. 1-9 · · · · · · · · (27 <sup>4</sup> f.) |                                     |
| Vs. 12 213                                     | 8 II 7(99³)                         |
| Vs. 13 67                                      | II 8 ff                             |
| 8 (Vs. 1)                                      | KBo IV                              |
|                                                | <b>2</b> I 30, 35, 43               |
| 11 Rs. 17 368                                  | II 9f                               |
| Rs. 32 (193)                                   | 4 II 9 147                          |
| 28 Vs. 4, Rs. 5                                | II 63 ff (54)                       |
| 30 Vs. 18                                      | IV 6                                |
| 31 Rs. 12                                      | IV 31 (103 <sup>2</sup> )           |
| 35 18                                          | 9 IV 24f                            |
| 39 II 14f 1012                                 |                                     |
| 42 III 22 1022                                 | V 6 176 m. A. 6                     |
| III 23 761                                     | 10 Vs. 27, 31                       |
| IV 3f 64 <sup>n</sup> f., 66                   | 12 Vs. 27                           |
| V 16 763                                       | 13 IV 33 f                          |
| 45 Rs. 4                                       | 14 III 67 159                       |
| 51 Vs. 6 84                                    | KBo V                               |
| Vs. 9 83                                       | 4 Vs. 37 (131 m. A. 3)              |
| Rs. 11                                         | 6 III 11f 191                       |
| 52 10 43 m. A. 8                               | 7 Rs. 10 127                        |
| 32 10 43 m. A. 8                               | Rs. 13 124 m. A. 3, 4, (125), (127) |
| KBo I I                                        | Rs. 15 f (132)                      |
| 1 I 35 (190)                                   | Rs 41f                              |
| 3 I 48 ff 220 m. A. 1                          | Rs. 41f                             |
| III 43 f 476                                   | (200)                               |
| 38*                                            | 11 I 1 ff                           |

| KBo VI                              | KUB X                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4 III 14 130f., (131 <sup>1</sup> ) | 11 I 6 159 <sup>1</sup>                           |
| 29 II 34 (200)                      | <b>45</b> III 19                                  |
| KUB III                             | <b>52</b> I 8–10                                  |
| 85 Vs. 5f                           | 59 4f 124 m. A. 1, 2                              |
| 89 IV 2                             | <b>72</b> V 17 (151)                              |
| 99 II 8                             | <b>75</b> I 9 (173)                               |
| 103 Vs. 8                           | 88 VI 10 (44)                                     |
| 117 3                               | 91 II 6 (125 <sup>1</sup> )                       |
|                                     | 93 IV 1 f., (7 f.), (13 f.) 175 m. A. 3           |
| KUB IV 1 I 22f                      | KUB XI                                            |
| III 10                              | 17 IV 6ff 88                                      |
| IV 19f 94                           | 29 V 14f (1766)                                   |
| IV 22f                              | KUB XII                                           |
| 3 Vs. 21                            | 1 III 2                                           |
| 47 Vs.8                             | 5 I 2f                                            |
|                                     | 12 VI 33f                                         |
| KUB V                               | 19 III 19(45 <sup>3</sup> )                       |
| 1 I 60f                             | 21 8f                                             |
| 6 II 40                             | 34 I 18 +                                         |
| II 47                               | I 22 + 220 <sup>2</sup>                           |
| II 48(52)<br>II 71(90)              | 44 III 18 99 <sup>3</sup>                         |
| II 72                               | 58 I 26(200)                                      |
| III 12 (220 <sup>2</sup> )          | II 32                                             |
|                                     | III 6 ff                                          |
| KUB VI                              | 60 I 22 142 m. A. 4                               |
| 19 30                               | <b>62</b> Vs. 12 (ff.)                            |
| 45 III 42 f                         | 63 Vs. 13 (150 m. A. 1)                           |
| 46 I 37 (158 <sup>2</sup> )         | 65 III 11 90                                      |
| IV 6–8                              | III 12 159                                        |
| KUB VII                             | KUB XIII                                          |
| 1 I 2, II 3 185                     | 2 II 24f 103 <sup>5</sup>                         |
| II 5-8, 12                          | II 26f 54                                         |
| 13 Vs. 49 94 <sup>3</sup>           | II 33, III 1                                      |
| 53 I 4-6                            | III 28                                            |
| 54 III 22f(199)                     | III 33-35 182 m. A. 3<br>3 III 30 96 <sup>2</sup> |
| <b>61</b> Vs. 7f $163^1 + 222$      | 4 I 22                                            |
| KUB VIII                            | I 38 170 m. A. 3                                  |
| 1 II 9f                             | II 25–28                                          |
| <b>35</b> Vs. 2                     | III 19f 53, 184                                   |
| 48 I 19                             | III 33(21 <sup>6</sup> )                          |
| I 21 88                             | IV 39                                             |
| 51 II 22 76 <sup>1</sup>            | 7 I 14ff 51                                       |
| 53 IV 13 f                          | 20 I 13 142f.                                     |
| 63 I 5f                             | I 32-34 76 m. A. 2, 104                           |
| 78 VI 14f                           | <b>32</b> Rs. 6f                                  |
| KUB IX                              | <b>35</b> I 43 165 <sup>2</sup>                   |
| 1 II 26 (1076)                      | II 39 f (53)                                      |
| 31 III 61                           | KUB XIV                                           |
| IV 44 f (107 <sup>8</sup> f.)       | 3 II 7f 54                                        |
| 38 3 (f.) (106 m. A. 2)             | II 55(46)                                         |
|                                     |                                                   |

| 11 III 18 90                                  | 24 ff 169, 212 m. A. 2                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                               |                                                          |
| 12 III 24–28                                  | 30 f                                                     |
| 19 I 16 ff                                    | <b>10</b> $\gamma$ (= KBo III 28) 5                      |
| 25 II 4 94 m. A. 2                            | 12 f 169                                                 |
| <b>32</b> I 6 ff                              | 13 66                                                    |
| I 11 f                                        | 12 A (= KBo III 34) I 25                                 |
| <b>42</b> III 1                               | II 11 f                                                  |
| <b>43</b> Vs. 62 ff                           | 12 B (= KBo III 35) I 8                                  |
| Rs. 15                                        |                                                          |
|                                               | 13 (= KBo III 38) I 11 (24 m. A. 2)                      |
| 50 Vs. 6                                      | I 32 (132 <sup>1</sup> )                                 |
| Rs. 7 f                                       | II 16f                                                   |
| <b>54</b> 2-6                                 | II 22                                                    |
| <b>58</b> Vs. 16 ff                           | II 28 (24)                                               |
| 66 III 17 160 <sup>3</sup>                    | II 30 (367)                                              |
| 86 III 4-6                                    | <b>14</b> α (= KBo III 40) 4                             |
| 89 12 (191)                                   | 13 ff                                                    |
| 92 6                                          | 14 β (= KBo III 41) 8 94 f.                              |
| 02 0                                          |                                                          |
| KUB XXVII                                     | <b>16</b> (= KBo III 45) 13 ff 154 m. A.1, (157),        |
| 1 I 5 104                                     | (177)                                                    |
| I 7–11                                        | <b>20</b> (= KBo III 57) II 10 ff 213 m. A. 4            |
| I 19                                          | <b>22 A</b> (= KBo III 63) I 4 f. + $112^2$              |
|                                               | $I_{7-10} + \dots 112 (+ 222)$                           |
| 67 II 24                                      | I 14 + 2136                                              |
| II 64191                                      | <b>23 A</b> (= KBo III 1) I 21–23 (214)                  |
| н. т.                                         | II 14 f                                                  |
| 1 II 12 101 m. A. 4                           | II 20 ff                                                 |
| II 37 (149 <sup>8</sup> )                     | II 22 ff                                                 |
| III 31 f (80)                                 | II 37 f                                                  |
| 2 II 15 f., (18 f.)                           | II 40 ff                                                 |
| 4 14-20 1222                                  | II 44                                                    |
| <b>55</b> 5                                   | II 47 177                                                |
| 00 5                                          |                                                          |
| VBoT                                          | III 47 +                                                 |
| 58 I 13 94                                    | 23 B (= KUB XI 1) IV 19 f                                |
| I 20 169                                      | <b>23 C</b> (= KBo III 67) II 10 f. $+ \dots 153, 154^2$ |
| I 41 $103^5 f$ .                              | 24 (= KUB XI 8, 9) IV 24 $22^{1}$                        |
| 76 2 f                                        | Al.                                                      |
|                                               | A III 80                                                 |
| 2 BoTU                                        | IV 38-40                                                 |
| <b>4 A</b> (= KBo III 16) III 5               |                                                          |
| <b>4 B</b> (= KBo III 17, 18, 19) III 22 $34$ | Ges.                                                     |
| 7 (= KBo III 22) 45                           | A § 22 57 f                                              |
| 9 (= KBo III 23) IV 11 2111                   | § <b>40</b> 37                                           |
| 10 $\alpha$ (= KBo III 24) 13 f               | 41 f 121 m. A. 3, 127                                    |
| <b>10</b> $\beta$ (= KBo III 27) 4 f          | $\S 41 \dots 122^1, 127 m.A.1$                           |
| 7, (8)                                        | § <b>43</b> (70)                                         |
| 9 160 m. A. 1                                 | § 46 62 126 <sup>5</sup>                                 |
| 10 ff (154 <sup>1</sup> ), 157                | § 47 b 67 126 <sup>5</sup>                               |
| 11                                            | A' § IV 11                                               |
| 13 f $(75^8)$ , $103^5 f$ ., $(212)$          | § XXX 14                                                 |
| 15 f                                          | § XXXI 23                                                |
| 16-20                                         | § XXXVIII 25 f 126 <sup>5</sup> f.                       |
| (20)                                          | B § 48†                                                  |
| 23 168                                        | § 53 <sup>†</sup> 46                                     |
| 23                                            | 9 40 40                                                  |

| A. Boğazköy-Texte B. Textsteller                   | n außerhalb der Boğazköy-Urkunden. 287      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hatt.                                              | 2348 I 31 ff 1308                           |
| IV 39 140 <sup>2</sup>                             | 2388 I 25-30 83f-, 148                      |
| IV 64                                              | 2416 IV 6 (1038 f.)                         |
| ,                                                  | IV 13-15 137                                |
| Kup.                                               | 2535 I 1f                                   |
| § 23 E 38 ff                                       | 2539 Vs. 14 258                             |
| § 29 G I 10f (122)                                 | 2624 Rs. 25 1571                            |
|                                                    | 2863 Rs. 7-9 123 m. A. 1                    |
| Madd.                                              | 2865 II 22f 76                              |
| Vs. 80 (94)                                        | 3263 (+) I 7-9 219                          |
| Rs. 20 (87 <sup>4</sup> )                          | I 19-25 219f.                               |
|                                                    |                                             |
| Man. A I 13 (200)                                  | /b                                          |
| A 1 13 (200)                                       | 785/b II 14ff                               |
| Targ.                                              | /c                                          |
| Vs. 37-39 123, 131 m. A. 3                         | 396/c (+) Rs. 12 (992)                      |
| Rs. 3                                              | 425/c (+) Vs. 16 ff                         |
| Rs. 50 f (122)                                     | Vs. 22 f                                    |
| Bo                                                 | Vs. 27 82                                   |
| 83 II 2 ff                                         | 474/c IV 7-10 128                           |
| 303 Vs. 7 ff                                       | 860/c Rs. 21                                |
| 706 Rs. 17 f (109 <sup>3</sup> )                   | 1780/e II 33-36                             |
| 1150 Vs. 5 ff                                      | IV 22-25 152                                |
| 2314 II 15 ff                                      | /d                                          |
| 2327 II 11f                                        | 327/d I 3, IV 6 19d1                        |
|                                                    | der Boğazköy-Urkunden.<br>kkadische Texte.  |
| Other Com Lavis True 940 Dr. Han as (so 46)        | VH VIV                                      |
| Chiera Sum. Lexic. Texts 240 Rs. II 30-32 (1244f.) | KH XIX r. 48 ff 1601                        |
| CT VII 16 2                                        | Virolleaud Astrol. chald., Sin XXXIV 32 175 |
| EA 25 III 58, 62 (124 <sup>4</sup> f.)             | YOS IV 125 3, 12 (1244)                     |
| Harv. Sem. Ser. X 222 IV 4                         |                                             |
| 2. Griechis                                        | che Texte.                                  |
| Aristoph. Eccl.                                    | Ω 582(197)                                  |
| 725 ff 191                                         | 723f (200)                                  |
| Dem.                                               | Odyssee                                     |
| · XIX 224 (175)                                    | ρ 383 ff                                    |
| 273)                                               | P 3~3 m                                     |
| Ilias                                              | Thuk.                                       |
| Σ 345 ff                                           | I 70 5 (175)                                |
|                                                    | (73)                                        |

288 Indices: III. Schrifttum, Texte, Textstellen. B. Textstellen außerhalb der Boğazköy-Urkunden.

#### 3. Deutsche Texte.

| Brant, Narrensch. | Walther   |
|-------------------|-----------|
| 38 91 f 192       | 37 33     |
| Nib.              | 43 9f 192 |
| 666 2f 192        |           |

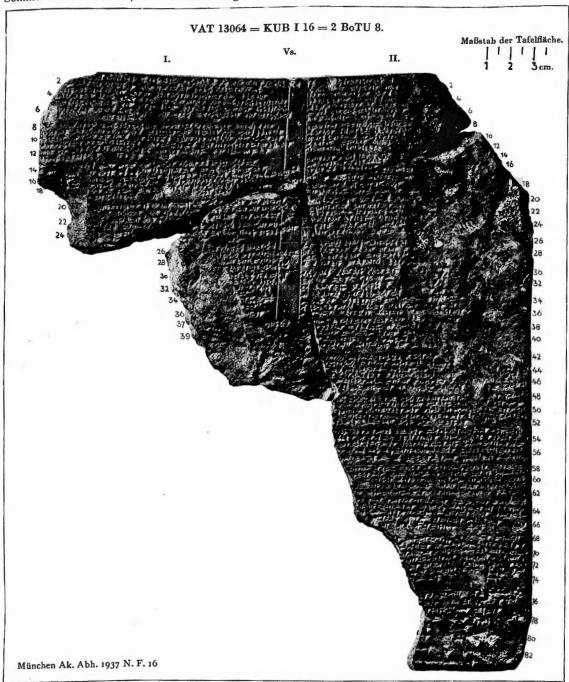





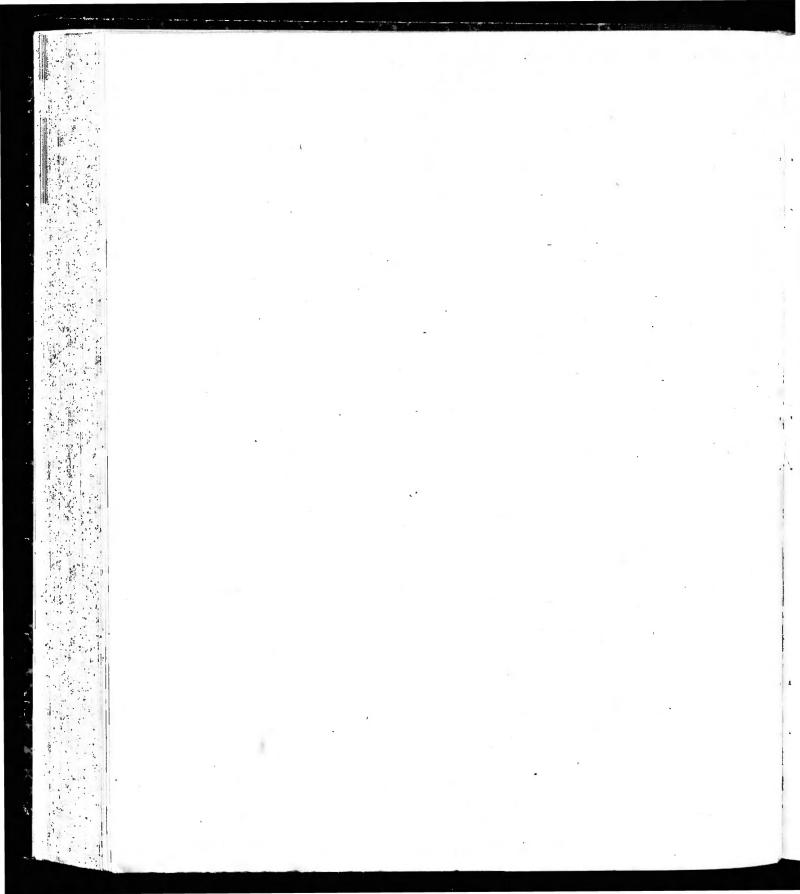

VAT 13064 = KUB I 16 = 2 BoTU 8.

Rand zu Vs. II.



München Ak. Abh. 1937 N. F. 16

Rand zu Rs. III.



